







## DIE GENETISCHE ENTWICKELUNG

DER

# PLATONISCHEN PHILOSOPHIE

EINLEITEND DARGESTELLT

vox

## D: FRANZ SUSEMIHL,

PRIVATDOCENTEM DER PRILOLOGIE AN DER UNIVERSITÄT GREIPSWALD.

ERSTER THEIL.

LEIPZIG, VERLAG VON B. G. TEUBNER, 1855.



### HERRY PROFESSOR

HOFRATH

## CARL FRIEDRICH HERMANN

ZU GOETTINGEN

IN DANKBARER ANERKENNUNG VIELSEITIGER ANREGUNG
UND FOERDERUNG



102

VERFASSER.

## Vorwort.

Indem ich, durch den Beifall ermuthigt, welchen mein Prodromus platonischer Forschungen weit über die Gebühr gefunden hat, nunmehr den ersten Theil einer umfänglicheren Untersuchung dem Publicum übergebe, fühle ich mich zunächst zu der Erklärung verpflichtet, dass meine Ansichten über die Reihenfolge der platonischen Schriften inzwischen denen des berühmten Alterthumsforschers, dessen Namen ich mir eben deshalb an die Spitze dieses Werkes zu stellen erlaubt habe, um ein Bedeutendes näher getreten sind. Worin ich von ihm abweiche, wird in jedem Falle am gehörigen Orte zu bemerken sein, eine Zusammenstellung aller bisher angenommenen Reihenfolgen aber bleibt dem Schlusse des zweiten Bandes vorbehalten. Hier will ich daher nur noch Eins hervorheben, dass ich nämlich schon unter den frühesten platonischen Werken einen engen systematischen Zusammenhang nachweisen zu können glaube, während Hermann denselben erst unter den späteren annimmt. Platon's eigene Andeutungen berechtigen dazu, und es scheint mir

auch gar nicht gezwungen, vielmehr sehr natürlich zu sein, dass ein nach systematischer Ausbildung ringender Geist von Anfang her seine weiteren Forsehungen in jedem folgenden Werke jedesmal an die Ergebnisse des oder der vorhergehenden anknüpft, wodurch ja allein eine solche Ausbildung errungen werden kann. Nur das ist allerdings wahr und wird von Hermann mit Reeht betont, dass von der Zeit ab, wo Platon auf diesem Wege die Ideenlehre gefunden hat, auch die künftigen, noch zurückzulegenden Untersuchungen ihm bereits klarer, wenigstens in ihren Umrissen, vorschweben, so dass von da ab der von Schleiermacher mit Unrecht allen seinen Werken untergelegte Gesiehtspunkt allerdings eintritt, nach welchem der weiterc Fortsehritt mehr in die Darstellung, als in die eigene Erfindung fällt. Allein eben so wenig, wie sieh sehon von seinen frühesten Werken die Nebenabsicht einer vom Niedern zum Höhern aufsteigenden Darstellung aussehlicssen lässt, da es bereits ein sokratiseher und kein eigenthümlich platoniseher Gedanke ist, den Fortsehritt in der eigenen Erkenntniss an die Mittheilung zu binden; eben so sehr ist Platon auf der andern Seite stcts ein Werdender geblieben, weil es eben unmöglich ist, mit einem unrichtigen oder einseitigen Zwecke, wie es die von ihm beabsiehtigte möglichste Bescitigung alles Werdens ist, jemals zum Abschlusse zu kommen. Das von ihm verschmähte Werden hat sieh an ihm gerächt. Es gehört eben mit zur Genesis der platonischen Philosophie, die Entwickelung jener beiden Gcsiehtspunkte gegen einander zu verfolgen; nur fliessen beide zum Theil so unmittelbar zusammen, dass hier, wie mir seheint, keine vollständige Seheidung möglich ist.

Ist diese ganze Ansicht richtig, so folgt aus ihr, wie mich dünkt, auch noch dies, dass der vielfach angefochtene Satz Schleiermacher's, die Untersuchungen über die Aechtheit der Werke müssten mit denen über ihre Reihenfolge Hand in Hand gehen, ganz in der Ordnung ist. Denn finden wir nach Platons eigenen Andeutungen in einer Reihe diescr Gespräche eine festgeschlossene Kette, so werden diejenigen, welche sich nicht in dieselbe einfügen wollen, von vorn herein entweder des fremden Ursprungs überwicsen oder aber blose Gelegenheitsschriften sein. Seltsam ist es nun freilich, wie weit man oft den Begriff der letzteren ausgedehnt hat, und doch sollte es wohl auf der Hand liegen, dass - abgesehen von den Briefen - nur drei von den unter Platon's Namen auf uns gekommenen Werken diesen Namen verdienen, die Apologie des Sokrates, der Kriton und der Menexenos. Aber gerade die beiden ersten Beispiele lehren uns. dass Platon selbst Schriften dieser Art für seine philosophische Entwickelung nutzbar gemacht hat, nnd man würde hiernach selbst den Menexenos, bei welchem dies nicht eigentlich der Fall ist, für unächt zu erklären sich versucht fühlen. wenn nicht das äussere Zeugniss des Aristoteles ihn rettete. für dessen Umgehung noch Niemand von Denen, welche sich an ein solches nicht gebunden haben, einen irgendwie haltbaren Grund angeführt hat. Für meine Zwecke konnte ich indessen dies kleine Gespräch nicht gebrauchen, vielleicht werde ich es in einem Anhang zum zweiten Theile behandeln. An gleicher Stelle oder an einem anderen Orte wird denn auch von den übrigen Werken zu reden sein, welche Platon's Namen tragen, ohne Glieder jener Kette zu sein, womit übrigens

nicht geläugnet werden soll, dass es zu einem siehern Ergebniss allerdings auch noch anderer Merkmale ihrer Unächtheit bedürfen wird.

Uebrigens wünschte ich nieht, dass der Titel meines Buches höhere oder doch andere Erwartungen rege machen möchte, als es selber zu befriedigen im Stande sein wird. Ich verhehle mir nicht, dass dasselbe vielmehr in vollem Masse die Schwächen eines ersten Versuehes an sieh trägt, dass es mehr eine Studie in grösserem Umfange, als ein vollendetes Bild, mehr eine Orientirung der Wissensehaft über den gegenwärtigen Standpunkt der platonischen Forschungen in dieser Richtung, als eine endgiltige Lösung der auf demselben sich erhebenden Fragen, ja auch nur eine zugleich erschöpfende und richtige Entdeckung derselben enthalten wird. So soll es mich vor allen Dingen sehr erfreuen, wenn meine Ansicht über das Verhältniss des Werdens zum Sein beim Platon und über die Stellung des Phädros in der Reihe der Werke eine gründliche Berichtigung erfahren wird, denn ieh gestehe gern, hinsichtlich dieser beiden Punkte selber keineswegs über allen Zweifel hinaus zu sein. Eben daraus, weil ich noch mehr in, als über der Sache stehe, erklärt sich auch die von mir gewählte Darstellungsform, welche Manehem vielleicht zu abgerissen erscheinen wird, mir aber nöthig war, um die genetische Entwickelung der platonischen Philosophie, so zu sagen, erst selber genetisch entstehen zu lassen. Ieh trage erst die einzelnen Steine zum Baue zusammen und suehe zu zeigen, wie sie am Zweckmässigsten auf einander gefugt werden müssen, denn anders scheint es mir jetzt noch nicht zu gehen, wo noch gerade für die Einzelforschung so ungemein viel zu

thun übrig ist. Aber eben, was hier noch mangelt, wird sich allein dadurch sicher erkennen lassen, wenn einmal der Versuch gemacht ist, aus den Einzelstücken, wie man sie bisher gestaltet hat, ein Ganzes zu bilden, und chen diesem Versuche danke ich es selber, wenn ich über manches Einzelne ein klareres Licht verbreitet haben sollte, als es bisher geschehen ist. Eine systematische Zergliederung des schon fertigen Gesammtbaues überlasse ich einem glücklicheren Nachfolger, der nicht fehlen wird, wenn die Zeit dazu gekommen ist. Ein anderer, gerechterer Vorwurf darf die Ungleichheit der Behandlung in der Darstellung fremder Ansichten über jedes Work treffen, indem ich dieselben bald ausführlich zusammengestellt, bald dagegen mich mit dem Verweise auf die bereits theils von Andern, theils von mir selber in meinem Prodromus gemachten Zusammenstellungen begnügt und nur das Fehlendo nachgetragen habe. Allein theils ist der Umfang meiner Schrift auch so schon mir unter den Händen über das gewünschte Mass angeschwollen, theils widerstrebte es mir, die vielen auch sonst bereits unvermeidlichen Entlchnungen aus fremden Arbeiten noch zu vermehren; ich habe also nur da solche Zusammenstellungen meinem Werke eingefügt, wo der mich bei ihnen leitende Gesichtspunkt von denen Anderer abwich. Bedauern muss ich es, dass mir bei meinem Streben nach vollständiger Benutzung der neueren Litteratur doch Schwalbe's französische Uebersetzung nur in den Anführungen bei Steinhart zugänglich war, und dass Strümpells Geschichte der theoretischen Philosophic der Griechen mir erst bekannt ward, nachdem der Druck meines Buches beinahe vollendet war; ich behalte mir die Besprechung seiner Darstellung Platon's daher für eine andere Gelegenheit vor und bemerke hier nur, dass ich durch sie in meiner vielfach abweichenden Auffassung nicht irre geworden bin. Den Dank, welchen ich 'meinen Vorgängern schuldig bin, wird meine Schrift selbst am Besten bezeugen. Der zweite Theil derselben wird so bald erscheinen, als es nur irgend in meinen Kräften steht.

Schliesslich benutze ich diese Gelegenheit meines ersten umfänglicheren schriftstellerischen Versuches, um zweien Männern öffentlich meinen Dank auszusprechen, durch deren thätliche Unterstitzung mir einst die Vollendung meiner akademischen Studien möglich ward. Für den einen derselben, den weiland Gutsbesitzer Pogge anf Roggow, ist dieser Dank freilich nur noch ein dürftiges Blatt in einem Todtenkranze, der einer reichen Fülle ähnlicher Blätter nicht entbehrt; der andere ist mein Obeim, der grossherzoglich mecklenburgische Obristlieutenant a. D. v. Salstorff.

GREIFSWALD, den 10. März 1855.

Der Verfasser.

## Inhalt.

Diejenigen Abschnitte, zu welchen Nachtrage und Verbesserungen hinzugefügt sind, sind mit einem oder mehreren \* nach der Zahl derselben versehen.

| Einleitung                                                                     | . 1   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erste Reihe der platonischen Werke. Sokratische o                              | der   |
| ethisch-propädeutische Dialoge                                                 | . 11  |
| Der kleine Hippias                                                             | . ц   |
| I. Inhalt and Gliederung                                                       |       |
| II. Der Grundgedanke                                                           | . 13  |
| Lysis                                                                          | . 17  |
| I. Knrze Inhaltsangabe II. Aufgabe and Standpunkt des Werkes                   | . 17  |
| II. Aufgabe and Standpunkt des Werkes                                          | . 19  |
| III. Frühere Ansichten über den Zweek des Gespräches                           | . 23* |
| Charmides                                                                      | . 25  |
| I. Inhalt and Zweck                                                            | . 25  |
| II. Die Bedeutung der Personen                                                 | 30    |
| II. Die Bedeutung der Personen III. Verhältniss zu den beiden vorigen Dialogen | . 31  |
| Laches                                                                         | . 33  |
| I. Gliederung und Inhalt                                                       |       |
| II. Die Grundidee                                                              | 35    |
| III. Verhältniss zn den früheren Dialogen                                      | 39    |
| Protagoras                                                                     | . 41  |
| I. Die Einrahmung                                                              |       |
| II. Der erste Theil (vom Wesen der Sophistik)                                  |       |
| III. Die Nichtlehrbarkeit der niederen Tugend                                  | 44    |
| IV. Vorläufiger Beweis für die Einheit der Tugenden                            | 47    |
| V. Die Methodik des philosophischen Gespräches                                 | 48    |
| VI. Die Erklärung des simonideischen Gedichtes                                 | 50**  |
| VII. Zurückführung der höheren Tugend auf das Wissen                           | . 53  |
| VIII. Die bisherigen Ansiehten über den Zweek des Gespräches                   | 55    |
| IX. Speciellere Darlegung des Endzweckes                                       | . 57  |
| X. Fortsetzung. Stellung zu den früheren Werken                                | . 60  |
| XI. Fortsetzung. Das Methodische                                               | . 63* |
| Menon                                                                          | . 65  |
| I. Composition and Inhalt                                                      | 65*   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |               |     |         |                                          | Sel                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Die früheren Erklärungen über denselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |               |     |         |                                          | 74                                                                                     |
| IV. Die Polemik. Charakteristik der Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |               |     |         |                                          | 75                                                                                     |
| V. Die dialogische Anordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |               |     |         |                                          | 80                                                                                     |
| VI. Protagoras and Menon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |               |     |         |                                          | 83                                                                                     |
| VII. Adiassingszen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |               |     | ٠       |                                          | 88                                                                                     |
| Die Apologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |               |     |         |                                          | 89                                                                                     |
| Kriton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |               |     |         |                                          | 90                                                                                     |
| Gorgias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |               |     |         |                                          | 91                                                                                     |
| I. Inhalt and Gliederung II. Zweek III. Bedeutung der Mitunterredner IV. Verhältniss zum Protagoras und Menon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |               |     |         |                                          | 91                                                                                     |
| II. Zweek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : :       |               | :   | :       |                                          | 98                                                                                     |
| III. Bedeutung der Mitunterredner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |               | ÷   | i       | . 1                                      | 00                                                                                     |
| IV. Verhältniss zum Protagoras und Menon .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |               | ÷   | ÷       | . 1                                      | 01                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |               |     |         |                                          | 04                                                                                     |
| VI. Fortsetzuug. Die Polemik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |               |     |         | . 1                                      | ш                                                                                      |
| VII. Verhältniss zu den fibrigen früheren Werke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n.        |               |     |         | _ 1                                      | 12                                                                                     |
| VI. Fortsetzung. Die Polemik VII. Verhältniss zu den fibrigen früheren Werke VIII. Abfassungszeit. Stellung in der Reihe d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | er j      | late          | nis | ehe     | n .                                      |                                                                                        |
| Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _         | _             | -   |         | . 1                                      | 13                                                                                     |
| Enthyphron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |               |     |         | . 1                                      | 14                                                                                     |
| I Inhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |               |     |         |                                          | 14                                                                                     |
| I. Inhalt<br>II. Die bisherigen Anffassungen des Dialogs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : :       | - 1           | 1   | 1       | : i                                      | 17                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |               |     |         |                                          | -                                                                                      |
| unterredners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |               |     |         | . 1                                      | 19                                                                                     |
| IV. Verhältniss an Menon, Gorgias und Anologi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e .       |               |     |         | . 1                                      | 21                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |               |     |         |                                          |                                                                                        |
| unterredners IV. Verhältniss zn Menon, Gorgias und Apologi V. Zeit und Ort der Abfassung. Verhältniss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zu        | len           | Äl  | ere     | n                                        |                                                                                        |
| V. Zeit und Ort der Abfassung. Verhältniss<br>philosophischen Systemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zu .      | len<br>•      | äl: | ere     | <u>.</u> r                               | 25                                                                                     |
| philosophischen Systemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | ٠             |     | ٠       | <u></u>                                  | 25                                                                                     |
| Zweite Reihe der platonischen Werke. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | tisc          | h-i | ind     | i-                                       |                                                                                        |
| Zweite Reihe der platonischen Werke. Die<br>recte Dialoge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lek       | tisc          | h-i | ind     | i-<br>. 1                                | 25<br>28                                                                               |
| philosophischen Systemen  Zweite Reihe der platonischen Werke. Die recte Dialoge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | alek      | tisc          | h-i | ind     | L<br>_ii-<br>L                           | 28<br>28                                                                               |
| Zweite Reihe der platonischen Werke. Die recte Dialoge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lek       | tisc          | h-i | ind     | i-<br>. L                                | 28<br>28<br>28                                                                         |
| Zweite Reihe der platonischen Werke. Die recte Dialoge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lek       | tisc          | h-i | ind     | i-<br>. L                                | 28<br>28<br>28<br>33                                                                   |
| Zweite Reihe der platonischen Werke. Die recte Dialoge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lek       | tisc          | h-i | ind     | i-<br>. L                                | 28<br>28<br>28<br>33<br>38                                                             |
| Zweite Reihe der platonischen Werke. Die recte Dialoge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lek       | tisc          | h-i | ind     | i-<br>. L                                | 28<br>28<br>33<br>38<br>40                                                             |
| philosophischen Systemen  Zweite Reihe der platonischen Werke. Die recte Dialoge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lek       | tisc          | h-i | ind     | i-<br>. L                                | 28<br>28<br>33<br>38<br>40                                                             |
| Zweite Reihe der platonischen Worke. Die Rathydenen Lette Dialoge Statydenen I. Plan und Inhalt II. Der Grundgedanke III. Verblätins zum Enthyphron und Menon IV. Verblätins zum den früheren Dialogen V. Die Pelenik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | alek      | tisc          | h-i | ind     | i- i | 28                                                                                     |
| Zweite Reihe der platonischen Werke. Die recte Dialoge recte Dialoge  Enthydenson  1. Phan und Jahal.  11. Der Grungdedanke.  111. Verbältniss zum Enthydpron und Menon. IV. Verbältniss zu den früheren Dialogen.  W. Verbältniss zu den früheren Dialogen.  W. Verbältniss zu den früheren Dialogen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | alek      | tisc          | h-i | ind     | i- i | 28<br>28<br>33<br>38<br>40<br>42                                                       |
| Zweite Reibe der platonischen Werke. Die recte Dialoge recte Dialoge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | alek      | tisc          | h-i | ind     |                                          | 28<br>28<br>33<br>38<br>40<br>42<br>44<br>41                                           |
| Zweite Reihe der platonischen Werke. Die recte Dialoge Esthydense  1. Plan und Inbalt H, Der Grungedenke HI, Verhältniss une fruhynhron und Menon IV, Verhältniss und erfuheren Dialogen. Xratylos  1. Bieleitung H, Der Green der Gespfiehes die gesegt. H. Der order Dieselmannen und Recedinkung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m A er op | tisc          | h-i | ind     |                                          | 28<br>28<br>33<br>38<br>40<br>42<br>44<br>44<br>47<br>50                               |
| Zweite Reihe der platonischen Werke. Die Felbense Leite Dialoge  Esthydenes L. Hen mid Inhalt.  11. Plen Grundgedenke.  11. Plen mid Inhalt.  12. Plen Grundgedenke.  13. Plen Grundgedenke.  14. Verkläten in den Grundgedenke.  15. Einleitung.  16. Einleitung.  17. Einleitung mid Heschränkung die Plengen in der greige der greige der greige der greige der die Weiter Alle Werklänung der greige der die Weiter die Weiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m A er op | tisc          | h-i | ind     | ii-  | 28<br>28<br>33<br>38<br>40<br>42<br>44<br>47<br>50<br>53                               |
| Zweite Reihe der platonischen Worke. Die recte Dialoge recte Dialoge Enthydense. Die Dialoge D | m A er op | tisc          | h-i | ind     |                                          | 28<br>28<br>33<br>38<br>40<br>42<br>44<br>47<br>50<br>53                               |
| Zweite Reihe der platonischen Werke. Die recte Dialoge Rethydense I. Plan md Inhalt II. Der Grungedanke III. Verbälmiss um Enthydron und Menon IV. Verbälmiss um Enthydron und Menon IV. Verbälmiss und enfuheren Walogen IV. Verbälmiss und enfuheren Walogen IV. Statischen und enfuheren Walogen IV. Der erste Theil des Gespräches die geses III. Geauere Bestimmung und Recebnikmen div IV. Englang der gress durch die 8fest IV. Litzel den Nomoblette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m A er o  | tisc          | h-i | ind     |                                          | 28<br>28<br>33<br>38<br>40<br>42<br>44<br>47<br>56<br>55<br>56                         |
| Zweite Reihe der platonischen Werke. Die recte Dialoge Rethydense I. Plan md Inhalt II. Der Grungedanke III. Verbälmiss um Enthydron und Menon IV. Verbälmiss um Enthydron und Menon IV. Verbälmiss und enfuheren Walogen IV. Verbälmiss und enfuheren Walogen IV. Statischen und enfuheren Walogen IV. Der erste Theil des Gespräches die geses III. Geauere Bestimmung und Recebnikmen div IV. Englang der gress durch die 8fest IV. Litzel den Nomoblette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m A er o  | tisc          | h-i | ind     |                                          | 28<br>28<br>33<br>38<br>40<br>42<br>44<br>47<br>50<br>53<br>55<br>56<br>58             |
| Zweite Reihe der platonischen Werke. Die recte Dialoge  Eathydense  1. Plan und Inhalt  II. Der Grungdenhe  III. Verhältniss aum Enthyhron und Menon IV. Verhältniss aum Enthyhron und Menon IV. Verhältniss aum Grübern Dialogen.  Erstyles  1. Einleitung  II. Der crate Theil des Gespräches (die götes)  III. Der crate Theil des Gespräches (die götes)  III. Der crate Theil des Gespräches (die götes)  IV. Perkanning der greise durch die Weise  VI. Sprache und Erkenstniss  VI. Sprache und Erkenstniss  VI. Ber Grundides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m A er op | tisc          | h-i | ind     |                                          | 28<br>28<br>33<br>38<br>40<br>42<br>44<br>47<br>50<br>53<br>56<br>56                   |
| Zweite Riche der platonischen Werke. Di<br>recte Dialoge  Rethydense  1. Plan und Inhalt  1. Plan und Inhalt  1. Pro Grungedenine  111. Verbälmiss uns fentyshron und Menon  112. Verbälmiss uns fentyshron und Menon  113. Verbälmiss uns fentyshron und Menon  114. Verbälmiss uns fentyshron  115. Lindeltung  11. Der erste Theil des Gespräches (die gösse)  115. Lindeltung  117. Vertschung der greeg durch die 96ss  118. Genauers Bestimmung und Besebrinkung  119. Vertschung der greeg durch die 96ss  111. Und Grundelte  111. Und Grundelte  112. Vertschung der greeg durch die 96ss  113. Und Grundelte  114. Und Grundelte  115. Und Grundelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m A er op | tisc          | h-i | ind     |                                          | 28<br>28<br>33<br>38<br>40<br>42<br>44<br>47<br>50<br>53<br>55<br>56<br>62             |
| Zweite Reihe der platonischen Worke. Die recte Dialoge recte Dialoge Enthydense. Die Platon und Lubal.  11. Pen und Lubal. 11. Pen Granegedanke. Hit. Verbäldniss num Enthydron und Menon. IV. Verbäldniss num enthydron und Resedvinknum et Hit. Und Grane Restimmung und Resedvinknum et Hit. Verbäldniss für verbäldnisse, die Genater Erstimmung und Resedvinknum et VI. Sprache und Erkenntniss VII. Die Grandides. VII. Die Grandides. VIII. Die Grandides. VIII. Genaneres über die Polenik. IV. Kompoulton. Methode der Vulersunding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m A er op | tisc<br>ilgen | mei | ind     |                                          | 28<br>28<br>33<br>38<br>40<br>42<br>44<br>47<br>50<br>53<br>55<br>56<br>62             |
| Zweite Reihe der platonischen Werke. Di recte Dialoge  Esthydeme  I. Plan md Inhalt II. Der Grungedenke III. Verhültniss zum Enthydron und Menon IV. Verbliss an den fürberen Dialogen  Extrylog  III. Sieletium III. Sieletium III. Genacere Bestimmung und Recebrishunge IV. Prefatoning der gweig durch die Pereg IV. Leber dan, Nomobelen IV. Leber der der General der General IV. Leber der General der General IV. Leber der General  | m A er op | tisc          | mei | ne      |                                          | 28<br>28<br>33<br>38<br>40<br>42<br>44<br>47<br>50<br>53<br>55<br>56<br>62             |
| Zweite Reihe der platonischen Werke. Di recte Dialoge  Rethydense  1. Plan und Inhalt H. Der Grundgedunke H. Verpläumiss vom Knityshron und Memon H. Verpläumiss vom Knityshron und Memon M. V. Die Polacus des Guberne Halegen H. Der erste Theil des Gespräckes (die göres) H. Ginnere Bestimmung und Recordinates H. Ginnere Bestimmung und Recordinates H. Genere Bestimmung und Recordinates H. Ginnere Bestimmung und Recordinates VII. Die Grunddies VII. Die Grunddies VIII. Genere Gestimmung und der Versichten Ger Personen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m A er op | tisc          | h-i | ner     |                                          | 28<br>28<br>33<br>38<br>40<br>42<br>44<br>47<br>50<br>53<br>55<br>62<br>62             |
| Zweite Reihe der platonischen Werke. Di recte Dialoge  Esthydense  I. Plan und Inhalt II. Der Grungedenhe III. Verbülfniss sum Enthyshron und Menon IV. Verbültniss und enfuheren Dialogen  Kraytos  I. Einleitung III. Genasers Bestimmung und Beschränkung IV. Praktion und Menon Beschränkung IV. Leiber den Anomoleten IVI. Grundelten VI. Leiber den Anomoleten VIII. Genasers Bestimmung und Festerstellen VIII. Genasers Bestimmung und Kantonischen VIII. Genasers über die Polemik IX. Composition. Methode der Wernuchung.  Z. Stenenmenstellung der Trüberen Ansieben XI. Verhältniss zu den früheren Gesprächen, b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m A er or | tisc          | h-i | ind<br> |                                          | 28<br>28<br>33<br>38<br>40<br>42<br>44<br>47<br>56<br>58<br>62<br>62<br>67             |
| Zweite Reihe der platonischen Werke. Di recte Dialoge  Rethydense  1. Plan und Inhalt H. Der Grundgedunke H. Verplätuniss von Kutynhron und Menon H. Verplätuniss von Kutynhron und Menon H. Vorplätuniss von Kutynhron und Menon H. V. Die Polacus des Guberne Halegen H. Der erste Theil des Gespräches (die göses) H. Ginnere Bestimmung und Recobrishunge H. Bert erste Theil des Gespräches (die göses) H. Genare Bestimmung und Recobrishunge H. Genare der Kennere H. Die Grunddies H. Genare der Versichen H. K. Composition. Methode der Unternubung der Personen H. Zenammenstellung Grüberen Gesprächen, b phren und Euthydemos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m A er op | tisc          | h-i | nen     |                                          | 28<br>28<br>33<br>38<br>40<br>42<br>44<br>47<br>50<br>55<br>56<br>62<br>65<br>67<br>72 |
| Zweite Reihe der platonischen Werke. Di recte Dialoge  Esthydense  I. Plan und Inhalt II. Der Grungedenhe III. Verbülfniss sum Enthyshron und Menon IV. Verbültniss und enfuheren Dialogen  Kraytos  I. Einleitung III. Genasers Bestimmung und Beschränkung IV. Praktion und Menon Beschränkung IV. Leiber den Anomoleten IVI. Grundelten VI. Leiber den Anomoleten VIII. Genasers Bestimmung und Festerstellen VIII. Genasers Bestimmung und Kantonischen VIII. Genasers über die Polemik IX. Composition. Methode der Wernuchung.  Z. Stenenmenstellung der Trüberen Ansieben XI. Verhältniss zu den früheren Gesprächen, b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m A er op | tisc          | h-i | nen     |                                          | 28<br>28<br>33<br>38<br>40<br>42<br>44<br>47<br>50<br>53<br>55<br>62<br>65<br>67       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Erster Hauptabschnitt (von der Wahrnehmung). Erster oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
| vorbercitender Absatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 183                                                                                |
| IV. Der zweite Absatz des ersten Theils: Nothwendigkeit einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
| tieferen Psychologie nach der eigenen Lehre des Pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |
| tagoras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 186                                                                                |
| V. Der dritte Absatz des ersten Theils: Wirkliehe Anknüpfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                                                                                |
| der Wahrnehmung an einen speculativeren Hintergrund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 188                                                                                |
| VI. Der zweite Hanptabschnitt: von der Vorstellung. Erster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100                                                                                |
| Absatz: dle Möglichkeit der falschen Vorstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 192*                                                                               |
| VII. Der zweite Theil des zweiten Abschnitts: Die falsehe Vor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 102                                                                                |
| stellung als unrichtige Beziehung zwischen Wahrneh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| mnng und Vorstellnng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 195                                                                                |
| VIII. Der dritte Theil des zweiten Abschnitts: Der Irrthum als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100                                                                                |
| Verwechselung verschiedener Vorstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 197                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1394                                                                               |
| IX. Der dritte Hauptabschnitt. Die richtige Vorstellung verbunden mit der Erklärung (λόγος)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 199**                                                                              |
| bunden mit der Erkinrung (Abyog)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 207**                                                                              |
| X. Das Endergebniss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| XI. Kratylos und Theätotos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 210                                                                                |
| Phádros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 211                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 211                                                                                |
| I. Die Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
| II. Die Rede des Lysias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 216                                                                                |
| III. Die crstc sokratische Rede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 218                                                                                |
| IV. Gliederung and Einleitung der zweiten sokratischen Rede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
| V. Der erste Hanptabschnitt derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 226*                                                                               |
| VI. Der zweite Hanpttheil disser Rede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 244*                                                                               |
| VII. Das Uebergangsgespräch znm zweiten Haupttheil des Din-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
| logs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 257                                                                                |
| VIII. Das Wesen der wahren Redekunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 262** /                                                                            |
| IX. Die Erörterungen über die Schriftstellerci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 270                                                                                |
| X. Der Grundgedanke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 274                                                                                |
| XI. Stellung des Ph\u00e4dros in der Reihe der platonischen Werke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 278                                                                                |
| XII. Fortsetzung. Bedentung der mythischen Darstellung bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
| Platon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 283*                                                                               |
| XIII. Abfassungszcit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 285                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |
| Der Sophist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 286                                                                                |
| I. Einleitung und Einkleidung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 286                                                                                |
| I. Einleitung und Einkleidung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 286<br>290                                                                         |
| I. Einleitung und Einkleidung II. Vorläufige Definitionen der Sophistik III. Widerlegung des abstracten Nichtseins und Seins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 286                                                                                |
| I. Einleitung und Einkleidung II. Vorlkunge Definitionen der Sophistik III. Widerlegung des abstracten Nichtseins und Seins IV. Das Sein in conereter Bestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 286<br>290                                                                         |
| I. Einleitung und Einkleidung II. Vorläufige Definitionen der Sophistik III. Widerlegung des abstracten Nichtseins und Seins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 286<br>290<br>294                                                                  |
| I. Einleitung und Einkleidung II. Vorlstaffe Definitionen der Sophistik III. Widerlegung des abstracten Nichtseins und Seins IV. Das Sein in conerter Bestimmung V. Gemeinschaft der Begriffe. Wesen der Dialektik, Lüsung der Antinomien in Bezng auf Sein und Nichtsein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 286<br>290<br>294                                                                  |
| I. Einleitung und Einkleidung II. Vorläufige Definitionen der Sophistik III. Widerlegung des abstracten Nichtseins und Seins IV. Das Sein in conereter Bestimmung V. Geminschaft der Begriffe. Wesen der Dialcktik. Lüsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 286<br>290<br>294<br>297                                                           |
| I. Einleitung und Einkleidung II. Vorlkänge Definitionen der Sophistik III. Widerleyung des abstracten Nichtseins und Seins IV. Dass Sein in conerteet Brestimmung ein Verstehnung der Phiedelingen der Phiedelik Verstehnung der Authonisen in Bezup auf Sein und Nichtsein VI. Sehlnssedenlition der Sophistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 286<br>290<br>294<br>297<br>302*                                                   |
| I. Einleitung und Einkkeitung II. Vorlikage Definitionen der Sophistik III. Widerlegung des abstracten Nichtseins und Seins IV. Das Sein in onereter Bestimmung V. Geneinschaft der Begriffe. Wesen der Dialektik. Lösung der Anthonomien in Eeung auf Sein und Nichtsein VI. Die Germeiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 286<br>290<br>294<br>297<br>302*<br>308<br>310                                     |
| I. Eileielung und Einkleidung II. Vorlisinge Definitionen der Sophistik III. Wilderlegung des abstracten Nichtseins und Seins III. Wilderlegung des abstracten Nichtseins und Seins V. Gennichenstend for Begriffe. Weese der Dialektik. Litaung der Antinomien in Beung auf Sein und Nichtsein VI. Schlussdeintition der Sophistik VII. Die Grundides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 286<br>290<br>294<br>297<br>302*<br>308                                            |
| I. Eileielung und Einkleidung II. Vorlisinge Definitionen der Sophistik III. Wilderlegung des abstracten Nichtseins und Seins III. Wilderlegung des abstracten Nichtseins und Seins V. Gennichenstend for Begriffe. Weese der Dialektik. Litaung der Antinomien in Beung auf Sein und Nichtsein VI. Schlussdeintition der Sophistik VII. Die Grundides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 286<br>290<br>294<br>297<br>302*<br>308<br>310                                     |
| I. Elisleitung und Einkleidung II. Vorlindige Definitionen der Sephistik III. Widerlegung des abstracten Nichtseins und Seins IV. Das Sein in conserter Breitsimmung der Antinomien in Beung auf Sein und Nichtsein VI. Schlaussdenhition der Sephistik VII. Die Grundides Franklaussen in Beung auf Sein und Nichtsein VI. Schlaussdenhition der Sephistik VII. Lie Grundides II. Eligang, Darstellungsform und Gliederung II. Der Staatmanna it. Valkenhiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 286<br>290<br>294<br>297<br>302*<br>308<br>310<br>312                              |
| I. Elisleitung und Einkleidung II. Vorlindige Definitionen der Sephistik III. Widerlegung des abstracten Nichtseins und Seins IV. Das Sein in conserter Breitsimmung der Antinomien in Beung auf Sein und Nichtsein VI. Schlaussdenhition der Sephistik VII. Die Grundides Franklaussen in Beung auf Sein und Nichtsein VI. Schlaussdenhition der Sephistik VII. Lie Grundides II. Eligang, Darstellungsform und Gliederung II. Der Staatmanna it. Valkenhiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 286<br>290<br>294<br>297<br>302*<br>308<br>310<br>312<br>312                       |
| I. Eileielung und Einkkeitung II. Vorlischge Definitionen der Sophistik III. Wilderlegeung des abstracten Nichtseins und Seins III. Wilderlegeung des abstracten Nichtseins und Seins V. Gemeinschaft der Begriffe. Wesen der Dialektik. Lüsung der Antinomien in Benne auf Sein und Nichtsein V. Schlaussdenfinito der Sophistik V. Schlaussdenfinito der Sophistik Der Baaterman I. Eilegang, Darstellungsform und Gliederung III. Das Gedal des Staatsmannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 286<br>290<br>294<br>297<br>302*<br>308<br>310<br>312<br>312<br>314*               |
| I. Eileielung und Einkleidung II. Vorlisinge Definitionen der Sophistik III. Wilderlegrung des abstracten Nichtseins und Seins III. Wilderlegrung des abstracten Nichtseins und Seins III. Wilderlegrung des abstracten Nichtseins und Seins V. Gennisenhaft der Begriffe. Wesen der Dialektik. Liteung der Antinomien in Beung auf Sein und Nichtsein VI. Schlussdeinhition der Sophistik VII. Die Grundides PE Baatzman I. Eilngang, Darstellungsform und Gliederung II. Der Staatsmann als Vilkerhrite III. Das Ideal den Staatsmannee V. Die ideal, die relativ-beste und die falsche Staatskunst;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 286<br>290<br>294<br>297<br>302*<br>308<br>310<br>312<br>312<br>314*<br>316        |
| I. Eileieiung und Einkleidung II. Voltsinge Definitionen der Sephstik III. Widerlegung des abstracten Nichtseins und Seins IV. Das Sein in conercter Breitminung V. Geneinschaft der Begriffe. Wesen der Biedektik. Lösung VI. Schnassefinition der Sephstik ein m Nichtsein VII. Die Grundides  Der Statemann II. Eingeung, Darstellungsform und Gliederung III. Das Ideal des Statemannes VI. Methodische dialektiche Vorfragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 286<br>290<br>294<br>297<br>302*<br>308<br>310<br>312<br>312<br>314*<br>316        |
| I. Eileielung und Einkkritung II. Vorlischge Definitionen der Sophistik III. Witterigerung des abstracten Nichtschin und Seins III. Witterigerung des abstracten Nichtschin und Seins V. Gemeinschaft der Begriffe. Wesen der Dialektik. Lüsung der Antinomien in Benne auf Sein und Nichtsein VIII. Sahnenschaftlichte der Sophistik VIII. Sahnenschaftlichte der Sophistik VIII. Sahnenschaftlichte der Sophistik II. Ber Staatsmann als Villerbrite III. Der Nautsmann als Villerbrite III. Der Nautsmann als Villerbrite III. Der Head des Staatsmannes V. Methodisch- disektische Verfaug in falsche Staatskunst; die biechste Staatsgewalt und die ihr dienenden Zweige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 286<br>290<br>294<br>297<br>302*<br>308<br>310<br>312<br>312<br>314*<br>316        |
| I. Eileielung und Einkkeitung II. Vorlischige Definitionen der Sophistik III. Wilderlegeung des abstracten Nichtseins und Seins III. Wilderlegeung des abstracten Nichtseins und Seins V. Gemeinschaft der Begriffe. Wesen der Dialektik. Lisung der Antinomien in Bennę auf Sein und Nichtsein VI. Schlussdesinition der Sophistik VI. Schlussdesinition der Sophistik II. Die Grundides  Der Batastrama I. Elngang, Darziellungsform und Gliederung II. Der Statastmann als Villkerhrite IV. Methodisch dialektische Vorfragen V. Die idrach, die relair-beste und die falsche Staatskunst; die bleichte Staatsgewalt und die ihr dienenden Zweige VI. Der gestifte Gabal der Staatskunst;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 286<br>290<br>294<br>297<br>302*<br>308<br>310<br>312<br>312<br>314*<br>316<br>322 |
| I. Eileitung und Einkleitung II. Vorlistige Definitionen der Sophstik III. Widerlegung des abstracten Nichtseins und Seins IV. Das Sein in onereter Bretimmung der Antinomien in Benne auf Sein und Nichtsein VI. Schlusselnnition der Sophstik VII. Die Grundides Der Blaatmann I. Eingang, Darstellungsform und Gliederung II. Der Staatmann als Vilkerhrite III. Das Ideal des Staatmannenes V. Methodsche dialektienk Vorfragen V. Methodsche dialektienk Vorfragen V. Hot der Germannenes V. Germannenes vor der Germannenes V. Hot der Germannenes V. Germannenes vor der Germannenes V. Hot der Germannenes Germannenes vor der Germannenes Germann | 286<br>290<br>2914<br>2917<br>302*<br>308<br>310<br>312<br>314*<br>316<br>322      |

| Parmen | ides                                                                 |      |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------|------|-------|
| I      | Einleitung und Composition                                           |      |       |
| 11     | Der erste Hauntahachnitt                                             |      |       |
| 111    | Der erste Hauptabsehnitt                                             |      |       |
| TV.    | Der Endzweek des Ganzen                                              |      | •     |
| 14.    | Verhältniss zum Sophisten und den früheren Gesp                      | ٠.,  |       |
| ٧.     | vernatiniss zum Sopnisten und den fruneren Gesp                      | raeh | en .  |
| VI.    | Vermuthungen über den Philosophos                                    |      |       |
|        | tmahl                                                                |      |       |
| I.     | Die Einrahmung                                                       |      |       |
| 11.    | Die Einleitung und die Zwischenhandlung zwisc                        | hen  | der   |
|        | fünf ersten Reden                                                    |      |       |
| III.   | Die Rede des Phädros                                                 |      |       |
| IV.    | Die Rede des Pausanias                                               | - 1  | 1     |
| v      | Die Rede des Eryximschos                                             | •    |       |
| VI.    | Die Rede des Aristophanes                                            | •    |       |
| VII    | Die Rede des Agnthon                                                 |      | ٠.    |
| . vIII | Der Eingang zur sokratischen Rede. Diotima                           |      |       |
|        |                                                                      |      |       |
| • 1X.  | Die Rede des Sokrates                                                | *    |       |
| A.     | Das gegenseitige Verhältniss sämmtlicher Reden                       |      |       |
| XI.    |                                                                      |      |       |
|        | Grundgedanke                                                         |      |       |
| XII.   | Dio Abfassungszeit                                                   |      |       |
| Phidon |                                                                      |      |       |
|        | Die Einrahmung und Einkleidung                                       |      |       |
|        |                                                                      |      |       |
| 111    | Die Einleitung                                                       | eten |       |
| LII.   |                                                                      |      |       |
| 137    | einander                                                             |      |       |
|        | Der Beweis aus der Verwandtschaft der Seele mit d                    |      |       |
|        |                                                                      |      |       |
| VI.    | Der erste eschatologische Mythos Die Einwiirfe des Simmias and Kehes |      |       |
| VII.   | the Einwirte des Simmiss and Kehes                                   |      |       |
| VIII.  | Die Widerlegung des Simmias                                          |      | ٠.    |
| IX.    | Der sokratisch-platonische Entwickelungsgang .                       |      |       |
| Х.     | Dio Zwischenhandlung p. 88 E 91 C                                    |      |       |
| XI.    | Der Schlussbeweis                                                    |      |       |
| XII.   | Der Sehlussmythos                                                    |      |       |
| XIII.  | Die Aufgabe des Dialogs                                              |      |       |
|        |                                                                      |      |       |
| Erster | Anhang. Ueber die Zeit, in welcher die b                             | oish | eri-  |
|        | gen Gespräche spielen                                                |      |       |
|        | gen Gespraene spielen                                                | •    |       |
| 7:4.   | Ankana Vannuthungan ühan ein Dane                                    | Lati | i ale |
| Lweite | r Anhang. Vermuthungen über ein Bruc                                 |      |       |
|        | aus Platon's Lebensgeschichte · · · ·                                |      |       |

Es scheint sich zwar namentlich seit den eindringenden Forschangen C. F. Herm ann's allmäßlich immer grössere Einstirmigkeit darüber zu bilden, dass dem Platon beim Beginne seiner Schriftstellerthittigkeit sein System noch keineswegs fertig und vollendet dastand, dass es sich vielmehr aus geringen Anfängen im Verlaufe derselben entwickelt hat. Allein darüber, wie diese Entwicklung ehen durch seine Schriftstellerei mie Einsehnen sich vermittelt, welchen Schrift innerhalb dieser Entwicklung jedes seiner Werke bezeichnet, welche geistige That durch ein jedes vollbracht wird, um das Ganze der Vollendung entgegenanführen, knych ein jedes organisch aus dem andern hervorwichst, darüber schein noch ziemliche Unklarheit zu herrschen. Mit einem Worte, man hat bisher mehr die Entwicklung des Philosophen, als die seiner Philosophien Ausre erkalkt.

So lange die Dinge aber noch also stehen, wird sich selbst gegen das bereits gewonnene Ergebniss manches Scheinbare vorbringen lassen. Namentlich in ein em Punkto vermag ich selber Herma au nicht beitaustimmen. Es ist nämlich, wie mir scheint, allerdings nicht zu l\u00e4ugene, dass Platon schon bei Lebzeiten des Sokrates mit den fritheren Systemen keineswegs unbekannt war, und dass der wissenschaftliche Beweggrund zu seinen splaten Reisen nicht in dem Mangel philosophischer Schriften, noch auch selbst aller Gelegenheit zur m\u00e4ndleren Belehrung \u00fcre die alteren Systeme in dem damaligen Athen zu finden ist. Allerdings aber lebten ihre bedeutenderen Vertreter ausserhalb seiner Manern, ma schon dies durfte bei dem Vorrange, welchen Platon bekanntlich der m\u00e4ndlichen Unterweisung zum Zweck eines lebendigern und sieher Einstehluss zu bestimmen. Was anerst die eleatische

Lebre betrifft, so steht sehon aus Platon's eignen Schriften wenigstens so viel fest, dass Zenon in dem Athener Pythodoros einen Freund und Anhänger im sokratischen Zeitalter hatte 1), dass es also schon hiernach an Gelegenheit, mit seiner Philosophie bekannt zu werden, wenigstens nicht fehlen konnte. Aber, was mehr ist, Platon's älterer Mitschüler Eukleides studirte noch während seiner Bekanntschaft mit dem Sokrates, "eristische Untersuchungen" (τους ἐριστικους λόγους), d. h. die Schriften der Eleaten\*). So haben wir einmal für die Zugänglichkeit der letztern in Athen ein ausdrückliches Zeugniss, und zweitens wird doch wohl Niemand zweifeln, dass die Richtung desienigen Mannes, zu welchem sieh Platon gerade zuerst nach Sokrates Tode begab, schon früher einen bedeutenden Einfluss auf ihn geübt haben muss. War aber dies der Fall, daun dürfte auch Platon die Leetüre der eleatischen Schriften gleichfalls nicht versehmäht haben. Ja seine eigne wiederholte Angabe über die persönliche Zusammenkunft, welche Sokrates in seiner Jugend mit dem Parmenides gehabt habe, kaun wenigstens ungezwungen auf die Jugendleetüre des Platon gedeutet werden, denn vielfach lässt er das, was er selber gelesen hat, den Sokrates durch Hören oder Hörensagen wissen. Eben so wenig lässt sieh daran zweifeln, dass die Thebauer Simmias und Kebes, die Zuhörer des Pythagoreers Philolaos, welche sodann nach Athen kamen, nm den Umgang des Sokrates zu geniessen3), den Platon in die Mysterien ihrer Schule einweihten, selbst wenn ihm wirklich die Schrift des Philolaos erst spät bekannt geworden sein sollte4). Von der tiefsinnigen

<sup>1)</sup> Parmen. p. 126 B. C. vgl. Alcib. I. p. 119 A.

Wie aus der Vergleichung von Diog. Laërt. H. 30 mit H, 106 hervorgeht, s. Deyeks De Megaricorum doctrina. Bonn 1827. 8. S. 6.

Plat. Phaed. p. 59 C. vgl. m. 61 D. Xen. Mem. 11I, 11, 17.

<sup>3)</sup> Uebrigens glanbe ich nicht, dass die Zweifelt meines vereihrten Lebers Böckh, Philohaos, Herlin 1819, 8. S. 19 ff. gegen die Urberleiterung, nach welcher Platon dies Werk erst in Italien für schweres Geld empfing, durch II er mann, Geschichte und System der platonischen Philosophie I, hleidelberg 1830, S. S. 108. Ann. 92. beseitigt sind. Dass die onlichen hierüber in Nebenmuständen abweichen, dies hat Böckh offenbar weit verniger bestimmt, als vielneher, dass sie in zwei sinnissen Hauptpankten übereinstimmen nud dass ans dem einen derselben leicht die ganze Nach-richt gedossen sein kann, nämlich auf oer Fleich un einer philosophischen

Lehre des Herakleitos ist es ohnehin durch das gewichtige Zeugnis des Aristotless<sup>5</sup>) beglankigt, dass sie ihm durch den Kratylos nicht blos früher, als Sokrates selher bekannt ward, sondern auch sofert einen bleihenden Eindines anf ihn gewam. Wird sich nun vollends nachweisen lassen, dass er im Phädon (p. 95 A — 102 A) dem Sokrates seine eigne Eutwicklungsgeschichte in den Mund legt, so wird man sogar zu der Anerkenung genöthigt, dass er aberhangt sämmtliche Jonier mit Einschluss des Anaxgoras aus den Quellen studit zu haben scheint, bevor er in die Schule des attischen Meisters überging, so sehr man auch über so umfüngliche Studien in so früher Jugend erstannen nag.

Un so mehr wird man sich zu der Frage gedrängt fühlen, ob ein so frühreifer Geist, welchen die Vorsehung die Anfgabe ertheilt hatte, die vereinzelten Richtungen der griechischen Speculation im Mittelpunkte seiner "Ideen" zu vereinigen, nicht um so mehr anch sehon frühzeitig nuch darin seine Originalität beurkunden musste, dass er unmittelbar die Hand an dies Werk legte, statt sich blos receptiv und kritisch zu verhalten. Zwar muss man gestehen, dass der Einfilnss des Sokrates zunächst diesem Unternehmen eher hemmend, als fürdernd entgegentrat. Feind aller hochfliegenden physischen und metaphysischen Speculationen, sprach dieser eigenthümliche Mann sich über die Häupter der ältern Schulen mit unverholbener Geringsekhätzung aus). Allein so we-

Geheinichre der Pythagoreer, so dass mu, um den Philokos von dem Vorwurfe, dass er dieselbe ausgebracht habe, zu reinigen, seine Schrift nicht
als eine veröffentlichte, sondorn mr als für den Privatgebrach aufgezeichent und nur im Privatbeatsies befindlich angeschen wird. Der sweite
Punkt aber ist, dass diese Leberdieferungen den platonischen Timdos zu
einen förmlichen Pflegitz aus jener Schrift mechen. Wenn aber ohne
Zweifel ist ern an nilese heiden Punkte als unwesentlich verwirft, so sehe
heich als, warm nicht der den den verwerten den den der den
zweifel ist ern an nilese heiden Punkte als unwesentlich ansmeteiden, dass dieser Bücherkouf erst in Italien gesehelm sei, denn für rein
aus der Luft gegrüfen hält ja auch er diese Tradition nicht, sondern er beschränkt nur den wahren Kern derzelben dahin, dass Philokoso wirktich
ausret din yttlagereischen Wer kenusgegeben und Paton dieses gelesen
und nach seiner Art, d. h. nicht als Abschreiber, vondern geütsrich benutzt
habe. 'S. Biredies heirüber das unten zum Gorgias Bemerkte.

<sup>5)</sup> Metaph. I, 6. p. 987 a. 32 ff.

<sup>6)</sup> Xen. Mem. I, 1, 14 f. IV, 7, 6 f.

nig seine Abneigung gegen demokratische Formen<sup>7</sup>) daran hinderte, dass sieh unter seinen trenesten Schülern zugleich auch die treuesten Anhänger der Demokratie vorfanden\*), eben so wird auch in wissenschaftlicher Beziehung sein Unterricht, den er selbst nicht als ein Verhältniss des Lehrers zu seinen Schülern, sondern als ein Verhältniss der Freundschaft und Liebe bezeichnete"), die freie Entwicklung abweichender Neigungen bei seinen Jüngern ausgeschlossen haben. Und wenn er dieselben ja einmal tadelte, wie nach der oben berührten Angabe des Diogenes von Laërte die des Eukleides, so lehrt doch gerade dies Beispiel, dass ein solcher Tadel vollständig fruehtlos bleiben konnte, ohne dass dadurch den Gefühlen der Pietät gegen den geliebten Lehrer irgend wie Abbruch geschehen wäre. Wer wird es ferner z. B. glaublich finden, dass die Pythagoreer Simmias und Kebes, jene scharfsinnigen Forseher 10), sich von ihm überzeugen liessen, dass die Mathematik, der Mittelpnnkt der pythagoreischen Lehre, anf die äussersten Erfordernisse des praktischen Bedürfnisses zu besehränken sei!11)

So könnte man also noch immer darüber verwundert sein, wenn sich zeigen wird, dass sich Platon, äusserlich betrachtet, von seiner Lebensanfgabe, die ältere Speculation im Lichte der Sokratik zu verklären, vom Antisthense und den Megarikern einen Theil vorwegnehmen lies, indem diese schon vor ihm das eleatische Eins mit dem sokratischen Begriffe zu verschmelzen suchten.

Allein, beim rechten Lichte besehen, wird gerade durch diesen Gegenatz nus Platon's eigenthümliche Grüsse klar. Wenn sich vermuthen lässt, dass jene Männer zu ihren Resultaten durch ihre frühere Bekanntschaft mit dem Eleatismus und eine gewisse fortdauernde Anhänglichkeit an denselben getrieben wurden, so schildert uns dagegen Platon in jener Stelle des Phädon als das Ergebniss s eine r frühern Studien die völlige Befriedigungslosigkeit an den ältern Systemen, und mehr, als jene, versenkte er sieh daher bei vorläufiger Dahingabe alles Andern mit vollster Seele in die Trifein der Sokratik. So war denn auch der endliche Erfolg ein

<sup>7)</sup> Xen. Mem. I, 2, 9.

<sup>8)</sup> Chärephon, Plat. Apol. p. 21 A.

<sup>9)</sup> Xen. Mem. I, 2, 3. 7. Symp. VIII, 2. 24. Plat. Apol. p. 33 A. B.

<sup>10)</sup> Plat, Phaed, bes. p. 63 A.

<sup>11)</sup> Xen, Mem. IV, 7, 2 f. 8.

durebans versehiedener. Denn so dankhar Platon selbst jene Wanner als seine Vorläufer anerkennt, die ihm die Wege bahnten, so blieb doeh andererseits ihre Vermittelung der Sokratik mit den älteren Systemen theils anf das einzige eleatische besehränkt, theils blieb selbst die Erweiterung dieses letztern nur eine dürftige und unwirksame, das sie weder also volle Gebrechen desselben, noch die volle Tragweite der Sokratik erkannt batten. So waren sie denn dem Platon nicht blos Vorhilder, sondern weit mehr noch zugleich Wahrscheen, wehe hin vor Irwegen warnten, wenn ja der dunkle Drang seines Genius vom rechten Pfade abzuweichen Gefah lief.

Nur eine positive Errungenschaft batte Platon aus seinen bisherigen Bestrebungen mitgebracht. Während Sokrates sieh nnr um die einzelnen Begriffe der Dinge bemühte, ihren gegenseitigen innern Zusammenhang aber nur religiös nnd nicht philosophisch vermittelte, indem er ihn in die zweekbildende Thätigkeit der Götter versetzte, über das reine Wesen des Göttlichen aber zu speenliren verbot, so trieb den Platon dagegen, wie er selbst nns an der angeführten Stelle sagt, ein dunkler Zug, das Wesen der Dinge im Begriff zu ersebauen. Es war dies im Grunde niebts Anderes, als die geniale Mitgabe seiner Natur, die nur in seinen bisherigen Bestrebungen bereits grössere Stärke erlangt batte, der Trieb vom Werden zum Sein, von der Vielheit zur eonereten Einheit bin, der nur dureb die Widersprüche, auf welche er in seinen bisberigen Studien nach allen Seiten bin gestossen war, in einen Zustand unrubiger Gährung übergegangen zu sein scheint, wie er ihn so gern hei jugendlichen Denkern schildert ").

Nach den obigen Voraussetzungen konnte nun aber jener Ilang zum Systematischen sieh nur auf die Resultate des sokratischen Philosophirens, konnte sieh nur darauf besehränken, einzig diese innerlich ar versebmelzen nud eben dadureh zu vertiefen. Sein dialektischer Drang musste sieh vor der Hand an der Ednik Genüge gescheben lassen, nud von den Systemen der alten Physiologen, welche bislier der Gegenstands siener Sudlein gewesen waren, konnte er nur sehr vereinzelt und lediglich da Gebranch machen, wo sieh über Anziehten eine ethisiehe Wendung geben

<sup>12)</sup> Z. B. Theaet. p. 148, E. 155 C. - E. Parmen. p. 130 D.

liess. Und so wird man sich uicht wuudern, selbst des Herakleitos erst spät von ihm gedacht zu sehen, während bis dahin sogar bei Gegenständen, wo man es erwarten sollte, meist nicht einmal stillschweigend Rücksicht auf ihn genommen wird.

Der eigentliche Grund von der Vereinzelung der sokratischen Begriffe lag darin, dass das sokratische Philosophiren an die Form der Gemeinschaftlichkeit und Mündlichkeit, selbst zum Zwecke der eignen Erkenntniss, gebunden war, und so jedesmal die zufälligen Gegenstände, welche sich gerade der Betrachtung darboten, in den Kreis derselben hinejuzog. Die Schriftstellerthätigkeit Platon's ist bereits als solche eine Ueberwindung dieses Standpunktes, sofern sie es möglich macht, das Zerstreuto zu fixiren und es eben dadurch zu wesentlicher Einheit an einander treten zu lassen. Man wird sich hüten müssen, Platon's spätere Aeusserungen über seine Schriftstellerwirksamkeit ohne Weiteres auch auf seine früheren Werke auszudehnen. Denn wenn er sie im Phädros 13) seiner mündlichen Lehrthätigkeit unterordnet und sie auf den Kreis der schon gewonnenen Schnle und des eigenen Nutzens beschränkt, so hat er für's Erste noch weder eine Schule, noch denkt er bereits daran, sich selber eine solche zu gründen, vielmehr nur noch seinerseits als Schüler des Sokrates den Lehren des Letztern im innern Zusammenhange in weitern Kreisen Eingang zu verschaffen 14). Und will man ja von jenen späteren Aeusserungen bereits hier seinen Nutzen ziehen, so wird man allerdings überzeugt sein können, dass Platon als echter Sokratiker seine eigne schriftstellerische Wirksamkeit gewiss immer niedriger, als den lebendigern mündlichen Unterricht seines Meisters gestellt haben wird.

Sollte nun aber Platon's Schriftstellerei zunächst nichts Andere, als die Verinnerlichung der Sokratik bezwecken, so musste die letztere in derselben durchaus in der ihr eigenthümlichen Form auftreten, d. h. der sokratische Dialog bot sich als innere Nothwendigkeit dar, so dass wir gar uicht auf den Vorgang der dialektischen Dialog edes Zenom's zurückzugehen brauchen, ohno

<sup>13)</sup> p. 275 B. 276 D. 278 A.

<sup>14)</sup> Vgl. Nitzsch, De Ptatonis Phaedro commentatio varia. Kiel 1833. 4. bes. S. 19 f., 29 f.

<sup>15)</sup> Diog. Läert. III, 47.

darum einen möglichen Einfluss derselben ausdrücklich läugnen zu wollen. Das Streben nach Systematik aber, die Zurückführung des Zufälligen auf das Wesentliche, bedingte feruerhin jenes künstlorische Form des philosophischen Dialogs, deren Schöpfer Platon ist. Und crwägen wir, dass jene Absorbirung aller frühern Principien durch die platonischen Ideen, welche längst als die Lebensaufgabe unsers Philosophen auerkannt worden ist, nichts Anderes als die Sichtung derselben an der Hand der sokratischen Begriffslehre, dass die Ideenlehre selbst erst das Rosultat diesos Sichtungsprocesses ist, so werden wir es begreiflich finden, dass Platon trotz der wesentlichen Modificationen, welche im Verlaufe der Entwicklung nothwendig wurden, diese Form bis in sein höchstes Alter und im Ganzen auch den Sokrates als Gesprächleiter beibehalten hat, weil sie ihm eben nie zu vollständiger Bedeutungslosigkeit herabsank und herabsinken konnte. Zudem hat die platonische Philosophie auch in sofern stets den Geist der Sokratik bewahrt, als sie nie zu einem fertigen, objectiv in sich abgeschlossen Wissen geworden, sondern persönliche Lebonsthätigkeit, Streben und Forschen, geblieben ist, und diese lässt sich objectiv anschauen nur an einem praktischen Ideale, am Sokratos 16).

Für das erste Stadium der platonischen Schriftstellerei ontscht nun aber so ein merkwürdiger Widerspunch awischen Sache und Form. Während der historische Sokrates vorzugsweiso die Begriffe ertotematisch aus Anderen entwickelte oder doch wenigstens seine eignen Ansichten nur all Hypothesen der gemeinsamen Prüfung unterbreitete"), behält er zwar als Gesprächsperson zuutichst denselben Charakter, aber nichts desto weniger wendet sich der Schriftsteller mit den Resultaten dieser Gespräche offenbar Namens seines Meisters gerndezu lehrhaft an das grössere Publicum. Und dieser Widersprüch wird nur noch schröffer dadurch, dass Platon die, "Unwissenheit" des Sokrates in einer Weise betont, wie es von diesem selber niemals gescheben ist"), und so ernst-



<sup>16)</sup> Zeller, die Philosophie der Griechen II. S. 144. von Baur, Sokrates und Christus, Tübinger Zeitschr. für Thoologie 1837. S. 97—121.

<sup>17)</sup> Xen. Mem. IV, 6, 13.

<sup>18)</sup> Wenn auch Sokrates im Ganzen nicht Lehrer heissen wollte (Anm. 9), so lehnte er dies doch in Bezug auf einzelne Fragen keineswegs von

haft dies auch im Munde der Gesprächsperson klingt, so hört man doch hei dem Schriftsteller leicht die Ironie heraus, vermöge deren diese Unwissenheit nur im Gegensatze gegen die vermeintliche Weisheit Anderer gilt und also zum höchsten Triumphe des Sokrates ausschlägt. Allein dieser Widerspruch heht sich dadurch, dass Platon sich selher noch nicht fähig fühlt, ein einigermassen abgeschlossenes Wissen darzulegen, so dass man von vorn herein vermuthen darf, es werde die Unwissenheit seines Sokrates auch auf ihn selber Bezug haben, und es werde dieselbe folglich eine doppelte Auslegung in sich schliessen, eine andere, sofern man sie direct auf die Gesprächsperson, und eine andere, je nachdem man sie auf den Schriftsteller bezieht, der diese zu seinem Organe und folglich auch zum Ausdruck seiner eigenen Zustände macht. So ist denn in der Person des Sokrates schon der Kcim zn einer Idealisirung vorhanden, die freilich noch fast unmerklich bleibt, so lange sich Platon im Wescntliehen Eins mit seinem Meister fühlt. Wie dem aher auch sein mag, so ist cs jedenfalls das Gefühl eignen Mangels, welches dem Platon nicht verstattet. die Resultate seiner Untersuchungen ausdrücklich und unumwunden hinzustellen, dass er vielmehr eben die sokratische Gesprächsform dazu benutzt, um sie in einer Menge von indirecten Andeutungen zu verhüllen. Ob damit in der ersten oder sokratischen Reihe der platonischen Schriften auch der Zweck verbunden ist, den Lesern nicht in unsokratischer Weise fertige, mühelose Resultate entgegenzuhringen und so Wissensdünkel in ihnen zu erzeugen, während vielmehr Platon's Absieht allen Wissensdünkel zn züchtigen ist, im Gegentheile sie zum eigenen Nachdenken anzutreiben, indem er ihnen selbst den eigentlichen Ertrag der Untersuchung auszurechnen überlässt, darüber wollen wir wenigstens nichts Sicheres entscheiden. Jedenfalls will er mehr anregen, als nachhaltig helehren, und diese ganze Annahme hängt wenigstens recht gut mit den anfängliehen Zwecken seiner Schriftstellerei zusammen, wie wir sie ohen zu enträthseln versuchten. Sie hat noch einen blos propädeutischen Charakter.

War es nun aber Platon's Intention, die Sokratik innerlich zu einem Systeme heranzubilden, und vermochte er dies andererseits

sich ab (Xen. Mem. I, 6, 14). Jenes soll nur heissen, dass er seine Schüler zum Selbstdenken anhielt (Xen. Symp. I, 5.).

nicht mit einem Schlage, will heissen in einem einzigen Werke. zu thun, so versteht es sich von selbst, dass die hierher einschlagenden Sehriften seine eigene Entwicklung abspiegeln, und dass er natürlich je weiter, desto bewusster in jeder folgenden stillschweigend die Resultate der vorangehenden voraussetzt. Die Durchsichtigkeit dieses Verlaufes wird einigermassen getrübt, wenn wir uns genöthigt sehen sollten, zwei unter Platon's Namen überlieferte Dialoge, den Jon und den ersten Alkibiades, für echt zu halten, welche wir sodann nothwendig den Jugendwerken einreiben müssten. Beide bieten auch sonst in ihrer Composition manches Abweichende dar. Während sonst die frühesten Werke in einem Reichthnme scenischen Apparates auftraten, welcher durch den Contrast gegen die Dürftigkeit des Inhalts im Vergleich zu den späteren Schriften nur um so anffallender hervortritt, so sind sie umgekehrt in dieser Beziehung überaus einfach. Ebenso fehlt ihnen allein der skeptische Schlass. Der Jon endlich ist überdies der einzige Dialog dieser Reihe, welcher nicht die Ethik zum Inhalte hat. Jedenfalls müssen daher diese beiden Schriften als Ausnahme von der Regel erscheinen. Uns aber erlaube man vielmehr die Regel als solche zu entwickeln, während die Unterbrechung durch weitläufige kritische Untersuchungen, die vielleicht am Ende doch noch nicht zu einem völlig gesicherten Resultate führen möchten, nur den klaren Einblick in die Regel trüben und stören würde. Möge es nns daher verstattet sein, heide Dialoge vor der Hand aus dem Spiele zu lassen, da wir für unser Unternehmen zunächst keinen Gewinn von ihnen hoffen, und erst nachträglich die Modificationen anzudeuten, welche durch ihre Echtheit würden hervorgebracht werden.

Um die Sokratik zum Systeme zu erheben, scheint es schon an sich glaublich, dass Platon an diejenigen Elemente derselben angeknipft haben wird, welche bereits einen Ansatz zu einen solchen enthieten. Es sind dies aber bekanutlich nach der formalen Seite die Forderung begrifflichen Wissens und als die reale Kehrseite dazu die Bestimmung der Tugend als Wissen des Guten, an welche sich dann als Consequenz die Lehre knipfte, dass Niemand frefwillig böse sei (Xen. Mem. IV, 2, 14). Entwicklung der Form und Methode, rein für sich betrachtet, verräth nun aber sehon einen vorgeschrittenen Grad der Abstraction und setzt daher ein voranfighendes Staddium voraus, in welchem das Bewusstsein über dieselbe an und mit der fortgesetzten praktischen Ausübung erst allumblich erstarkt ist, methems ein sales oerst in mad
nit den realen Gegenständen der Untersachung zur Amschauung
kann. Desto mehr werden wir auch bei Platon von vorn herein
geneigt sein, mit der vollen Ausbildung der Methode zur technischen Regel schou ein Ueberschreiten des sokratischen Standpunktes annunchmen, dageged edpeinigen Dialog, in welchem er
jenen Mittelpunkt der sokratischen Ethik bei seinen Consequenzeu
ergreift, an die Spitze der Entwicklung zu stellen. Es ist dies der
kleiner ef Hippias.

## Erste Reihe der platonischen Werke.

Sokratische oder ethisch-propädeutische Dialoge.

#### Der kleine Hippias.

#### I. Inhalt und Gliederung.

In einer kurzen Einleitung p. 363 A. - 364 B. wird die Situation des Gesprächs geschildert und die Anknüpfung desselben motivirt. Es hat ausser dem Sokrates und Hippias noch einen dritten Mitunterreduer, den Eudikos, welcher aber nur dazu dient, das Zustandekommen desselben auf ungezwungene Weise zu vermitteln und auch hernach, als es in der Mitte abzubrechen droht, dies durch seine Vermittelung zu verhindern, so dass dieses sein Dazwischentreten auch äusserlich die Grenze zwischen den beiden Abschnitten des Dialogs hervorhebt. In die eigentliche Unterredung selbst greift er nicht ein. Ausserdem liegt aber auch in der Anwendung dieser Mittelsperson eine grosse psychologische Feinheit, indem so der Schein einer Herausforderung des Hippias vom Sokrates abgewehrt wird 18). Das Gespräch wird nämlich so eingekleidet. Hippias hat eben an einem nicht näher bezeichneten Orte, vielleicht in einer Palästra, nach sophistischer Weise eine lange Prunkrede und zwar über Homer gehalten. Der grösste Theil der Zuhörer hat sieh bereits verlaufen; ein kleiner erlesener Kreis ist zurückgeblieben. Eudikos fordert den Sokrates auf, sieh über den Vortrag zu äussern. Sokrates bittet eine Frage an den

<sup>19)</sup> Hermann a. a. O. I. S. 600, Anm. 254.

Sophisten richten zu durfen. Endikse vermittelt die Erfüllung dieses Wunsches: Hippias sagt zu mit prahlerischer Ankündigung seiner Weisheit. Der Hintergrund stummer Personen belebt auch hier die Scenerie, welche im Uebrigen einfacher ist, als in den nichstofigenden Dialogen.

Sokrates fragt nnn, wen Hippias und worin er ihn für den Besten halte, den Achilleus oder Odyssens. Hippias antwortet, Achilleus sei der beste, Nestor der weiseste, Odysseus der gewandteste und schlauste der homerischen Helden. Achilleus sei wahrhaft, Odysseus triigerisch und lügnerisch. Dies führt auf die allgemeine Frage, ob der Wahrhafte und der Lügner sich von einander nnterscheiden, und es ergiebt sich, dass zur Lüge immer ein Wissen um die betreffende Sache gehört, dass also nur der Kundige und Geschickte (ayados) ebensowold die Wahrheit zu sagen, als zu lügen vermag. Hippias, der bei der überwältigenden Kraft der sokratischen Frageweise sich längst nicht mehr sicher fühlt, tadelt die Spitzfindigkeit des Sokrates und schlägt vor, sich gegenseitig in fortlaufenden Vorträgen zu bekämpfen. Sokrates lehnt dies leichthin unter ironischer Anerkennung der grössern Weisheit des Hippias ab, wirst vielmehr die neue Frage auf, warum doch dieser den Achilleus als so ausschliesslich wahrhaft hinstelle, da er doch so vielfach als unwahr sich bethätige. Der Sophist erwidert, Odysseus rede vorsätzlich, Achilleus absichtslos die Unwahrheit. Durch die Entgegnung des Sokrates, dass dann nach der vorigen Untersuchung Odysseus der Bessere sei, wird das Thema des zweiten Abschnittes vorgezeichnet. p. 364 B. - 373 A.

Hier wird näunlich die Behauptung, dass der mit Verbedacht Lügende der Bessere sei, auf die allgemeinere und tiefere Gestaltung zurückgrührt, die Sesser sei, mit oder ohne Absicht zu fehlen und Böses zu thun. An einer Reibe von Beispielen zeigt Schrates, dass wenigstens in allen anderen Verrichtungen der Bessere und Geschicktree der sei, welcher absichtlich, als der, welcher gegen seinen Willen sein Ziel verfehle. Auch die Tugend ist entweder ein Vermögen oder Wissen oder Beides, und in jedem Falle ist diejenige Seele, welche das Gute wie das Böse zu hun weiss und vernag, mithin anch die absichtlich sündigende, als die bessere zu bezeichnen, "wenn es wirklich eine solehe gieht, "setzt Schrates wöhlbedächtlich hinzu. Aber weder Hip-

pias, noch er selbst können sich von der Richtigkeit dieser Paradoxie überzeugen. So schliesst das Gespräch scheinbar ganz skeptisch.

#### II. Der Grundgedanke.

Eben dieser Umstand hat offenbar Schwalbe<sup>59</sup>) verleitet, in der ganzen Beweisfihrung nach Form und Inhalt nichte Ernsthaftes zu erblicken, sondern eine reine Karrikatur der sophistischen Dialektik nach beiden Seiten hin zur Verhöhnung des Gepners und zur Entlarvung der flashem Moral der Sophisten. Alleidies widerlegt sich einfach dadurch, dass Hippias selbst dem hier verfochtenen Satze durchaus seine Zustimung versagt.

Auch Ast<sup>19</sup> hindet nur einen polemischen Zweck, nämlich den, den Weisheitsdünkel der Sophisten gegen die ironische Unwissenheit des Sokrates contrastiren zu lassen und ihn in seiner Leerheit und Blösse darzustellen; weil dies aber an einem gam unsokratischen Satze erwiesen werde, so hält er den Dialog für uneelt. Billig ist aber doch erst zu erforsehen, ob sich nicht ein sokratisch-plateinsieher Kern in demsellen endecken lüsst.

Ebenso sicht Stallbaum<sup>19</sup> die Beschlimung der dünkelmiten sophistischen Uwsissenheit, welche uicht einmal solche Trugschlüsse zu lösen vermöge, als den Hauptzweck an. Indem er aber sonneh die Beweisführung gleichfalls sophistisch findet, schliesster darzus, dass auch gerade das Gegentheil von ihrem Ergebniss das Wahre sein werde, und so erklärt ere si für den Nebenzweck, die Annahme, als ob es möglich sel, mit Absieht zu stündigen, durch die Absurdität ihrer Consequenz, dass nämlich dann der absiehtlich Sündigende der Bessers esi, zu wierlegen.

Nicht anders Hermann<sup>(2)</sup>, nur dass er die erstere Seite positiver fasst: Es solle die sokartaiche Methode im Kampf gene die populäre Unwissenheit und ihr reflectirtes Echo, die sophistische Scheinweisheit, selbst da, vos ise am natürlichen Gefühle cinen Bundesgenssen zu haben seheinen, und gegen die verkehrte Auctorität, welche sie den alten Dichtern eiurämmten, sieh bewähren.

<sup>20)</sup> Oeuvres de Platon I. S. 116.

<sup>21)</sup> Piaton's Leben und Schriften. Leipzig 1816. 8. S. 464.

<sup>22)</sup> Platonis opera IV, 2. S. 232 — 235. 23) a. s. O. I. S. 434.

Umgekehrt legt eine zweite Reihe von Erklärern auf die reale Seite des Werkes das Hanptgewicht und sucht zugleich zu diesem Zwecke derselben eine noch positivere Bedeutung abzugewinnen.

Zu unbestimmt äussert zunächst Schleiermacher\*) sich dahin, es solle beir auf den Unterschied des Theoretischen und Praktischen (soll wohl heissen des bewussten und des unbewussten Handelns) aufmerkesm gemacht werden, also auf die Naturdes Willens und des praktischen Vermägens und somit darauf, in welchem Sinne allein die Tugend eine Erkenntniss genannt werden könne. Nichts desto weniger erblickt er in dem Dialog, offenbar nur, weil er in seiner Reihenfolge für ihn keinen Platz fund, einen blosen, von einem Schüler nachgearbeiteten Entwurf des Platon.

Bestimmter fand Zeller\*) die Absicht, die gewöhnliche Anschauung, welche die Moralität in den einzelnen Handlungen für sich und nicht in der zu Grunde liegenden Beschaffenheit des Bewasstseins sucht, welche es für möglich hält, wissentlich und vorsätzlich Böses zu thun, durch Entwicklung ihrer Consequenzen zu widerlegen und eben dadurch die höhere Auffassung der Tugend als einer Erkenntniss indirect vorzubereiten. In dieser letztern Wendung liegt der Fortschritt gegen die vorhin entwickelten Erklärungen. Nur hypothetisch gilt es, dass der wissentlich Sündigende besser, als der unwissentlich Sündigende ist, indem jener doch das Princip des Rechten in sich trägt, dieser sogar dem Princip aller wahren Tugend noch fern ist. In Wahrheit kann vielmehr der Wissende kein wirkliches Unrecht, sondern nur ein solches begehen, welches wohl dem Scheine und der Form nach Unrecht, in der That aber und hinsichtlich seines sittlichen Gehaltes Recht ist.

So angesehen, verschwindet alles Sophistische der Beweisfihrung und selbst der acheinbare Cirkel, durch welchen Zeller\*) sich ehemals zur Verdächtigung des Dialogs bewegen liess, sofern im zweiten Theile scheinbar sehon voransgesetzt wird, dass die Wissendon mit den Guten identisch sind, ist im Wahrheit nicht

<sup>24)</sup> Uebers, I, 2, S. 292.

<sup>25)</sup> Platonische Studien. Tübingen 1839, 8, 8, 152 f.

<sup>26)</sup> Neuerdings hält er selbst den Dialog für wahrscheinlich echt, s. Zeitschr. f. d. Alterthumsw. 1851. S. 256.

vorhanden, vielmehr wird bei dem epagogischen Verfahren nur der gemeine Sprachgehrauch benntzt, nach welchem ein guter Rochner z. B. soviel, als ein geschickter, kundiger Rochner heist. Zu demselben Engebniss gelangt 8 tein har 42", welcher nur in der Bemerkung, dass die Tugend vielleicht Behles sei, Wissen und Kraft, bereits den Anfang eines Hindbergehens über die rein sokrutische Eltik erblickt. Allein so sehr es allerdings Platon's Zweck ist, hiermit auf die thätige Uebung der Willenskraft himawisen, so schliesst diese doch auch der historische Sokrates (Xen. Mem. III, 9, 1-3-) uicht aus nud kann es nicht, weil bei ihm selber das Wissen nicht ein fertiges ist, sondern eine thätliche Uebung der ethischen Kraft, weil gerade hierin bei ihm die Einheit von Wissen und Willen beruht.

Geht nnn aber so in diesem ethischen Wisseu die ganze Realphilosophie des Sokrates auf, so kann auch die formale Seite des Werkes nichts Uebergreifendes mehr haben. Inhalt und Methode, Position und Negatiou zieheu sich vielmehr wesentlich in Eius zusammen. Jenes ethische Wissen wird der vulgären Tugendansicht ehen so sehr eutgegengesetzt, als andererseits gerade umgekehrt auf dem Wege der Induction aus ihr als die nothwendige Cousequenz des unklaren sittlichen Gefühles selber entwickelt. Und auderntheils kanu nur die sokratische Methode ein solches Wissen erzeugen und ist nmgekehrt wiederum die nothwendige Aeusserung und das Product desselben, wie sich dies aus dem Gegeusatze gegen die Manier der Sophisten, jener eigentlichen Sprecher der vulgären Unwissenschaftlichkeit, ergiebt, und wie der Inhalt, so wird ebeu desshalb auch die Methode an diesem Gegensatze erst zur Klarheit gebracht. Auf der einen Seite masslose Prahlerei, p. 363 E. ff., uud eine Vielwisserei, welcher doch das einigende Baud des Begriffes fehlt, p. 368 B. - E., und welche daher auch hald die Leerheit ihres Grosssprecheus zeigt, indem sie sich von den Fesselu der sokratischen Frageweise beeugt fühlt, p. 369 B. - D., and sich auf das ergiebigere Feld langer Prunkreden zurücksehnt, bei welchen es auf gut Glück ankommt, ob der Zuhörer ihnen folgen und ihre Schwächen herausfinden kann, p. 373 A., bis endlicht ihre ganze vermeintliche Weisheit in Nichts



In Hieronymus Müller's Uebers, I. Thl. Leipzig 1850. 8.
 S. 103 f.

zerrinnt, p. 376 C. Auf der andern Seite jene sachgemässe Bescheidenheit und jenes anfrichtige Forschen nach der Wahrheit, welche vielleicht erst Platon unter dem Namen der "Unwissenheit" verkörpert, zugleich aber schon hier mit Zügen schildert, in denen sich seine eigenen Zustände abspiegeln. Denn in einem rathlos zwischen Gegensätzen schwankenden, dem eines Fieberkranken ähnlichen Zustand, p. 372 D. E. vgl. 376 C., wird man nicht die classische Ruhe des Meisters, vielmehr jenes gähreude Ringen des jungen Denkers erkennen, dessen wir bereits vorhin erwähnten29). In Bezug auf den Sokrates ist die Unwissenheit nur der bewusste, aber im Uehrigen objectiv gehaltene Ausdruck für den Mangel eines eigentlichen Systems, für Platon tritt dagegen in demselben noch das subjective Bedürfniss hinzu, diesem Mangel abzuhelfen, der Zug zum Systeme hin. Höchst unentwickelt ist dagegen noch das Bewusstsein über die Methode, welches sich blos in der Gegenüberstellung der sokratischen Frageweise gegen die langen Reden der Sophisten änssert. So wenig der historische Sokrates selber den fortlaufenden Vortrag verschmäht oder seinerseits anf Fragen zu antworten sich weigert, so erschien es doch bereits seinen Zeitgenossen vorwiegend charakteristisch, ihn fragend auftreten und selbst an ihn gestellte Fragen durch Gegenfragen beantwortet zu sehen (Xen. Mem. IV, 4, 9 f.). Platon nun gar, nachdem er die sokratische Unwissenheit so stark betont hatte, musste auch diese Weise, die am Meisten mit ihr übereinstimmte, p. 372 B. C., entschieden in den Vordergrund drängen und behält sie auch in der praktischen Anwendung hier strenge bei. Natürlich kann sich dies aber nur auf eigentliche Philosopheme heziehen, die fortlanfende Schilderung der sokratischen Unwissenheit selhst, welche recht charakteristisch zwischen die beiden Abselmitte des Ganzen tritt, p. 372 B. - 373 B., betrifft seinen factischen Geisteszustand, den Sokrates unmöglich aus einem Andern heranskatechisiren konnte. Die Häufung der Beispiele im Dialog verräth schon ein Strehen nach möglichst vollständiger Sammlung der Empirie zwecks grösserer Sicherheit der Induction. Die Echtheit steht auch durch das äussere Zeugniss des Aristoteles (Met. V, 29, 1025 a. 6 ff.) fest.

<sup>28)</sup> Anm. 12. Steinhart a. s. O. I, S. 100.

#### Lysis.

#### I. Kurze Inhaltsangabe.

Der Lysis und Charmides bieten die früheste Form durch den Schrates wiedererzählter Gesprüche, nümlich die Wiedererzähllung an ein e oder mehrere stumme Personen. Es ist anerkannt, dass diese Einkleidung blos dazu dieut, eine lebendigere Schilderung des Dramatischen und Minischen zu ermöglichen. Und dieses tritt denn anch lier in einer jugendlichen Uberfülle herver, welche nicht wenig eggeng die logisch formale Behandlung des Inhalts contrastir<sup>19</sup>), so reich anch dabei verhältnissmässig namentlich der Lysis sehon an neuen, nur noch uneutwichte Gedanken ist. Auch die Gliederung dieses Gesprächs ist reicher, als die der abrigen frühestes Schriften.

Der Schauplatz ist eine neuerbaute Palistrn. In der allgemeinern Einleitung p. 203 – 206 E. wird Hilppothales von den
stürischen Ktesippos wegen des unanfhörlichen "Singens und Sastürischen Ktesippos wegen des unanfhörlichen "Singens und Sagens" von seinem Geliebeten Lysis verspottet, und auch Sokratstadelt ein solches Verfahren, welches nur dazu dient, den Liebling eitel und dünkelhaft zu machen, und welches blos den egöstischen Zweck hat, ihn auf diese Weise für sich zu gewinnen.
Während dies Gespräch noch ausserhalb stattgefunden, führt uns eine zweite speciellere Einleitung p. 206 E. — 207 D. in das Innere der Palistra und zu einer Unterredung mit dem Lysis hin, welche dem Hippothales ein Vorbild liefern soll, wie die wahre Liebe umgekehrt den Geliebten sittlich zu bilden sucht, indem sie hin vor Allem zunichst zum Gefühl seiner Beufrügkeit und Unwissenheit bringt und ihn so nicht eitel, sondern bescheiden macht, s. p. 206 C., 210 E.

Die eigentliche Masse des Gespräches zerfällt nun in vier Abschnitte, in denen die Knnben Lysis und Menexenos abwechsehul die Mitunterredner des Sokrates sind. Ueberall, wo es sich um formelle Schärfe der Begriffsentwicklung handelt, da wird der streitsüchtige, kecke, spittzindige Menexenos, wo dagegen entweder um elementare Grundlegung oder aber um Gewinnung eines

Hermann a. a. O. I. S. 387. Zeller, Zeitschr. f. Alterth. 1851.
 S. 259.

concreten Inhalts, da wird der schüchtern kindliche, aber dabei tiefere und sinnigere Lysis ins Gespräch gezogen <sup>30</sup>).

In der ersten elementaren Unterredung mit dem Lysis, p. 207 D. - 210 E., verbindet Sokrates mit dem vorher erwähnten methodischen Zweck die Grundlegung des eigentlichen Themas, indem gezeigt wird, dass Wissen und Geschiek uns allein die Liebe Anderer erwirbt. Die Freundschaft wird hier noch ganz sokratisch nach ihrer Nutzbarkeit angesehen. Strenger dialektisch ergiebt sich darauf in der Unterredung mit Menexenos, p. 211 A. - 213 D., die Gegenseitigkeit als ihre nothwendige Form. Diese Form empfängt sodann drittens (Lysis ist hier wieder Mitsprecher) ihren Inhalt durch Aufnahme der beiden einander gegenüberstehenden naturphilosophischen Sätze von der Anziehung des Gleichartigen (Empedokles), was aber in ethischer Beziehnng auf das Gute zu beschränken, sofern das Böse sogar das sich selber Ungleiche ist, nnd wiedernm von der Befreuudung des Entgegengesetzten (Heraklit). Beide Sätze sind in ihrer Schroffheit unwahr, der letztere, weil nach dem Obigen die Freundschaft nur unter Guten möglich ist; von dem erstern wird dagegen seine Einseitigkeit nur durch eine vorläufige Beweisführung gezeigt, indem das Gute höchst einseitig im absoluten Sinne, als bedürfnisslos gefasst wird, die Gnten also einander nicht nützen, folglich auch, was doch eben angenommen ward, nicht Freuud sein können. Sofort aber wird diese mangelhafte Fassung wieder aufgehoben, wenn schon nnr indirect, so dass die relativ-Guten hier noch negativ als die "weder Guten, noch Bösen" auftreten, welche vermöge "der Gegenwärtigkeit eines Bösen, d. h. vermöge ihrer Unvollkommenheit, das Gute lieben, p. 213 D. - 218 C. Im letzten Abschnitt, p. 218 C. - 223 A., wird nun endlich zwischen einem absoluten Guten als dem höchsten Gegenstande der Liebe, dem einzigen Selbstzweck (πρώτον φίλον) und den relativen Gütern, welche nur als Mittel zu ihm begehrt werden, unterschieden, damit aber auch indirect die vorhergehende Verwechselung relativ guter Menschen mit dem erstern völlig aufgeklärt. Eben so entdeckt sich nun auch der Widerspruch, wenn vorhin derjeuige Mangel, der doch zur Sehnsucht nach dem Guten hintreibt, als ein Böses bezeichnet ward. Die auf ihm beruhende Begierde ist vielmehr selbst ein

<sup>30)</sup> Steinhart a. a. O. I. S. 224 ff.

weder Gntes noch Böses, d. b. positiv ein relativ Gntes, sie ist nur der Trieb nach Erfüllung der natürlichen Lebenafunctionen der Seele, während das Böse deren Störung ist. In sofern strebt die Liebenach dem Augehörigen, und es ist wenigstens angedeutet und therdies unmittelbare Consequenz aus dem Vorigen, dass man als das einem Jeden eigenthäunlich Augehörige das Gute bezeichnen muss, um allen dem Widersprüchen zu entgehen, welche noch einmal durch einscitige Fassung dieses, so wie der frühern Begriffe herbeitezogene werden.

Aus der Richtung auf das Angehörige erklärt sich die Gegeneitigkeit, ans der auf das Gute der Zug en dem zugleich Aehnlieheu und Unähnlichen hiu. Denn diese beiden Eigensehafteu treffen uicht blos das Ictate Ziel, das höchste Gut, sondern anch deu üßehste Gegenstand. Nämlich die Vervöllkommung durch die Freundschaft, die Aunüheruug an das Ideal des absolut Guten, liegt in der Ergänzung des eigenen Wesens. Ergänzung aber wird nur in dem geboten, was wir nicht haben; uur ungleichartige Naturen köunen sie gebeu. Vervöllkommnen wiederinu kanu uns nur das Gute; line Unähnliekkeit darf also nur dariu besteben, dass sich verschiedene Seiten des höchsten Guten in ihnen darstellen, sie muss auf dem Grunde wesentlieher Gleichheit beruhen.

Unter den Persouen liefert Hippothales das Bild einer unwahren und unsittlichen Licbe, die in dem geliebten Gegenstande
nur sich selber liebt und von einer gegenseitigen sittlichen Erziehung und Ergänzung keine Ahnung hat, Lysis und Meuexenos
geben einseitig ein Beispiel von der gegenseitigen Anziehung ungleichartiger, Ktesippos und Menexenos verwandter Natureur),
und Sokrates allein stellt die wahre und alleeitige und demus
selbstbewusste Freundschaft dar. Eben desshalb misst er es sich
als sein einziges Wissen bei , Liebende und Geliebte erkenneu zu
können, p. 204 C.

# II. Aufgabe und Standpunkt des Werkes.

Der historische Sokrates stellte wiederholt die Freundschaft unter den Gesichtspunkt einer nur empirisch bestimmten Nützlichkeit (Xen. Mem. I., 2,52—55. II, 4,6.), belauptete audererseits, dass uur zwischen Guten eine Freundschaft möglich sei (Mem. II, 6,5.).

<sup>31)</sup> Steinhart a. a. O. I. S. 220 f.

und da bei ihm nützlich und gut identisch sind, so musste dies schon an sich den nach Systematik ringenden Platon veranlassen, Beides dahin zn vereinigen, dass man in dem Freunde das Gute liebt. Weiter ist nun aber, wie er bereits im kleinen Hippias nach den Spuren seines Meisters erwiesen, Tugend und Wissen identisch; nach der Tugend streben, heisst also philosophiren. Wenn daher Sokrates sein Verhältniss zu seinen Schülern mit dem Namen der Freundschaft und sogar der Liebe bezeichnete (Xen. Mem. I, 2, 7 f. vgl. 6, 14. II, 6, 28. IV, 1, 2 u. bes. d. Sympos.), wenn er die hier fast wörtlich wiederkehrende Aeusserung that (Mem. I, 6, 14), wie Andere Pforde- und Hunde-, so sei er Freundeliebhaber (puléraigus p. 211 E.), so ergab sich für Platon die fernere Consequenz, dass es gar keine andere Freundsehaft als die philosophische giebt, und dass unter derselben gar nichts Anderes, als die sokratische Gemeinsamkeit des Philosophirens zn verstchen ist. Nun war aber wieder das sokratische Philosophiren vermöge der Unwissenheit ein bloses Streben, man strebt aber nur nach dem, was man nicht hat, folglieh ist es ungenau, den "Guten" dies Streben zuzuschreiben, vielmehr sind die Philosophirenden die zwisehen Böse und Gut in der Mitte Stehenden, folglich ist in der Gegenseitigkeit dieses Strebens der Freund nur mittelbar das Gut, nach welchem wir trachten, wir trachten darnach um eines Höhern willen, das diesem Besitze inhärirt: die sokratische Nutzbarkeit der Freundschaft, mit welcher das Gespräch, wieder im engsten Anschluss an Sokrates eigene Aensserungen (Mem. I, 2, 52-55.) begaun, ist im Verlauf desselben sehliesslich in eine immanente Zweekmässigkeit hinübergetrieben. Darin liegt aber schon die Scheidung eines höchsten Gutes von den relativen Gütern, womit die sokratische Relativität des Guten (Mem. III, 8.) wenigstens der Form nach bereits überwunden ist. Ja, die Bezeichnung dieses πρώτον φίλον, ώς αληθώς φίλον, um dessen willen wir auch alles Andere gila nenuen, klingt sebon an die Sprache der spätern Ideenlehre an, vgl. bes. Symp. p. 210 E., ja die einzelnen Güter werden bereits als seine είδωλα bezeichnet, p. 219 C. D.

Andererseits ist aber dies höchste Gut noch eine blose Form ohne alle concrete Bestimmtheit des Inhalts, und wenn gerade die Unbestimmtheit, in welcher Sokrates den Begriff des Guten belassen hatte, so dass auch das dem physischen Leben Erspriessliche eingeschlossen war, noch den weitern Schrift möglich macht, das Böse als den absoluten Widerspruch oder die Negation, p. 214 D. 1921, 217 C. D., und die zum Guten strebenbe Begierde umgekehrt geradezn als die Acusserung der natürlichen Lebensfunctionen des Körpers so gut, wie des Geistes zu bezeichnen, so sind dies doch bloss Gedankenkeime, denen hier noch keine weitere Folge gegeben werden kann. An eine Hypostase des sokratischen Begriftes ist dabei noch nicht am Enterntesten zu denken: das hötelste Gnt ist keineswegs der Begriff des Guten. Und so sehr es auffallen mag, gletchzeitig die Unterscheidung abnishnitieller mit acchentlelte Bestimmungen, p. 217 C. D., gemacht und sich dabei dürch den Ausdruck xopovote wieder an die Ideenlehre erinnert zu sehen, so setzt Platon diese Unterscheidung doch mit dem Vorigen nicht in die geringste Bezielung. Die beiden Hauptelemente der spätern Ideenlehre, das formal logische und das reale, Begriff und Urbild, laufen hier, so zu sagen, noch getrennt neben einander her.

Aber auch so ist jene Begierde nach dem – höchsten — Guten, p. 221 A. B., nichts Anderes, als der philosophische Trieb und kehrt als solcher noch im Symposion in dem unbestimmtern nnd weitern Begriffe des Igog als Ausgangspunkt wieder.

Selbst die Benutzung naturphilosophischer Sätze darf nicht allzu hoch angeschlagen werden, da sie p. 214 A. mit gleichlautenden Dichtersprüchen auf eine Linie gestellt werden.<sup>20</sup>). Man darf





annehmen, dass ein Zurückgehen auf ethische Nätze auch der alten Naturphilosophen ganz im Geiste der reinen Sokratik ist <sup>10</sup>,
selbet wenn bei Xen. Mem. I, 6, 14 unter den oopoi vorzugsweise
Dichter verstanden sind. Das Eigenhtümliche besteht also bei
Platon hier nur darin, dass er auch physisch- metaphysische
Theorien nicht verschmäht, sofern er denselben nur ein ethisches
Resultat abzugewinnen vermag, wodurch allerdings eine Art tieferer speculativer Begrindung erreicht wird.

Was nun die Methode anlangt, so hat sich, gegen den kleinen Hinnias gehalten, das Bewusstsein über dieselbe bedeutend verinnerlicht, es findet fast ein Fortschritt von der Negation zur Position statt. Dort, we es sich nur darum handelt, einen aufgeblasenen Verächter wahrer Wissenschaft seiner Unwissenheit zu überführen, keineswegs aber eine so unphilosophische Natur für die Philosophie zu gewinnen, kommt im Grunde nur die sokratische Elenktik vermittelst der erotematischen Methode zur Anwendung. Hier dagegen, we recht eigentlich das philosophische Freundschaftsverhältniss in Betracht kommt, wo es sich darum handelt, zwei zarte Jünglinge von vortrefflicher Anlage für das Studium der Philosophie zu gewinnen und in die ersten Grundzüge derselben einzuweihen, kann die Elenktik nur Vorbereitung und begleitendes Moment der Protreptik sein. Es hält durchaus nicht schwer, in dem ersten Theile des Gesprächs den unverdorbenen Lysis von seiner Wissensbedürftigkeit zu überzeugen, und nur gegen den streitsüchtigen Menexenos bedient sich Sokrates recht eigentlich sophistischer Begriffsverwirrungen, theils um ihn so vor den Verirrungen zu bewahren, welchen sein Naturell und Bildungsgang ihn aussetzen kann, anderntheils um das wahrhaft Philosophische in diesem Naturell auszubilden, indem er ihm Räthsel zu lösen giebt, bei welchen es nur auf begriffliche Schärfe der Unterscheidung ankommt. So im zweiten Abschnitt die Vermischung der verschiedenen Bedeutungen von wiloc und im vierten die von Tyrka und đượ 14).

Eben desswegen trägt nun aber auch die sokratische Unwissenheit nicht mehr jenen schroffen Charakter an sich, wie im klei-

<sup>33)</sup> Zu weit geht Steinhart a. a. d. I. S. 225.

<sup>34)</sup> Stallbaum a. a. O. S. 78. Steinhart a. a. O. I. S. 265. f. Anm. 19 f. S. 268, Anm. 31.

nen Hippias, sendern Sokrates schreibt sieh wenigstens doch das Erkennen der Liebenden und Geliebten, d. h. die Einsicht in die Natur des philosophischen Strebens zu. Es hängt auch dies mit der hier gewonnenen tieferen Betrachtung der Liebe und Freundschaft zusammen und darf daher dem historischen Sokrates nicht unmittelbar zugetheilt werden. Ja, es gleitet die leise Andeutung an uns verüber, dass der rechte Philosoph anch von der Weisheit wieder geliebt werde, p. 212 D. 25). Die Sehnsucht des unbefriedigten Wissensdurstes, wie wir sie im kleinen Hippias zu entdecken glaubten, hat bereits der ruhigern Erkenntniss einer allmählichen Befriedigung desselben und des zu ihr führenden Weges Platz gemacht. Ja, es könnte scheinen, als ob die Forderung der Gegenseitigkeit in der Freundschaft, d. h. in der philesophischen Anregnng sich nicht mit der einseitigen Fragemethode verträgt, welche Platon auch hier den Sokrates streng einhalten lässt. Allein es kommt ja hier einzig daranf an , den beiden noch ungeübten Knaben seinerseits die erste Anregung zum Selbstdenken zu geben. Das ganze Gespräch ist nur propädeutisch, es wird gerade in dem Augenblieke unterbrochen, als Sokrates es mit einem der Aelteren fortsetzen will.

Die Absieht des Ganzen ist, Trieb und Gegenstand oder Zweck der Philosophie, d. i. Liebe und höchstes Gut, sodann das Mittel, dnrch welches jene dieses erreicht, d. b. die Freundschaft, und endlich die praktische Anwendung dieses Mittels, d. h. die Methode, in vorbereitender Weise, und zwar mit Andeutung der Folien, darzustellen.

### III. Frühere Ansichten über den Zweck des Gespräches.

In dieser Auffassung fliessen die von Hermann, Steinhauf einer gänzlichen Vermischung der verschiedenen platonischen Entwicklungsstadien, wenn es Schleier macher als die eigentliche Aufgabe des Werkehens erkeunt, die Liebe als den philosephischen Trheb darzustellen, da doch dieselbe hier noch ganz von

<sup>35)</sup> Steinhart a. a. O. I. S. 266. Anm. 21.

<sup>36)</sup> Hermann a. a. O. I. S. 447 — 449 und 613. Anm. 4. Steinhart a. a. O. I. S. 223 und 229. Schleiermacher a. a. O. I, 1. bes, S. 178 f.

dem objectiven Verhältnisse der Freundschaft umhüllt erscheiut. Treffend dagegen bemerkt er, dass der Nebenzweck - eigentlich nur die praktische Erscheinung und Anwendung des Hauptzweckes - eine Auweisung zur sittlichen erotischeu Behaudlung des Lieblings zu geben, das Inuere mit der Form verbindet. Steinhart verfährt in der obigen Beziehung ungleich richtiger. sofern nach ihm der Dialog den physischen Grund und das ethische Wesen der Freundschaft darstelleu soll, und zwar als ersteren die Liebe, als letzteres aber das sich ergänzende gemeinsame Streben zugleich verwandter und verschiedener Naturen usch dem höchsten Gute. Allein so tritt wieder nicht genau geung hervor, was bei Schleiermacher nur unhistorisch gefasst war, dass nämlich die Untersuchung über die Freundschaft nur der über das Wesen der Philosophie dient: eher könnte so das Umgekehrte Platz zu greifen scheinen. Hermann endlich hat den realen Gehalt des Werkes noch mehr verengert und blos auf das Object der Philosophie beschränkt, nämlich die Aufstellung eines höchsten Gutes. So scheint denu auch das innere Band zu fehlen, weun er daneben in methodischer Beziehung die Absicht findet, das Ungenügende des gemeinen Sprachgebrauches aufzudecken, auf die Relativität mancher Begriffe hinzuweisen und vor der abgerissenen Anwendung einzelner Dichterstellen und philosophischer Lehrsätze zu warnen.

Bei Stallbaum") wird nun vollends das Methodische zur Hauptsache und noch dazu auf die blose Verspottung der sophisitschen Manier beschränkt, welche an den Nebenzweck, das Wesen der Freundschaft, dem Stallbaum gleichfälls keine tiefere Bedeutung abgewinnt, uur gauz zufülik angeknüpft ist.

Von der Annahme einer so mangelhaften Composition aus ist es dann endlich nur noch ein weiterer Schritt, in dem Ganzen mit Ast und Soch er \*\*) nur ein Spiel mit trügerischen Sophismen zu erblicken und die Echtheit ohne allen Grund zu verwerfen.

<sup>37)</sup> a. a. O. S. 86 - 88.

<sup>38)</sup> Ast a. a. O. S. 431 — 434. Socher, Ueber Platon's Schriften. München 1820. S. S. 140 — 144. Auf ganz anderem Grunde beruheu die Zweifel von Zeller, Phil. d. Gr. H. S. 170. Anm. gegen die Echtheit, die er jetzt selbst berichtigt hat. Zeitschr. f. d. Alterth. 1831. S. 232 ff.

#### Charmides.

#### Inhalt und Zweek.

Ans der unverhältnissatseig langen\*) Einleitung, p. J53 A.—
188 E., heben wir nur Eins hervor. Sehon hier wird nämlich durch
den Satz, dass alle Krankheit und Gesundheit ans der Seele
stamme, die Besonnenheit als eben diese Gesundheit der Seele
stamme, die Besonnenheit als eben diese Gesundheit der Seele
und Herrschaft über den Körper angedeutet. "9. und Sokrates als
derjenige bezeichnet, welcher durch die Zauberkraft seiner Reden
dieselbe hervorzubringen vermag. Die eigentliche Hauptmasse
zerfällt sodann in einen propädeutischen und einen mehr dialektischen Theil. Dort ist der jugendlich sinnige Charmides, hier der
feingebildere, spitzfändige Krittis der Mitunterredner").

Das erste Gespräch ann, p. 199 A. — 162 C., kindigt wiederum sofort die sokratische Zurückführung der Besomenheit auf das Wissen an, freilich naturgemäss in der rein populären Passung, wer die Besomenheit besitze, müsse dech nohwendig aneh über ihr Wesen eine Vorstellung haben<sup>49</sup>). Die ganze Reihe von Definitionen, welehe hieranf der Dilalog darbietet, steht in einem aufsteigenden Verhälltniss. Die erste von ihnen ergreift eben desshalb blos die änssere Erscheinung, indem sie Besomenheit für Ruhe und Würde im Auftreten erklärt. Allein es zeigt sich, dass dies nicht einmal ein sicheres Kennzeichen, geschweige denn das Wesen dieser Tugend sis, p. 159 R.—166D.

Die zweite Erklörung geht wenigstens sehon in das Gebiet des innern Seelenlebens hinein, ergreift aber, so zu sagen, nur die Naturbasis desselben, die instinctive sittliche Scheu (aibäg), während es leicht ist, darzuthun, dass es auch eine falsche Scham und Beseheidenheit giebt, dass jene an sieh also noch etwas sittlich Gleichgültiges ist, p. 160 E. — 161 B.

Da endlielt bringt Charmides eine dritte, mehr begriffliehe Auffassung. Besonnenheit sei, dass Jeder das Seinige thue. Sofort aber geht auch nach einigen leiehten Plänkeleien des Sokrates gegen dieselbe, welche lediglich auf einer sophistisehen Ver-

<sup>39)</sup> Hermann a. a. O. I. S. 608, f.

<sup>40)</sup> Steinhart a. a. O. I. S. 281. 41) Ebenda I. S. 277, 282.

<sup>42)</sup> Hermann a. a. O. I. S. 444 und 610. Anm. 290,

wechselung des ethischen Thuns, πράτειν, mit dem technischen ποιείν beruhen, die Rolle des Gesprächstheilhabers auf den Kritias über, was geschickt dadurch eingeleitet wird, dass sich dieser als Urheher der Definition ergiebt <sup>49</sup>).

So beginnt denn der zweite Abschnitt. Offenhar lässt Platon nur desshalh das zpetraty mit dem zoetiv vermengen, um dadurch zur Scheidung heider Begriffe aufzufordern. Aber Kritias, der das Erstere rügt, vollzieht die letztere selbst in einer so sophistischen Weise, dass Sokrates nieht umbin kann, and en Prodikso zu erinnern, wohei nur soviel als das Richtige festznhalten ist, dass wir mit dem Thun des Eigenen bereits aus der allgemeinen psychischen in die engere ethische Sphäre hineingelangt sind. Kritias aher geht weiter, indem er hehauptet, dass das zoutiv sich beständig nur auf das stitlich Gute erstreckt, p. 1852.—164A.

So erscheint allerdings der Uebergang in die vierte Anslegung. Besonnenheit sei, das Thun des Guten, vor der Hand als erschlichen. Aber auch algesehen davon, fehlt so noch die specifischsokratische Zurückführung auf das Wissen, und so weist denn auch Sökrates sofert nach, dass diese unhentimmte Passung das Bewusstein der Besonnenen üher ihre Thätigkeit noch gar nicht nothwendig einschliests, welche er dech gleich im Anfang des ganzen Gesprächs als nothwendig vorausgesetzt hat, p. 159 A. Zugleich stellt er dabei auch das nativ zu dem ngeitzte in ein positiveres Verhältnis: allem technischen Schaffen wird ein ethisches Thun zu Grunde gelegt, p. 164 A.— C.
Statt nun aber die gegebene Erklärung weiter zu entwickeln.

wirft sie Kritias ohne Weiteres ganz üher Bord und springt zu einer fünften Bestimung der Besonenheit als Schlaterkenntniss iher, indem en nicht ohne tiefen Sinn, wenn auch mit etwas unklaren Worten unter den Inschriften des delphischen Tempels allein die ättere, erkenne dich sebst; für ein Werk des Gottes, für einen Ruf zur Lebensweisheit und nicht hlos zur Lehensklugheit erklärt"9, p. 1647.—165 B.

Nun hedarf aber jedenfalls das Selhst, welches Object dieser Erkenntniss ist, einer genauern Bestimmung. Zu diesem Zwecke

Ochmann, Charmides Platonis qui fertur dialogus num sit genuinus.
 Breslau 1827. 8. S. 25. Anm.

<sup>44)</sup> Hieron. Müller a. a. O. I. S. 337. Anm. 14.

wird genaner auf das verschiedenartige Verhältniss des Wissens zu seinen Objecten reflectirt. Dabei tritt die wesentliche Bedeutung der bisherigen Erörterungen über mossiv und moarresv ins Licht. Denn wie jedem ποιείν ein πράττειν; so liegt jedem πράττειν ein Wissen zu Grunde. Demnach ist die Erkenntniss selbst entweder eine solche, welche ihren Gegenstand sich jedesmal erst zu schaffen hat, oder aber dieser Gegenstand steht ihr wenigstens als ein äusserlicher gegenüber, oder endlich das Wissen hat sich selber znm Gegenstand. Und dass dies letzte für die Selbsterkenntniss gilt, wird zwar der Form nach wieder durch eine neue sophistische Verwirrung des Kritias (6) eingeleitet, indem er die Besonnenheit aus einer Kenntniss seiner selbst, zu einer Kenntniss ihrer sclost, d. h. zu einem Wissen des Wissens macht, in Wahrheit aber ist diese sechste Definition nur die gewünschte nähere Erläuterung der vorigen, sofern man nur das Wissen als das wahrhafte Selbst des Menschen betrachten darf, p. 165 B. - 166 E.

In wie fern dies aber der Fall sei, lehren nns gerade die folgenden scheinbaren Zweifel an der Möglichkeit eines solchen auf sich selbst bezogenen Wissens. Indem nämlich geltend gemacht wird, dass es doch keine Begierde giebt, die sich selbst begehrt, keine Wahrnehmnng, die sich selber wahrnimmt, keine Vorstellnng, die sich selber vorstellt, so wird damit gerade auf das Vorhandensein einer specifischen Verschiedenheit der Erkenntniss von allen andern Geistesthätigkeiten aufmerksam gemacht, p. 167 A .-168 A. Weiter wird aber auch wenigstens in den ersten Grundzügen angedeutet, worin diese Verschiedenheit bestehe. Jede Thätigkeit nämlich hat nur eine ganz bestimmte Seite der Dinge zu ihrem Object, z. B. das Sehen die Farbe. Die Wahrnehmung, nm sich selber wahrzunehmen, müsste demnach eine Farbe n. s. w. an sich tragen, was aber nicht der Fall ist, und so fort. Soll es daher ein Wissen des Wissens geben, so mnss einzig das Wissen die specifische Form des Gewussten selber in sich und an sich tragen, d. h. um es deutlicher auszndrücken, als es Platon noch selber vermag, es muss selbst ein Begriff sein, p. 168 D. E. Platon weiss sogar dies auf sich selbst bezogene Wissen als Begriff den Zahl- nnd Grössenverhältnissen gegenüberzustellen, bei welchen

<sup>45)</sup> Nicht des Sokrates, wie Ast a. a. O. S. 424 und Steinhart a. a. O. I. S. 284 angeben.

eine solche Beziehung auf sich selber unmöglich ist, p. 168 B. C. Mit andern Worten, der Gedanke eines Wissens vom Wissen führt ihn nicht blos zur psychologischen Unterscheidung der selbstbewussten Erkenntniss von allen andern Geistesthätigkeiten, sondern auch zu der Jogischen absolnter und relativer Begriffe.

Die weitere Frage des Sokrates, ob eine solehe Erkenntniss, wenn ja möglich, so doch nützlich sei, leitet nun auch zu dem genauern Verhältnisse des Wissens vom Wissen zn dem Wissen aller andern Begriffe hinüber. Sind so von ihm alle andern Objecte, ausser dem Wissen selber ausgesehlossen, so lehrt es uns nicht Dasjenige, was wir wissen, sondern von Allem, was wir wissen, lehrt es uns nur, dass wir es wissen, nur die blose Form und Methode der Erkenntniss bleibt übrig, p. 169 E. - 170 D. Nun ist aber im Wissen doeh in Wahrheit immer sein realer Inhalt sehon mit gesetzt, p. 170 E. - 172 B., und so dürfen wir in der Schlussweudung, dass wir durch die Erkenntniss der Erkenntniss Alles leichter, deutlicher und gründlicher lernen, den tieferen Sinn nicht verkennen, dass das Wissen eben erst dadurch, dass es Rechenschaft über sieh selbst zu geben vermag, zum wahren Wissen wird, und dass andererseits eben dadurch anch seine Objecte aufhören ihm äusserlich und fremd gegenüberzustehen, p. 172 B.C.

Hierin liegen nan sehon die Elemente, um von dem formal-logischen auf das reale ethische Gebiet zurückzukehreu. Sokras giebt sich nämlich den Anschein, als ob noeh gar kein realer Inhalt für das obigo Wissen ermittelt ist und behauptet, dass nieht jede Kenntniss zur Glückseitigkeit führe, p. 172 D. — 174 B. So giebt denn Kritias die siebente Begriffsbestimmung der Besonnenheit als Wissen des Guten.

Allein Platon selbst legt anf die Erklärung als Wissen des Wissens ein solehes Gewicht, dass er sie als die dritte Spende oder die Scheidespende bezeichnet, p. 167 A., wobei wir um annicht ängstlich daran halten müssen"), dass es nicht die dritte, sondern die sechste Defaitlon; soudern wie die dritte Spende die Scheidespende ist, so bringt hier diese seebste Defaitlon Absenbluss um Etatscheidung. Wir dürfen ahaber annehmen, dass auch die folgende Erklärung in ihr ihre tiefere Bewährung findet, und dass die Schlussbemerkung des Kritias, Besonnechnit sei da,

<sup>46)</sup> S. indessen Hier, Müller a. a. O. I. S. 337 f. Anm. 16.

wo das Wissen des Guten von dem Wissen des Wissens geleitet werde<sup>t</sup>, durch die dagegen erhobenen Zweifel des Sokrates nicht umgestossen wird <sup>e</sup>).

In der That liegt ja aber auch nach dem vorgezeichneten Entwicklungsgange Alles klar vor Augen. Wenn anders das Gute der höchste Gegenstand der Philosophie ist, so kann man zur Erkenntniss desselben nur an der Hand der richtigen Methode gelanget und wird sie folglich anch, wenn man zu derselben gelangt ist, vollständig über sein ganzes Thun nad Treiben Rechenschaft zu geben vermögen.<sup>18</sup> N. Velmehr tritt es so nachträglich recht klar hervor, dass der Uebergang von dem Thun des Eigenen in das des Guten durchans kein Sprung war, weil das Gute been die eigenste Angelegenheit des Menschen ist, und dass eben so die währhafte Selbsterkenntniss in dem selbstbewussten Thun des Guten besteht.

So ist nun freilich eher die allgemeine Tugend, als die Besonderheit der Sophrosyne aufgefunden. Lettzere ist hielstens in einzelnen Zügen skizzirt, so darin, dass wir um anf das Eigene, d. h. auf das, was wir als unsere besondere Aufgabe in dem grossen Gauzen erkennen, beschräuken, dass wir jene Seheu vor dem Heiligen («1∂afs), aber nunmehr als eine wohlbewusste, besitzen, und anch nach aussen hin mag sie sieb in der Rogel eher in einem würdevollen und gemessenen, als in einem ungestimen Aufreten zeigen"). Vielmehr scheint er Platon's eigeutlicher Zweek au sein, in dem allgemeinen Tugendatreben an der speciellen Tugend der Besonnenheit das Verhälmiss der Methode zum Inshalt anzuregen.

<sup>47)</sup> Steinhart a. a. O. I. S. 288 f.

<sup>48)</sup> Vgl. Zeller, Zeitschr. f. d. Alterth. 1851. S. 254. Aohnlich schon Och manna. a. O. S. 40, welcher nur die Ideenlehre bereits einmischt.

<sup>49)</sup> In der Schilderung als Gesundheit der Scele vermag ich dagegen nicht mit Schleieruna hebr a. n. O. 1, S. 8, 10 and Steinhart a. a. O. 1, S. 8, 200 einen specifischen Zug der Besonnenheit, vielnehr auch umr die Tugend überhaupt zu erblicken. Uchrigens geht sehen hieraus gegen Steinhart a. o. I. S. 200 berror, dass Schleieruna cher allerdinge anch apecielle Merkmale der Besonnenheit im Dialoge gesucht hat. Dagegen beschränkt Hern an un a. n. O. 1. S. 000 ff. Ann. 205, 203, 200 Etrtzg auf die formalen Data, dass sie ein Wissen und zwar theilbeihung and erei geruflet so zu senenden Erkentniss ées Gaten, der popérpas, sei. Im Uchrigen kann ich hinsichtlich der frühern Auffassungen auf Steinhart a. n. O. I. S. 277 – 270 erewziesen.

Hätte er bereits das logische Element selhständig zu hehandeln vermocht, so würde ihm die Grundtngend der Weisheit dazu einen besseren Anhalt gegeben haben. So aber ist die Unterscheidung erst der Weg zur Verselbständigung, und für das Ineinander heiter Seiten, welches sieh durch den Unterschieh hindurchsieht, diente ihm zweckgemäss die Besonnenheit mit ihren zurückhaltenden, regelnden und massgebenden Charakter. Er folgte darin dem Vorgange des Sokrates, welcher namentlich die Einheit der osugeausivn mit der osufa betonte, (Xen. Mem. III, 9, 4). Zu einer bestimmten Unterscheidung der einzelnen Tugenden von einander und von der allgemeinen Tugend liegt höchstens erst die Tendenz vor.

# II. Die Bedeutung der Personen.

Kritias wird nicht blos ironisch sowoe genannt, p. 161 C. vgl. 162 B. und 163 D., sondern zeigt auch sonst vielfache sophistische Züge, namentlich eine ungednldige Eitelkeit, p. 162 C. 169 C., welche ihn sogar dazu treibt, dem Sokrates scinerseits ein cristisches Verfahren vorzuwerfen, p. 166 C., ferner Verdrehung von Dichterstellen, p. 163 B., und eine nicht geringe Leichtfertigkeit, eine nur halb widerlegte Bchanptnng sofort gegen eine andere zu vertauschen, p. 165 B. 50). Allein gerade bei dieser letztern Gelegenheit zeigt sich doch anch nebenbei wenigstens eine theilweise Geneigtheit, seine Irrthümer einzugestehen, wenn es auch gerade hier vorschnell geschieht und nmgekehrt, gerade wo es eher am Orte wäre, seine Eitelkeit ihn daran hindert. Immer offenhart sich doch anch ein gewisses Wahrheitsstreben, seine Definitionen, Bemerkungen und Einwürfe athmen logischen Scharfsinn, und so bestreitet denn anch Sokrates manche seiner Ansichten keineswegs geradezn und zweifellos, sondern lässt ihnen vielmehr eine ansdrückliche, wenn auch nur zweifelhafte, mithin also doch wohl bedingte Auerkennung widerfahren, p. 168 E. f. 170 A. 172 B. C. So erscheint er im Ganzen wohl anch hier, wie im Protagoras, seiner historischen Stellung gemäss als ein sophistischer, aber die Sophistik vielfach mit tieferen sokratischen Anklängen versetzender Eklektiker, und auch seine Unterredung mit dem Sokrates wird wenigstens theilweise als ein gemeinsames Suchen nach der Wahr-

<sup>50)</sup> Hermann a. a. O. I. S. 612, Anm. 296 f.

heit zu betrachten sein 11), p. 165 B. C., vgl. p. 158, wogegen sie freilich andererseits doch ohne ostensibles Resultat verläuft. So empfiehlt denn anch Kritias zum Schlusse ganz eifrig den Charmides dem Unterrichte des Sokrates. Während im Charmides die Besonnenheit naiv and anentwickelt, kommt sie anch in ihm und zwar bewasst, aber von fremdartigen Answüchsen fast überwuchert und nnr im Sokrates vollkommen und allseitig zur Darstellung 60). Chärephon endlich, der nur im Eingange redend auftritt, scheint nnr dazu eingeführt zu werden, um an einem plastischen Bilde zu zeigen, dass angemessene Würde und Ruhe im ausseren Auftreten wenigstens kein sicheres Kennzeichen der Besonnenheit, für welches die gemeine Ansicht es aufnimmt, sein kann. Denn der excentrische Ungestüm dieses Mannes, p. 153 B., beurkundet nur auch nach aussen hin die exaltirte Verehrung, welche er für den Sokrates und mithin auch für die Zauberkraft seiner Reden hat, welche is eben Besonnenheit verleiben.

### III. Verhältniss zu den beiden vorigen Dialogen.

Während sich im kleinen Hippias die Tugend als Wissen des Gnten kund giebt, werden in den beiden folgenden Werken vornämlich die beiden Momente dieses Begriffes, und zwar im Lysis der des Guten, im Charmides der des Wissens als solcher, dort also der Inhalt, hier die Form des Wissens, dort der Zweck, hier das Mittel näher betrachtet. Man kann nämlich die Beweisführung hier nur dann befriedigend finden, wenn man nicht erwartet, dass die Identität von Tugend und Wissen erst nachgewiesen werden soll, vielmehr beachtet, dass dieselbe von vorn herein, p. 159 A .offenbar aus dem kleineren Hippias - bereits vorausgesetzt wird, und wenn man eben so das Gute als den obersten Gegenstand der Philosophie und somit als das wahrhaft Eigene und Angehörige wiederum aus dem Lysis herübernimmt. Dann ergiebt sich nicht blos die Einerleiheit der Tugend mit der sokratischen Selbsterkenntniss, dem einzigen Element, welches Platon in diesem Dialog noch direct von seinem Meister herüberholt; sondern, da es keines

<sup>50)</sup> Viel zu ausschliesslich heben dies Element W. E. Weber, De Crita tyranno. Frankfurt a. M. 1824. 4. S. 8, und Steinhart a. a. O. I. S. 282 hervor.

<sup>52)</sup> Steinhart a. a. O. I. S. 280.

Beweises bedarf, dass das Wissen die höchste Geistesthätigkeit und das eigentlichste Selbat des Menschen lat, so liegt in der Selbsterkenntniss unmittelbar die Forderung eingesehlossen, dass das Wissen sich auch darüber Rechenschaft zu geben vermag, wodurch es denn eigentlieb zum Wissen erhohen wird. Dies setzt num weiter nothwendig das Bewnsstein um den Untersehied des Wissens von den anderen Geistesthätigkeiten, Wahrnehnung und Vorstellung, voraus, welcher aber eben in diesem Selbstbewusstsein des Wissens besteht.

Damit gewinnt ferner auch die sokratische Tugendlehre betas ein beitere Grundlage; es wird bei dem, welcher die Besonnenheit besitzt, nieht nothwendig die Erkenntniss, sondern als das Mindeste nur die Vorstellung über die Besonnenheit voraugessetzt, p. 194 A. Diese uneutwickelten Keime – im Charmideszuz zu zeitigen und andererseits das Ueppige – am Kritias – zu beschneiden, ist un eben die Aufgabe der sokratischen Lehrmethode.

So bewahrt denn das Ganze im Wesentlichen eine propädensichs-telnktische Haltung. Zwar spirkt ist das Gespräch sehon in der plastischen Form dem Lysis gegenüber als das gereiftere aus. Während im Lysis zwei kaum dem Knabenalter entwachsene Jünglinge Sokrates Mitunterreiher sim und das Gesprich gerade abbricht, als Sokrates es mit einem der älteren weiter führen will, so filht er iher in der That die mit dem jugendlichen begonnene Unterredung mit einem gereiften, feingebildeten Manne weiter. Die beiden Kahsen Lysis und Charmides gleichen einander auf. Haar, aber dem Lysis füllt in Folge dieser verschiedenen Einkleidung eine reichere Aufgabe zu; nicht blos die elementaren, sondern auch die eonerten, innerlichen Momente des gesuchten Begriffes bespricht Sokrates mit ihm vorzugsweise; das Gespräch seiner Namens bekommt daturch allerdings eine reichere Gliederung.

Indessen gerade dadureh, dass andererseits eine verwandte Bolle wie dort dem Menexenos, hier dem hüber entwickelten Kritias zugetheilt wird, tritt auch die Elenktik weit sehärfer in den Vordergrund, s. p. 165 B., so dass es doch nieht zu einem hestimmten ostensiblen Resultate kommt. Und wenn ja Kritias wenigstens einige Anattez zu einem solchen liefert, so wird dafür desto sehärfer hervorgehöben, dass die ganze Unterredung ostensibel nur den formalen Zweck hat, den Charmides zu überzeugen, dass er vom Sohrates allein Besonnenheit lernet kunn, p. 158, 175 E. fl.

So bleibt denn auch das praktische Auftreten des Sokrates unverändert, nur dass er wenigstens nicht mehr so ausschliesslich sich blos fragend verhält, nicht mehr blos kritisirt, sondern auch vom Kritias kritisirt wird, p. 163, bes. p. 165 E., 174 D. E. Nur mit der verschiedenen Einkleidung hängt es zusammen, wenn Sokrates im Lysis den beiden unentwickelten Knaben von allerlei fremder Weisheit zu kosten giebt, wogegen hier sieh Alles um des Kritias eigene Weisheit dreht, wenn dem zufolge dort Sokrates die Hauptresultate zieht, hier dagegen die veränderte Stellung des Mitunterredners benutzt wird, um ihm Resultate, welche über den sokratischen Standpunkt nicht blos hinausgehen, sondern allzu sehr in der Form gegen die sokratische Unwissenheit verstossen, in den Mund zu legen 13), so namentlich das Wissen des Wissens, und weil er an dieses sieh anknüpft, auch der Schlussertrag der ganzen Untersuchung. Im Uebrigen ist hier die "Unwissenheit," wo möglich, noch weniger sehroff ausgedrückt; wohl erscheint das Philosophiren als bloses Suchen nach der Wahrheit, aber ein relatives Finden muss doeh wohl eingeschlossen sein, wenn doch Charmides, trotzdem dass noch nichts Sicheres über die Besonnenheit entdeckt ist, mit solcher Zuversicht dem Unterrichte des Sokrates empfohlen wird, um in ihm dieselbe zu finden.

#### Laches.

# I. Gliederung und Inhalt.

Der Laches ist gerade ehen so wie der Charmides gegliedert und theilt mit ihm auch die unverhältnissnässige Länge der Einleitung<sup>20</sup>), p. 178 A. — 190 C. Lysimachos und Melesias, die greisen Söhne des Aristeides und des ältern Thukydides, strehen, im Gefühlle ihrer eigenen Bedeumaglosigkeit liren berühmten Vätern gegenüber, wenigstens ihren eigenen Söhnen eine bessere Erichnung angedeihen zu lassen und ziehen über den Werth der Hoplomachie, d. h. des Kampfes in voller Waffenrüstung, zu diesem Zwecke die beiden Feldherren Nikias und Laches, auf den Antrieb des Letztern auch den Sökrates zu Rathe. Da das Urtheil der

<sup>53)</sup> Nach Stein hart a. a. O. I. S. 282 ist Kritias sogar eine Zeit lang Gesprächleiter. Wo?

<sup>54)</sup> Zeller, Zeitschr. f. d. Alterth. 1851. S. 252.

beiden Ersteren eutgegengesetzt ausfällt, ao räth Sokrates, dem Einsichtigsten die Entscheidung auheimangeben und erhietet sich zu prüfen, wer in Bezug auf Erzielungskunst und Tugendiddung, zuvörderst also üher das Wesen der Tugend, zunächst der Tapferkeit, auf welein der augeregte Lehrgegeunstand den nächsten Bezug hat, von ihnen dreien der Kundigste ist. So werden nicht die beiden Jünglinge, sondern die beiden Männer der Gegenstand der Unterredung.

Sokrates wender sich zonätelst an den Laches, p. 190 D.—
194 C. Die erste Definition, welche derselbe giebt, haftet, ganz
wie im Charmides, an der äussern Erseleinung. Tapferkeit sel, in
der Sehlacht seinen Posten zu behaupten. Allein Sokrates erinnert ilu daran, dass man auch mittelst einer verstellten Flucht
sich tapfer beweisen könne, und ohne Zweifel gehört es auch hierher, wenn Laches bereits oben selber an die Tapferkeit erinnert
hat, mit welcher sich Sokrates, nud er bei Delion, Seite an Seite
fechtend zurückzogen, p. 181 A. B. Ueberhaupt aber ist so nur
ein Theil statt des Ganzen genannt. Es giebt nicht blos eine
Tapferkeit in der Schlacht, sondern auch sonst, z. B. in der Beherrselung seiner Begierden.

Im zweiten Theile giebt nun Nikias die, wie er sieh deutlich werken lässt, p. 194 C. D., vom Sokrates ursprünglich herrithrende Definitiou, Tapferkeit sei die Keuntniss des Furehtbaren und des Niehtzufürchtenden. Allein das Furehtbare ist ein bevorstehen-

<sup>55)</sup> Vgl. auch Steinhart a. a. O. I. S. 351.

des Uebel, das Nichtzufürchtende ein bevorstehendes Gat. Nun giebt es aber keine Erkenntniss, welche hinsichtlich ihres Gegenatandes nur das Zuklinftige lehrt, sondern jede unterrichtet über denselben überhaupt ohne alle zeitlichen Unterschiede. Auch die Tapferkeit misste demnach die Kenntniss all eir Güter und Uebel sein, dann aber füllt sie mit der allgemeinen Tagend zusammen, so dass wohl der Begriff von dieser, aber nicht der besondere Begriff der Tapferkeit gefunden ist.

#### II. Die Grundidee.

So endet das Gesprüch wiederum scheinhar gans skeptisch, und man kann sich wandern, akss Platon scheinbar die eigene Definition seines Lehrers von der Tapferkeit verwirft. Allein in Wahrheit will er sie unr vor den Consequenzea bewahren, desen die Helativiät des sokratischen Standpunktes sie anssetzt. Denn so konnte in ihr auch die oben als angenügend verworfene Ueberlegung änsserer Vortheile gefanden werden. Dahin zielt die Erferterung des Nikias, dass es dahei nielt auf körperliche Gitter und Uebel, sondern nur auf das wahre Beste des Menschen ankomme, p. 195—196A. So wird die sokratische Definition auf den in Lysis gewonnenen absolnten Massstab des höchsten Gutes zurückgeführt.

Und wenn anderesseits damit nur die allgemeine Tugend gefunden ist, neftgt sieh eben, ob nicht in der That gerade dari der Zweck der Dialogs besteht, durch eine Analyse des Tapferkeitsbegriffes denselben auf den allgemeinen Tugendbegriff zu reduciren, überhampt also die Unterschiede der einzelnen Tugenden, z. B. wenn man allerdings die Tapferkeit als die Tugend in ihrer Beziehung auf das Zukdniftge bezeichnen kann, als unwesentlich darzustellen, namentlich aber die gewöhnliche Vorstellung von getrennt neben einander bestehenden Tugenden zu widerlegen, so dass vielmehr, wer die eine in eminentem Sinne besitzt, damit unmittelbar anch alle anderen in sich trägt.

Der Fehler des Nikias beruht nur darin, dass er nicht die ganze Tragweite des von ihm angelegten Massstabes erkeunt, und dass ihm die Tugend nichtsdestoweniger in eine Vielheit einzelner Tugenden auseinandergeht, dass er mithin doch wieder auf den Standpunkt einer blos verstündigen Berechnung der besondenen Güter nut Uebel zurückfüllt und übersieht, wie deren Kenntniss schon mit der des höchsten Gutes unmittelbar gegeben ist, weil dieses allein sie zu dem macht, was sie sind.

Wenn nun die dennoch sich äussernde Verschiedenheit der Tugenden nicht im Wesen des Tugendobjectes liegt, so kann sie nur in der Verschiedenheit der Subjectivitäten, in der Unvollkommenheit, wie diese sich dasselbe aneignen, in der nicht überwundenen Verschiedenheit der Naturanlage und der Maugelhaftigkeit des Bildungsganges begründet sein. In diesem Falle wird es aber leicht sein zu zeigen, dass selbst die besondere Tugend, als soche kritt, so nur einseitig und unvollkommen zur Erscheinung gelangt.

So ist es selbst eine zweite Einseitigkeit des Nikias, durch welche das unbefriedigende Resultat mit herbeigeführt wird, dass er sich selber den Boden für die unterscheidenden Eigenthümlichkeiten der Tapferkeit entzogen hat, indem er das praktische Element des Muthes und der Energie, welches in der zagregia des Laches - wiederum einseitig - hervortrat, seinerseits gäuzlich fallen lässt. So sehr ihm Sokrates beistimmt, als er den Thieren die Tapferkeit abspricht und ihnen blose Muthigkeit (θρασύτης) zugesteht, p. 196 f., so enthält diese Zustimmnng, p. 197 D., doch eine ironische Beimischung, indem diese Begriffsunterscheidung auf den Sophisten Damon, den Freund des Nikias, und von diesem ab wieder auf seinen Geistesgenossen Prodikos zurückgeführt wird. Auch hierzu bietet der Charmides, p. 163 D., eine Parallele, Allerdings ist jenes Element dem Menschen mit den Thieren gemeinsam, aber, vom richtigen Wissen geleitet, empfängt es eine höhere Bedeutung.

Demanch tritt in den beiden Feldberren in der That nur die entgegengesetze Einseitigkeit hervor, im Lackee die sehlagfertige Energie, im Nikias die bedächtige Kingheit, wenn auch von Ahnungen eines Höhern durchdrungen, und nur im Sokrates die höhere Weisheit, welche jene beiden anderen Richtungen als aufgehobene und untergeordnete Momente in sich trägt<sup>19</sup>), welche für die höchsten Lebensgüter mit der Entschlossenheit eines Luches Alles zu wagen bereit ist, ohne darüber die besonnen Ruhe des Nikiss zu verlieren, mit einem Worte jene allseitige Harmonie des



<sup>56)</sup> Uurichtig Steinhart a. a. O. I. S. 348: "Wenn sich die Kingheit des Einen (Nikias) mit der K\u00fchhart des Andern (Laches) verb\u00e4nde, w\u00e4r-den wir ein Bild des wirklich tapferen Mannes haben." Bis auf diesen Punkt atimme ich mit seiner Entwicklung S. 347—350 ganz \u00e4berright haben."

Lebens und der Lehre, welche Laches an ihm rühmt, p. 188 C.—
189 C. Und könnte es nach den Schlussworten des Diologs so
scheinen, als ob auch Sokrates jenes bleibsten Wissens ermangele,
inderen er dem scheinbar so unbefreidigenden Frgehnis der Untersachung gemäss bemerkt, sie Alle hätten sich des Wesens der
Tapferkeit unkundig bewiesen und bedürften selber der Lehrer,
p. 200 E. f., so liegt doch hierin nur das charakteriatische Meckmal
des sokratischen Unterrichts, das gemeinsame Suchen der Wahrheit
mit seinen Schültern, ausgesprochen. Und zu diesem Unterricht
erklätt sich Sokrates bereit, nicht blos für die Jünginge, sondern
auch für die Greise und Männer, und unter ganz ähnlichen Verhältnissen wie Kritias im Charmides, empfiellt hier Laches diesen
Unterricht, vo erfolgten er scheinbar so ochen gewesen ist, p. 200 C.

Hat nun so das Gespräch die Tendenz auf die allgemeine Tugend hin , so ist es folgerecht das richtige Wissen überhaupt. welches hier durch den Gegensatz gegen alle anderen, einscitig theoretischen oder praktischen Richtungen zur Auschanung gebracht wird. So zunächst im Gegensatze gegen ein sophistisches Scheinwissen, welches nicht Stich hält, weun der wirkliche Augenblick der That gekommen ist. Der eigentliche Repräsentant desselben ist der Hoplomache Stesileos, welcher so ebeu seine Leistungen producirt hat, so dass die lächerliche Geschichte, welche Laches von dem verunglückten Kampfe desselben mit dem Sichelspeere erzählt, p. 183 C .- 184 A., keineswegs ohne Bedeutung ist st), vielmehr vortrefflich gegen eben desselben Lacbes Schilderung der Tapferkeit des Sokrates bei Delion contrastirt; es fehlt aber auch ausserdem eine allgemeinere Hindeutung auf die Sophistik als aumassliche Tugendlehrerin nicht, p. 186 C. So ferner im Gegeusatz gegen die blose praktische Tüchtigkeit und rein empirische Bildung, deren Repräsentant Laches zwar mit vieler Anerkenning behandelt wird, deren Mangel sich aber recht lebbaft darin zeigt, dass Aristeides und der ältere Thukydides nicht einmal für das Nächstliegende, nämlich für die Ausbildung ibrer Söhne gesorgt haben, ferner auch darin, dass diese Richtung sclber ein Gefühl ihres Mangels in sich trägt, wie es nicht blos im Laches hervortritt, der sich in dieser Beziehung selbst wiederholt binter den Sokrates zurückstellt und von ihm lernen zu wellen

<sup>57)</sup> Steinhart a. a. O. I. S. 347.

nicht verschmäht, p. 200 C., 189 A. B., sondern selbst in den beiden beschränkten Greisen, welche das an ihnen Versäumte wenigstens an ihren Söhnen nachholen wollen, wobei aber gerade ihre Beschränktheit sie in Gefahr bringt, sich von prankender Scheinweisheit täuschen zu lassen und zu allerlei modernen Erziehnngskünsteleien zu greifen™), währeud sie die wahre Hilfe, welche ihnen so nahe liegt, übersehen und den Sokrates nur von Hörensagen kennen, obwohl er des Lysimachos Bezirksgenosse und Sohn seines vertrautesten Freundes ist; wogegen die bildunglustige Jugend - iu ihren Söhnen - bereits weit mehr das Richtige zu treffen weiss, p. 180 E. f. So endlich drittens im Gegensatz gegen eine moderne Halbbildung, welche ohne gründliche eigene Prüfung gleich sehr an sophistischen wie an sokratischen Erinnerungen zehrt, ohne sie eben desshalb systematisch verarbeiten zu können. Diese Richtung wird durch den Nikias vertreten, s. p. 194 D. 197 D. vgl. 200 B. 50), der daher auch dem gesunderen Gefühle des Laches gegenüber für die Hoplomachie, schon weil sie ein modernes Bildungsproduct ist, Partei ergreift. Nikias uud Laches haben als Personen des Dialogs zunächst, wie wir sahen, auf den unmittelbaren Gesprächsgegenstand, die Tapferkeit, Beziehung und sind daher hier die eigentlichen Mitunterredner des Sokrates. In Bezug auf das weitere, im Hintergrunde schwebende Ziel haben dagegen auch die beiden Alten plastische Bedentung, als Sprecher stehen sie daher selbst im Hintergrunde, sie treten nur im Prolog und am Schlusse redend auf. Sie vertreten nämlich dieselbe Richtung, wie Laches, nur mit beschränkterem Gesichtskreise.

So ist denn aber auch die methodische Seite des Werkes mit dem realen Gegenatande in vollem Einklang. Sie spricht sich namentlich auch in der gereizten Debatte, in welche die beiden Feldherren über ihre verschiedeneu Ausichten von der Tapferkeit gerathen und dem dem Soxitates dadurch auferlegten Mittlerante aus, p. 194 D.—197 E., vgl. p. 200 A.—C. So zeigen sich plastisch die Widersprüche, in welche das gemeine Bewuststein nothwendig verfallt und welche Rechthaberei und Unfrieden erzeugen, und in dem günzlichen Uuvermögen des Laches, das Wahre, welches in der Auffassung des Nikias lieget, zu durckschauen, spricht sich nur

<sup>58)</sup> Hermann a, a, O, I, S, 450 f.

<sup>59)</sup> Ebenda I. S. 449 und 615. Anni, 313,

die eutgegengestzta Beschränktheit von dem Vorhaben der beiden Greise in Bezug auf die Hoplomachie aus. D. h. die bloso Praxiakann durch das Gefühl ihres Mangels eben so wohl der Scheinbildung zum Raube fallen, als sie andererseits, weun dasselbe ein geläuterteres ist, wohl an der einen Stelle merkt, wo die richtige Bildung zu finden sei, wie hier eben derselbe Laches au Sokrates, afür aber an der andern wieder den Kern mit der Schale fortwirft. Dagegen versühnt allein die Begriffstehre die einseitigen Gegensätze des vorstellenden Bewuststeins, eben weil sie allein das Falselte vom Wahren zu siehten versteht, womit denn die Empfehlung der sokratischen Lehrmethode für alle Lebensalter zusannanehlöugt, p. 201.

Kurz, der Zweck des Laches ist, die Tapferkeit, als die scheinbar am meisten von allen anderen heterogene Tugend, doeh als identisch mit der einen Tugend zu begründen und dadurch die Einheit und Untheilbarkeit der Tugend als Wissen des hiebelsten Gutes vorzubereiten, eben damit aber auch die sokratische Begriffslehre als die einzig wahre Form dieses Wissens allen anderen Richtungen gegenüber und daher die sokratische Lehrweise als das einzige Mittel wahrhafter sittlicher Bildung zur Anschauung zu bringen.<sup>50</sup>).

# III. Verhältniss zu den frühern Dialogen.

Es ist schon von Audern hinlänglich erörtert worden, dans der Laches durch Achnilchkeit des Schauplatzes (einer Palistra), durch gleichen Reichthum der Seenerie, durch das Auftreten des Sokrates im kräftigsten Mannesalter, durch die gleichmüssige Unterredung mit Männern aus befreundeten Kreisen, durch den vollen Hauch der Harmonie und des Friedens, welcher über alle diese

Sehöpfungen ausgegossen liegt und selbst der Polemik einen versöhnenden Charakter mittheilt, durch die gleiche Richtung der Polemik, durch Achnlichkeit oder Gleichheit der Composition, namentlich zum Lysis und Charmides in die engste Gemeinschaft gesetzt ist 41). Welche eeht attische Feinheit verräth es namentlich, dass Platon, was er an den beiden Feldherren tadelt, in ihrer gegenseitigen gereizten Debatte hervortreten lässt und so ibnen gegenseitig und nicht dem Sokrates in den Mund legt, so dass es nur versteckt hinter der sonstigen Anerkennung dieser Männer zu Tage kommt! Laches vertritt hier als Mann dieselbe Richtung, wie Lysis und Charmides als Knaben und eben so Nikias dieselbe, wie Menexenos und nameutlieb Kritias, nur dass freilieh nach der Verschiedenheit des Naturells in dem schärferen und spitzfindigeren Kritias mehr die verderbliche, in dem Nikias mit seinem hedächtigen, sinnigen Ernste mehr die positive Seite sophistischer Bildungselemente ans Licht gestellt wird.

Haben wir nun auch keineu andern Beweis für die spätere Abfassung des Laches, so genügt es dech, bet diesem Verhältnis die Steigerung zu beachten, welche von dem jugeudlichen zu dem männlichen Alter der Unterreduer sieh in den dere Dialogen berausstellt. Ja, der Laches fasst alle Lebensalter derselben in sieh zusammen und spricht auch gerade den Abschluss der bisherigen Stufe propädeattsieher Schriftstellevei, er spricht das gemeinsane Losungswort ans, welches alle Lebensalter zur sokratischen Bildung als der wahren Heilung von den Uechel der Zeit beruft.

So angesehen, wird man sich nicht darüber wundern können, dass gerade diese methodische Seite des Werkes nur plastisch zur Anschaung gebracht wird. Dies liegt eben nur darin, dass die Nothwendigkeit gemeinsamen sokratischen Philosophirens bereits im Lysis, die siehtende und vermittelnde Kraft der Begriffilehre aber hereits im Charmides wissen seh aft lieherwisensind.

Nach diesem Allen kann man nun das Verhältniss der vier sisherigen Werke dahin riehtiger, als bisher von uns geschah, bestimmen: der kleine Hippias beweist die Einerleiheit von Tugend und Wissen, der Lysis bestimmt genauer den Gegenstand dieses Wissens als das höchste Gut und die Erwerbungsart als die sokra-



<sup>61)</sup> Steinhart a, a, O. I. S. 312 — 345. Hermann a, a, O. I. S. 448, 449.

tische Gemeinsamkeit des Philosophirens, der Charmides beweist die Einheit dieses Wissens, formell betrachtet, in sieh selber, der Laches beginnt dasselbe zu thun in Bezug auf den realen Gegenstand dieses Wissens; relativ vollendet aber wird dieser Anfang erst im Protogoras.

#### Protagoras.

## I. Die Einrahmung.

Die Form der Wiedererzählung eines gehaltenen Gespräches durch den Sokrates nimmt im Protagoras die ausgebildetere Gestalt eines förmlichen einleitenden Dialoges, wenn auch nur gleichfalls mit einem ungenannten Freunde an. Wir heben aus dieser Einrahmung, p. 309 - 310, nur die Aensserung des Sokrates hervor, dass er dem greisen Protagoras vor seinem jugendlich schönen Lieblinge Alkibiades den Vorzug gegeben habe, p. 309 B. C. Nur ein Nebenzweck derselben ist es, die Aufmerksamkeit auf die Erscheinung des grossen Sophisten zu spannen er); viel mehr noch soll sie von vorn herein den regen Wahrheits- nnd Wissenstrieb des Sokrates versinnlichen, welcher theoretisch bereits im Lysis als die Begierde nach dem Guten dargestellt wurde. In ihrer praktischen Acusserung aber tritt derselbe hier in einen unverhohlenen Gegensatz gegen die Form, in welcher sie im Charmides erschien und bei manchen Auslegern a) einen, obwohl unberechtigten Anstoss erregt hat. Dort nämlich war sie mit einem starken Anfluge sinnlicher Glut auf die Schönheit des jugendlichen Körpers gerichtet und fand nur in der Voraussetzung, dass in einem solchen anch eine schöne Seele wohnen werde (Charm, p. 154 D. E.), ihre Rechtfertigung. Hier dagegen tritt dies Element in ausgesprochenem Masse hinter der vorausgesetzten höheren Weisheit des greisen Protagoras zurück, und so sohen wir denn gleich im Eingange den Geist grösserer wissenschaftlicher Reinheit und Tiefe, welcher das ganze Gespräeh durehdringt.

Dieses letztere selbst zerfällt nun in sechs, theilweise noch wieder in sieh gegliederte Hauptabsehnitte, und so spaltet sich namentlieh:

<sup>62)</sup> Was Steinhart a. a. O. I. S. 400 hervorhebt.

<sup>63)</sup> Ast a.a. O. S. 426, vorsichtiger Socher a. a. O. S. 132.

II. der erste Theil: vom Wesen der Sophistik wieder in drei kleinere Massen, nämlich das Gespräch mit dem Hippokrates, p.316 A.—314 C., weiterhin das mit dem Protagoras, p.316 B.—319 A., beide über den Begriff der Sophistik, von denen das letztere gewissermassen das erstere fortsetzt (s. m.)<sup>19</sup>), endlich zwischen beiden die lebensvolle Gruppirung der Sophisten im Hause des Kallias, welche vorlänfig auch die ätusere Erscheinung dieses Begriffes versimlicht, p.314 E.—3168

Wie näulich Hippokrates anf die Prage des Sokrates, was er von den Sophisten zu erlangen hoffe, nur die vage Antwort Kenntnisse (rd 8090°) oder Pertigkeit im Redeu (dzpu») olne genauere Angabe des Objectes zu ertheilen weiss, eben so unbestimmt verspricht Protagoras selbat seine Zuhörer besser, d. l. geschiekter und kundiger zu machen, ohne zu sagen worin, und erst
auf die weitere Prage des Sokrates bezeichnet er die Politik oder
die bürgerliche Tügeud als deu Gegenstand seines Unterrielts.

Spricht es sich nnn schon hierin aus, dass den zerstreuten Kenntnissen der Sophisten das vereinende Band des Begriffes, jenes Selbstbewusstsein über ihre Thätigkeit fehlt, welches nach dem Charmides das eigentliche Kennzeichen alles wahrhaften Wisseus ist, so treten uns auch bereits die praktischen Folgen hiervon in der ,eigeneu Spaltung der Sophistik iu eine Menge subjectiver Bestrebungen und der darauf begründeten Eifersucht ihrer Bekenner 6)4 plastisch entgegen. So wird uns zunächst schon äusserlich ihr Heerlager in drei gesonderten Gruppen um die drei Hauptführer Protagoras, Hippias und Prodikos herum entgegengeführt. So sucht Protagoras sich vor den beiden Anderen mit der Erwerbung eines neuen Schülers zu brüsten, p. 317 C.D. So blickt er als der Vater dieses ganzen Treibens, als der Erste, welcher die Kühnheit hatte, sich selbst einen Sophisten, d. h. einen Selbstdenker zu nennen, p. 316 B. - 317 C., vornchm verächtlich auf sie herab, p.318 D.E. 46). So wird das Widerspruchvolle hervorgehoben, welches schon nach der gemeinen Ansicht in der Sophistik liegt, indem die bildungslustige Jugend, deren Repräsentant Hippokrates ist, ihrem Unterrichte zuströmt, bereit, ihre eigene, wie

64) Schleiermacher a. a. O. I, I. S. 223.
65) und 66) Hermann a. a. O. I. S. 460.

der Freunde Habe zu der Besoldung dieser Freundlinge zu opforn gleich dem Hippokrates, p. 310 E., oder gar königliche Schätze in ihrer Bewirthung zu versehwenden, gleich dem Kallias, indem die grenzenlose Ehrfurcht gegen sie sich selbst in komischer Weise ausserlich an den Tag legt, whe bei den Trahanten des Protagoras, p. 315 B. vgl. p. 334 C., 339 D., während doch die Meisten sich selbätnen, selber Sophisten zu heissen, wie Hippokrates thut, p. 312 A., und Protagoras anerkennt, p. 316 E.

Fehlt nun ihnen aber so das richtige Wissen, als die Frucht, so kann auch der echte Wahrheitstrieb, als die Wurzel, nicht vorhanden sein, sondern nur der niedere Trich äusseren Ruhmes und Gelderwerbes. Dahin gehören schon jene obigen Hindcutungen auf die finanziellen Opfer, welche sie ihren Verehrern auferlegen. Dahin gehört es, wenn sie als Mäkler mit der Wisseuschaft bezeichnet werden, welche gleichmässig alle ihre Waaren anpreisen, p. 313 C. D., denen es daher folgcrecht auch bei ihren Schülern um ein wahres Wissen gar nicht zu thun ist, deren ganzes Treiben vielmehr auf Trug und Blendwerk und täuschender Marktschreierei beruht. Auf eine solche läuft es z.B. nach der eigenen Erklärung des Protagoras hinaus, wenn er sich selber offen als Sophisten oder Selbstdenker bekannte, weil er bemerkt hat, dass man bei solcher Offenheit äusserlich am Besten fährt, am Besten dem Neide trotzt, p. 317 B. C., und auch sonst finden sich hinlängliche Proben, p. 318 A. 328 B. vgl. 335 A.47) Ja, selbst das Streben der Sophisten, die Ursprünge ihrer Kunst in die graue Vorzeit zu verlegen, p. 316 D. ff., ist nur ein trügerisches Blendwerk, um dieselbe so mit dem Scheine alterthümlicher Weihe zu umkleiden. Und so spricht sich denn auch in dem Unwillen, welchen der Thürhüter des Kallias gegen die Sophisten äussert, neben dem Hasse des treuen Dieners wegen der Brandschatzung seines Herrn ") allgemeiner der ,instinktmässige Abschen der unverdorbenen Menschennatnr gegen diese Znnft' aus ").

Eben darum ist nun aber endlich die Sophistik auch in ihren Wirkungen geist- und sittenverderblich. Kenntnisse sind die Nahrung des Geistes, nnd wie die verschiedenen Speisen dem

<sup>67)</sup> Hermann a. s. O. I. S. 622, Ann. 337.

<sup>68)</sup> H. Müller a. a. O. I. S. 503. Anm. 8.

<sup>69)</sup> Hermann a. a. O. I. S. 459.

Körper, so sind auch sie dem Geiste theils heilsam und theils verderblich. Es bedarf daher einer obersten prüfenden und beurtheilenden Wissenschaft, und gerade dieses höhere Selbstbewusstsein des Wissens ist es, welches die Sophistik von ürren Jüngern fern hält.

So tritt denn schon hier nicht blos die Niedrigkeit der leitenden Motive bei den Sophisten dem echten Wahrheitstriebe des Sokrates, wie er sich vorhin aussprach, auf das Schroffste entgegen, sondern überhaupt contrastirt bereits die Sokratik in allen Punkten gegen die Sophistik. So erscheint der obigen Analogie des Geistes mit dem Körper gemäss Sokrates als der wahrhafte Seelenarzt, indem die Unterredung mit dem Hippokrates das Beispiel gieht, wie sein Uuterricht zu eigener Prüfung anhält und daher auch für Schüler und Lehrer jeues echte Selbstbewusstsein des Wissens zum Resultate hat, welches nunmehr allein auch seiueseits den verderblichen Einflüssen der Sophistik mit sieherer Kritik entgegentritt und das Wahre, welches sich in ihnen finden mag, vom Falschen zu scheiden und daher selbst von ihnen Nutzen zu ziehen weiss, p. 313 E. Und so erklärt es sich denn auch, wenn Prodikos und Hippias, selher Sophisten, zu jener Prüfung behülflich sein sollen, p. 314 B. C.; es spricht sich darin unt das Vorhaben ans, auch sie neben dem Protagoras mit in das Gespräch zu ziehen und so die Sophistik zu einer allseitigen Selbstdarstellung zu veraulassen, welche allein zu ihrer allseitigen Würdigung zu führen vermag.

# III. Die Nichtlehrbarkeit der bürgerlichen Tugend.

Sokrates hezweifelt nun die Lehrbarkeit der bürgerlichen Tugend, uns onoch deutlicher au den Tag zu bringen, dass die Tugend, welche Protagoras im Sinne hat, wenn sie überhaupt diesen Namen verdient, doch wenigstens nicht die wahre, begriftliche, auf dem Wissen bernhende sein kann, um ihn selbst zu der Erklärung zu drüngen, dass er die Tugend nicht für eine Erkenniss ansieht, und ihn sei nie nien unheilbaren Widerspruch zu verwickeln, indem er sie dennech für Iehrhar erklärt, da doch nur ein Wissen gelehrt werden kann. Die Begründung dieses Zweifebe wiest mit scharfen Spott gegen die athenische Dennokratie darauf hin, dass man bei allen anderen Dingen die Kundigen, in politischen Angelegenheiten aher Alle und Jede den Staat berathen

F ac L

lasse, sodann auf das Beispiel missrathener Söhne von den grössten Staatsmännern, womit denn indirect auch den letzteren die bewnsste Tugend abgesprochen wird, p. 319 A. — 320 C.

Protagoras sneht diese Einwirfe zunächst durch einen Mythos, ass p. 320 J. – 322 U., zu widerlegen. Es ist nicht zu Rügune, dass derselbe wiederum in manchen Punkten eine "grob materialistische Denkungart" an dem Tag legt, dass das böhere Leben der Menscheit nur, aus der Noth und dem Bedürfnisse hergeleitet, dass "die vernünftige Anlage im Menschen nur als Ersatz für die nangelten hafte körperliche Ausstatung angessehen wird. Es wird ferner unwissenschaftlich genug weder erklärt, "wie das Mensebeugeschlecht ohne die beiden Grundlagen der Sittlichkeit — Scham und Gerrechtigkeit — Jenahs habe bestehen können," noch der Inhalt dieser beiden Begriffe selbst erörtert. Beides wird endlich auch nicht bei den Sterblichen von innen herans entwickelt, sondern ihnen blos von aussen durch einen Machtspruch des Zens verfelen Pag.

Dafür enthält aber wiederum der Mythos die tiefsinnige Wahrheit, dass andererseits schon ,die ersten Elemente der Tugend, das Sehamgefühl und das Rechtsgefühl, den Menschen über das alltägliche, nur auf Selbsterhaltung und Genuss berechnete Treiben erhebeu,' dass aber der Menseh durch eigene Kraft wohl zur änssern Gewerbe - und Kunstthätigkeit gelangen, dagegen Recht und Sittliehkeit ihm nur von Gott kommen kann. So heht der Materialismus des protagoreischen Standpunktes sieh im Verlaufe wenigstens zum Theil wieder auf. Nur Schade, dass diese richtige Einsicht doch wieder dadurch, dass die Götterverehrung bei den Meusehen älter, als Seham und Gerechtigkeit sein soll, beträchtlich gestört und getrübt wird! Freilich, es giebt eine solehe ohne Scham and ohne Gerechtigkeit, welche nur dem gröbsten Eigennutze dient, denn auch sehon die blose äusserliche Klugheit kann die grössere Macht, nicht aber die grössere Heiligkeit und Güte der Götter lehren, und wie Platon diese gemeine Frömmigkeit im Euthyphon angreift, so hat er ohne Zweifel auch sehon hier denselben Gedanken versiunliehen wollen<sup>71</sup>). Aber dar-

<sup>70)</sup> Schleiermacher a. s. O. I, 1, S. 233 f. Ast s. a. O. S. 71 f. Hermann a. a. O. I. S. 460. Steinhart s. s. O. I. S. 411.

S chö mann, Des Aeschylos gefesselter Promethens. Greifswald 1844. 8. S. 52.

aus folgt nicht, dass auch dem Protogoras selber ein klares Biemenstein hicriber augeschrieben werden soll. Wäre dies Platon's Absicht gewesen, dann hätte er ihn wohl nicht bles schildern lasen, wie durch Scham und Gerechtigkeit das Verhältniss der Menschen zu einander, sondern er hätte ihn wohl ausdricklich hervorheben lassen, wie auch das zu den Göttern durch sie göündert wird, da erst hiermit eine wirkliche Tugend gewonnen ist. Nicht minder wahr ist es, wenn dafür jene beiden Grundlagen der Tugend allen Menschen ohne Ansahambe beigelegt und nicht, wie die Anlage zu den Künsten und Gewerben, unter verschiedene verhellt werden?). Dass die Tugend nicht numttelbar ein Wissen, sondern snnächst nur ein Allen gemeinsamer, von Gott eingepflanster Trieb ist, ja dass sich nur in den wenigsten Fällen auf dies Grundlage ein förmliches Wissen erhebt, hat uns Platon, wie es seheint, durch diesen Mythos andeuen wollen.

Nachträglich such hierauf der Sophist, freilich aus dem sehr empirischen Grunde, dass Niemand sich selbst die Moralität, Jeder ungeschent die Fertigkeit in andern Künsten sich abspreche, die Gemeinsamkeit der Tugend anch wirklich nerweisen, p. 320.A.—C.
Und um nan zu erhärten, dass die Athener allerdings die Tugend für leinbar halten, hebt er die erziehende Kraft der Musik, der Gymaastik, Ferner der Gesetze, der Strafe zugleich als Abschreckungs- und als Besserungsmittel, überhampt des ganzen öffentlichen Lebens hervor, p. 320. C.—324 D. Das Missrathed Söhne von grossen Vätern erklärt er endlich aus der Verschiedenheit der Anlage aum Tugend, p. 324 D.—3289 L.

Man kann nicht zweifeln, dass Platon auch hier dem Sophisten richtige Gedanken unterlegen will, dae rvon der Strafe im Gorgias (s. bes. p. 525 B.) den Sokrates dieselbe Ansicht äussern lässt, nad noch in der Republik die Musik und Gymnastik als unenterheitelben blindengsmittel betrachtet<sup>19</sup>. Allein andererseits treten nur mso sekroffer die Einseitigkeiten und Widersprütche herans. Der Grundfelder des Protagoras kommt jest deutlicher zum Vorschein, dass er nämlich keine höhere Tugend kennt, als welche durch diese Mittel erzengt wird, ans denen offensichtlich kein Wissen hervorgeth, dass er alse Erzichung und Belehrung verwechselt.

Diese positive Seite des Mythos hat zuerst Steinhart a. a. O. I.
 422 — 425 hervorgehoben.

<sup>73)</sup> Steinhart a. a. O. I. S. 423.

Ja, er erklärt nicht einmal, warum denn jene gemeinsame Grundlage der Tugend sich nicht von sehber entwickelt, sondern einer
Ansbildung durch Andere bedarf. Er widerspricht sogar in gewissem Masse sich selbst, wenn er eine Verschiedenheit der Anlagem annimmt, womit die Tugend wenigstens aufhört, wo nicht
gemeinsames, so doch ein gleichvertheiltes Gut zu sein, er lisst
es dabei auch wiederum im Unkaren, ob diese Anlage mit jienem
Triebe des angebornen Scham- und Rechtsgefühles gleichbedeutend ist oder nicht.

# III. Vorläufiger Beweis für die Einheit der Tugenden.

Alle diese Punkte werden nun zwar unmittelbar vom Sokrates nicht weiter aufgegriffen. Vielmehr reiht er an den fortlaufenden Vortrag des Protagoras ,einige vorerinnernde Winke über den Unterschied zwischen einer epideiktischen Rede und einem Gesprächt p. 329 A. B. 74), and knüpft dann selbst ein solches mit dem Protagoras an, indem er von der Lehrbarkeit der Tugend auf die Frage nach ihrer Einheit oder Mehrheit übergeht. Allein wir dürfen von vorn herein vermuthen, dass die Einheit der Tugenden in ihrer gemeinsamen Zurückführung auf das Wissen oder die Weisheit besteht, also die angeregte Untersuchung in der That unmittelbar fortgesetzt wird, wie dies auch schon die Bemerkung des Protagoras andeutet, dass die Weisheit der grösste Theil der Tugend sei, p. 330 A. Und diesem Ziele stenert denn auch geradesweges die Untersuchung zn, bis sie, beinahe schon an demselben angelangt, durch die mit bodenloser Verwechselung des Absoluten und Relativen 15) durchgeführte Läugnnng des Protagoras, dass das Gute und Nützliche einerlei seien, p. 333 E. - 334 C., nnterbrochen wird.

Es ergielt sich nümlich, dass die Tugenden weder als qualitative Thelie eines Organismus, noch als quantitative Theile sich unterscheiden, s.p.,329 C.—330 C. So Frömnigkeit und Gerechtigkeit, p. 330 C.—332 A., sodann Besonnenheit und Weisheit, p. 332 A.—333 C., endlich Gerechtigkeit und Besonnenheit, p. 333 D.

Darnach scheint auf den ersten Blick nur die dritte der auf-

<sup>74)</sup> Schleiermachera, a, O, I, 1, S, 223 f.

<sup>75)</sup> Genaueres bei Steinhart a. a. O. I. S. 413.

gestellten Möglichkeiten, nämlich eine blos nominelle Verschiedenleit, p. 329 C. zu Ende, thirig zu bleiben, und diese Annahmenscheint noch dahren bestätzt an werden, weil sonst die Erörtenig über Weisheit und Besonnenheit zu viel beweist, indem die Lehre, dass jeder Begriff nur einen contrièren Gegenaatz haben kleinen, durchaus gar keinen Unterschied zwischen beiden übrig lässt, sofern heide der Gegensatz des Unverstandes («popooivn) sein sollen. Allein anderenseits soll sieh däraus doch nur die ung efähre Gleichheit beider Tugenden ergeben, p. 333 B. Die Frage nach dem etwäigen Unterschiede bleibt mithin eine offene, und sehou dies, sowie das plötzliche Abbrechen drückt der ganzen Beweisführung den Stempel einer bles vorlüsfüeren als

Diese schliessliche Unterbrechung durch den Protagoras wird nun einer Widerlegung nicht gewürdigt, vielmehr nur von Nenem und gründlicher die Form derselhen, d. h. der fortlanfende Vortrag angegriffen und

der Methodik des philosophischen Gespräches eine längere Zwischenunterredung gewidmet, p. 334 D. - 338 E., in welcher auch die beiden anderen Sophisten Gelegenheit finden, ein Probestück ihrer Kunst abzulegen. Der Zweck hiervon ist die genauere Bezeichnung der verschiedenen Richtungen, in welche wir bereits die Sophistik sich spalten sahen. Schon im ersten Abschnitt hatte Hippokrates die Redekunst, Protagoras aber die Politik als Gegenstand des sophistischen Unterrichts dargestellt, letzterer mit einem verächtlichen Seitenhieb auf die Polyhistorie des Hippias, p. 318 E. Im Protagoras und Prodikos stellen sich nunmehr klar die heiden Hauptrichtungen der damaligen Sophistik, die ethisch - politische und die rhetorisch - grammatische dar; Hippias nimmt ohne selbständige Kraft an beiden Theil 18). Auch die Frage, weshalb die letztere Richtnug so kurz abgethan wird, erklärt sich theils daraus, weil der eigentliche Gegenstand unseres Werkes ein ethischer ist, theils schon aus der Verlegenheit des Hippokrates über das nähere Object jener Redekunst. Entweder ist dies doch wieder Ethik und Politik oder aber es mangelt jeder eigenthümliche Inhalt, und es bleibt nur die Wortklauberei eines Prodikos oder die zerflossene Vielwisserei eines Hippias übrig.

<sup>76)</sup> Steinhart a. a. O. I. S. 406.

Aber auch innerhalb der ethisch-politischen Sophistik sind wieder zwei entgegengesetzte Richtungen, die einseitig conservative, welche alles Bestehendo in Staat und Gesellschaft zu rechtfertigen sucht, wie sie Protagoras in seinem Vortrage im zweiten Abschnitte darstellt, und die einseitig revolutionäre, zu unterscheiden, welche letztere zwischen dem positiven und natürlichen Recht einen unheilbaren Widerspruch annimmt und nur das letztere als Norm auerkennen will. Diese Grundsätze spricht hier Hippias aus"). Insofern spinnt denn auch materiell der vorliegende Abschnitt den Faden des zweiten Theiles weiter und verknüpft ihn also enger mit dem des ersten. Jenen beiden Extremen gegenüber verachtet nun Platon, wie wir znm zweiten Abschnitte darzuthun suchten, die blos auf dem positiv Ueberkommenen beruhende Tngend nicht, aber er sieht sie auch nur als Vorstnfe an und will das Bestehende vielmehr, nach dem einmal erkannten Tugendbegriffe geprüft und, wo es Noth thut, nmgestaltet und veredelt' wissen 78).

So zeigt sich dem diese realere Sophistik ebenso principlos, als ihro formalistische Schwester. Nehenbeit treten von Neuem Rechthaberei, Gleichgültigkeit gegen die Wahrheit und eitler Dünkel in der anfänglichen Weigerung des Protagoras, mit dem Gegenauf des Wahren wirden zu kännen Aufgenen 2000 A., ebenso sehr, als in der ihr widersprechenden Ruhnredigkeit, in gedifängter so gut, wie in anschlicher Brede jede wissenschaftliche Unterhaltung führen zu können, p. 334 E. 335 B., hervor, und es zeigt sich deutlich, dass jone langen Vorträge ansdrücklich den Zweck haben, dem Zahörer ein innerliches Verstündniss und damit eben die Kritik zu erzeitweren, es zeigt sich, dass sie mit zu dem ganzen Truggewebe der Sophistik gehören, p. 336 C. D.

Neben den verschiedenen Richtungen der eigentlichen Sophistiknden aber auch jeue geistreichen Dilettanten und ekkektischen Praktiker, welche Sophistik und Sokratik gemeinsam für ihre Zwecke zu verwenden und aus beiden gewissermassen den feinsten Geist berauszuichen suchon, im Kritias, Alkibiades und selbelt Kallisa her Vertreter.

Endlich bekämpft Sokrates den Vermittlungsvorschlag des Hippias selbst in einem fortlanfenden Vortrage, der sich vor allen

<sup>77)</sup> Steinhart a. a. O. I. S. 406.

<sup>78)</sup> Ebenda I. S. 423 f.

Susemibl, Plat. Phil. L.

anderen durch ein streng dialektisches Verfahren anszeichnet"), ohne Zweifel um zu zeigen, dass einzig der wahre Philosoph, weil der Gesprächsform mächtig, auch die fortlaufende Rede wahrhaft begriffsmässig zu gebrauchen versteht und unter Umständen anch gebrauchen wird.

### VI. Die Erklärung des simonideischen Gedichtes.

Protagoras, der nunnehr die Rolle des Fragenden übernimmt, bringt das Gesprich and ein Gedicht des Simonides, ohne dass jedoch ein bestimmtes Ziel sichtbar wäre, zu welchem er auf diese Weise hinführen wollte, sondern nur das Bestreben, den Sokrates in Widersprüche zu verwickehr". Von Neuem also blose Streitsucht und gänzliche Unfühigkeit zu einer wirklich philosophischen Entwicklung!

Ueberhaupt bat zunächst auch dieser Abschnitt eine methodische Bedeutung und vollenderd das Bild der sophistischen Tbätigkeit, indem er zu ihren bisher behandelten Lebrformen, dem fort-aufenden logisch-demonstrienden und wiederum dem gleichfalls fortlaufenden, aber poetisch-mytbischen Vortrage, noch die Dichterauslegung hinzufügt, in welcher die Sophisten vorzugsweisstark zu sein glaubten, p. 335 E. f. "), sowie sie es denn anch liebten, die grossen Dichter der Vorzeit als ihre Vorgünger zu bezeichen, s. p. 346 D.

Wie es sich nun bei dem Mythos von selber herausstellt, dass er manches Wahre enthalten, aber anch im günstigsten Falle nichts beweisen kann, wie ferner der fortlaufende Lehrvortrag Kritik und wahrhaftes Verständniss der Zuhörer erschwert, so wird die Vorlibee für die Dichterausleugn ausdrücklich als ein Zeichen eigner Gedankenarmuth, Begrifflosigkeit und Unkritik beschrieben. Auudrücklich beth Sökrates zum Schlusse hervor, dass eine solche, immer nur an freunde Gedanken anknüpfende Betrachtungsweise gebildeter Menschen unwärdig sei, p. 347 C.—
348 A. Ein solches Verfahren führt zur blinden Hingabe an jene fremden Auctoritäten und kommt fölglich bei derselben in eine mehilbare Verlegenbeit, wem die verschiedenen Gewähramänner

<sup>79)</sup> und 80) Schleiermacher a. a. O. I, 1. S. 224.

<sup>81)</sup> Vgl. Schleiermacher a. a. O. I, 1. S. 228.

einander widerspreehen, wie z. B. im vorliegenden Falle Hesiodos and Simonides (vgl. p. 340 D. mit p. 344 B. C.), oder ein und derselhe mit sich selbst nicht im Einklange steht. Dies Letztere läugnet aher die Sophistik selber nicht, im Gegentheil sie vermehrt noch die heillose Verwirrung, indem ihr Unverstand da Widersprüche aufsucht, wo gar keine zu finden sind. So hier Protagoras heim Simonides, indem er Sein und Werden nicht unterseheidet. Wie willkürlich und nnsicher überhanpt diese Grundlage ohne die leitende Hand der Begriffslehre ist, wie sie ,von den verschiedenartigsten Standpunkten aus durch eine gewandte und spitzfindige Deutung zum Beweisc beuntzt werden könne et, zeigt Platon noch zum Ueberflusse dadnrch, dass er den Sokrates nach einander drei verschiedene Erklärungen aufstellen und hinterdrein - gar ergötzlich - den Hippias noch zu einer vierten sich erbieten lässt, p. 347 A.B. Von ihnen ist noch dazu die erste recht eigentlich dazu gemacht, nm zwei widerstreitende Auctoritäten, Hesiod and Simonides, künstlich in Einklang zu hringen, p. 340 C. D. Nichts desto weniger bestreitet Protagoras, wiedernm in dieser Hinsicht durchaus charakteristisch, dieselbe, weil dann Simonides nicht die Wahrheit gesagt hätte, gerade als ob es rechte Pflicht des Auslegers wäre, in seinen Schriftsteller Gedanken, die er für Wahrheit hält, künstlich hineinzuerklären! Prodikos wiederum billigt die zweite Deutung, p. 340 E. - 341 E., so handgreiflich verkehrt und so augenscheinlich sie bles dazu gemacht ist. um ihn zu verhöhnen; er hilligt sie trotzdem, weil er auf diese Weise den Simonides zum Stammvater seiner Synonymik bekommt.

Dagegen ist kein Grund zu glauben, dass auch die dritte Auslegung, bei wicher Sokrates stehen hleibt und webbe er so genau im Einzelnen durchführt, gleichfalls nieht ernsthaft gemeint sein sollte, p. 342 A.—347 A. Im Tone vollen Ernstes erklärt ja Sokratse, dasse rai ein gerade mit diesem Gedichte viel beschäftigt he, p. 339 B., klar genug wird angedeutet, dass er auch in dieser Hinsicht die Sophisten zu überbieten, sie auf hiren eigensten Felde zu sehlagen vermag, p. 341 E. f., ehenso wie vorher iu der wahrhaft wissenschaftlichen Anwendung der ununterbrocheneu Lehrrede. Und so it denn der positive Sin, dass auch apf diesem Ge-

<sup>82)</sup> Rötscher, Das platonische Gastmahl. Bromberg 1832. 4. S. 6., der nur mit Uurecht den Zweck des ganzen Abschnittes hierauf beschränkt.

biete die Begriffslehre den Wilersprichen der Sophistik gegenüber Klarheit und Ordnung verbreiter<sup>3</sup>. Ebenso wie mit den Lehren der Sophistik, p. 313 f., verführt sie auch mit den Aussprüchen der Diehter: eben weil sie dieselben nicht als unbedingte Austoritäten ansicht, braucht sie dieselben anch nicht zu verdrehen, sondern kann sie nubefangen auffassen, und indem sie in dieser Gestalt sie prift, vernag sie allein auch von freunden Gedanken wahrhaften Nutzen zu ziehen, wenn schon der Gebrauch derselben für sie immer aur ein untergeordneter sein wird.

Ueberhaupt hat es etwas Richtiges, wenn die Sophisten sich für Nachfolger der Dichter ausgeben, denn bei Beiden findet sich Wahrheit mit Irrthum vermischt, weil ohne das feste Band des Begriffes. So weist denn auch Sokrates parodirend hierauf zurück, indem er auch die sieben Weisen und die Spartaner als Sophisten bezeichnet, p.342f. Sie dienen wegen ihrer körnigen Kürze dem Sokrates als Vorbibler, wie die Dichter wegen ihrer langen und bildliehen Reden dem Protagoras b.

Einer eigenthümlichen Beachtung wird übrigens die Synonymik des Prodikog gewürdigt, indem einerseits Sokrates gegen die Nichtunterscheidung von Sein und Werden beim Protagoras den Prodikos zu Hülfer mit und sich als seinen Schüter bekennt, p.3-40. bes.341 A., andererseits, wie gesagt, in der zweiten seiner Erklärungen ihn offensichtlich verhöhnt. Das Eine wird in der That behase ernsthart, als das Andere gemeint sein. Die Begriffsunterscheidung ist ohne Zweifel ein wesentliches Moment der Begriffslehre, aber aus ihrem Zusammenhange abgetrennt, wird sie zur spielenden Wortklaubreis, qg. p. 337 A.f. und 358 A. E.

Urberdies wird un aber auch der innere Gedankengang des Dialogs theliweise durch diesen Commentar fortgesetzt, indem nämlich theils der schon im protagoreischen Mythos auklingende Gedanke, dass Gott allein unwandelbar gut, der Mensch aber in settem Ringen und Streben nach der Tugend begriffen ist, hestimater ansgedrückt, theils der andere, dass kein Mensch freiwillig böse eit, vorläufig herausgehoben wirdt.

<sup>83)</sup> Hermann a. s. O. I. S. 623 f. Anm. 34i.

<sup>84)</sup> Steinhart a. a. O. I. S. 407 f.

<sup>85)</sup> Steinhart ä. s. O. I. S. 414 f., vgl. 423 f. Zeller, Plat. Stnd. 8. 162. Anm.

### VII. Zurückführung der höhern Tugend auf das Wissen.

Die methodischen Erörterungen des Dialogs schliessen nun zunächst damit ab, dass der theoretische Grund für den Vorzug der Gesprächsform nachgetragen wird. Gegenscitige positive Bereicherung der Gedanken und gegenseitige Kritik oder, wenn auch einseitige, so doch unbefangene Kritik ist allein durch sie möglich, 348 B.— E.

Darauf endlich kehrt das Gespräch zu der im dritten Abschnitte abgebrechenne Erörterung über die Einheit der Tagenden zurück. Dort war noch die Tapferkeit unerörtert geblieben, an sie klammert daher auch jetat noch Protagoras sich an. Aber auch sie ergiebet sich als eine auf Einsicht beruhende Kuhnheit (Oogealvörge), p.349 C.—350 C. Ergötzlich ist es, wie der Sophist gegen dies durchs sein Zugeständniss, dass nicht alle Kübnen tapfer seien, gewonnen Resultat ehen dies selbe Zugeständnischerhen will und im tollsten Widersprüche mit sich selbst die Tapferkeit für eine reine Naturbeschaffenheit, die Kühnheit aber bald für eine solche, bald aber auch für eine Sache erklirt, während er vorher die Kühnheit als ein nothwendiges Attribut der Tapferkeit dargestellt hatte, p. 350 C.—351 B.

Auch dieser Einwand wird nicht widerlegt, sondern diem vieder einfach daxu, den bisherigen Gang der Entwicklung von Nenem abzubrechen. Bereits oben war die Einerleiheit der Tugenden nur als eine nugefähre erschienen and anch hier erseheint die Tupferkeit wohl als Eins mit der Weisheit, aber nicht ohne als specifisches Eigenthum das Naturelement der Kübnheit für sich behalten. Jetzt tritt eine Wendung ein, wo sich allein die gemeinsame Solte des Wissens bervorkehrt"). Der bisherigen indirecten Beweisfhrung für die Identität der Tugenden in der Weisheit tritt jetzt eine zweite, mebr begriffliche gegenüber, indem sie nähnlich aus dem Wesen des Tugendobjectes selber, des Gaten, abgeleitet und somit angleich das lettere einer concreteren Bestimmung entgegengeführt wird.

Das Gnte wird nämlich näher als das Angenehme definirt,

<sup>86)</sup> Schleiermacher a. a. O. I, 1. S. 416.

Indessen will selbst Protagoras diese Gleichstellung nur als eine Hypothese gelten lassen, p. 351 E., und hält es im Allgemeinen für sicherer, gute und schlechte, sehöne und uuschöne Lust von einanander zu unterscheiden, p. 351 B. C. Die Frage nach der Richtigkeit oder Uurichtigkeit dieser Hypothese bleibt im Dialog noch unentschieden "). Die ganze Beweisführung ist aber offenbar so eine blos hypothetische, um zu zeigen, dass selbst von dem niedrig eudämonistischen Standpunkte aus die Tugend als Wissen, nämlich als verständige Berechnung des Angenehmen, d. h. des höheren Grades und der längern Dauer der Lust und ihrer grössern Befreiung vom Schmerze erscheint, p. 351 B. - 359 A. Die ganze Erörterung giebt sich aber den Anschein, blos die angeblich noch fehlende Definition der Tapferkeit nachzutragen, nnd nur sie wird daher in Uebereinstimmung mit diesem so eben gewonnenen Resultate noch besonders entwickelt als Kenntniss des Furchtbaren und Nichtzufürchtenden, p. 359 A. - 360 E.

Dies giebt nun zugleich Gelegenheit, noch einen Schritt tiefer in das innere Wesen der sokratischen Methode hinabzusteigen, indem dieselbe als die hypothetische bezeichnet wird, p. 351 E., übrigens ganz im Einklange mit den früheren Bemerkungen, bes. p. 348 B.—E., indem ana seine eigen oder des Mituntereihers Ansichten als Hypothesen der wissenschaftlichen Betrachtung unterbreitet, um durek Entwicklung ihrer Consequenzen ihre Kritik, sei es Bestätigung doer Widerlegung au gewinnen.

Endlich empfängt nun aber so auch der Satz, dass Niemand freiwillig böse sei, tieferen Halt und Zusammenhang und der vorliegende Abschnittmithin eine engere Verknüpfung mit dem vorigen:

Protagoras hat allmählich die nöthigen Zugeständnisse mit immer grösserem Widersteben gemacht, und sein gänzlicher Mangel an Verständniss des Wesens philosophischer Untersuchnungen zeigt sich auguerletat noch recht augenfällig dadurch, dass er es für eine Rechthaberei des Sökrates erklärt, wenn dieser immer Antworten von ihm verlangt, p. 360 D. E. Es sehien daher nothwendig, auch die beiden anderen Sophisten mit im Gesprich au ziehen und durch ihre Zugeständnisse die seinen zu ergänzen, so den Sökrates vom Scheine der Rechthaberei zu befreien und einen

manufactor Gar

<sup>87)</sup> Vortrefflich Socher a. a. O. S. 232, auch Steinhart a. a. O. I. S. 418 — 420.

friedlichen Schluss herbeizuführen"). Dieser ist seheinbar wiederum skeptisch. Sokrates soll chen so gut sich selbst widersprochen haben, als Protagoras, dieser, indem er die Tugend für lehrbar erklärte und doch ihre Zurückführung auf das Wissen bestritt, jener, indem er die Tugend nicht für lehrbar und dennoch für eine Erkenntniss ansah. Allein in der That soll dergestalt unter einer milderen Form der Widerspruch des Protagoras zum Schlusse noch einmal nachdrücklich hervorgehoben"), dagegen der Leser aufmerksam gemacht werden, den scheinbaren Widerspruch des Sokrates aus den Mitteln des Dialogs sich selbst zu entwirren.

#### VIII. Die bisherigen Ansichten über den Zweck des Gespräches.

Die Gesammterklärung wird nun demnach eben diesem Winke zu folgen haben. Lässt sich dann auf dieser Grundlage ein realer Gesammtzweck erkennen, lässt sich Alles, was der Form und Methode angehört, in organischen Einklang mit demselben bringen, lässt sich auch für die vielen abgebrochenen Uebergänge, p. 332 A. 334 A. ff. 340 D. E. 350 C. ff., ein damit zusammenstimmender Grund auffinden, so braucht man weder mit Socher 100) dem Werke ein blos negatives, noch mit Stallbanm91). Tengström92) und Schleiermacher 30) ein blos formalcs Gepräge aufzudrücken. Socher nämlich sieht lediglich die Polemik gegen die Sophisten als Tugendlehrer, die Beschämung der sophistischen Weisheit in allen ihren Formen und den Nachweis ihrer Begrifflosigkeit ausgesprochen. Auch bei Stallbaum erscheint der Zweck noch einseitig praktisch und polemisch in der Schilderung des Sokrates als des trefflichsten Tugendlehrers und der Polemik gegen die sophistische Lehrform, das Gesprächsthema aber als ein rein zufäl-

<sup>88)</sup> H. Müller a. a. O. I. S. 506. Anm. 45.

<sup>89)</sup> Hermann a. a. O. I. S. 461 f.

<sup>90)</sup> a. a. O. S. 230 f. 230. Auch nach Thiersch: Ueber die dramstische Natur der platonischen Dialoge (Abbh. der Münchner Akad. 1837). S. 22 ist der polemische Theil die Hauptsache, und den positiven Nebenzweck fasst er nur sehr unbestimmt dahin, "an die Stelle der Sophistik die Philosophie einzuleiten."

<sup>91)</sup> Opp. 11, 2. S. 13, (2, Ausg. 1840).

Dissertatio academica super dialogo Platonis, qui Protagoras inscribitur.
 Abo 1824. 4. (Steht mir nicht zu Gebote).

<sup>93)</sup> a. a. O. I, 1, S. 228 f.

liges und hlos gewählt, weil die Frage nach der Erwerhungsan der Tugend damals eine sehr geläufige gewesen sei. Schleiermacher fasst wenigstens die Aufgahe wissenschaftlicher dabin, die wahrhafte Kunst der sokratischen Gesprächführung darznstellen und sie als die eigenthümliche Form aller philosophischen Mittheilung im Gegensatz gegen die sophistische Lehrweise geltend zu machen. Er sucht auch wenigstens einen innern Grund für die Anknünfung an die ethische Frage, nämlich darin, dass die richtige Methode, aus dem sittlichen Triebe nach Wahrheit entsprungen, sich auch zunächst an der Erweckung dieses sittlichen Triebes bethätige und zur Anschauung bringe. Allein diese Lösung könnte höchstens dann befriedigen, wenn das Thema der Unterredung die Znrückführung der Wissenschaftlichkeit auf die Moralität und nicht umgekehrt der Tugend anf das Wissen wäre. In jedem Falle ist es daher ein Fortschritt, wenn Ast\*) das, was hier zum blosen Anknüpfungspunkt dient, in herichtigter und erweiterter Gestalt zur Hauptsache gemacht, dergestalt wenigstens einen realen, wenn anch schr nnbestimmten Zweck, den Geist der echten sokratischen Forschung, der freithätigen Gedankenerzengung darzustellen, aus welchem sodann auch die richtige Methode quillt, gefunden und damit die formale Betrachtungsweise üher sich selbst hinausgetriehen hat.

Allein so bleibt wieder die Anknüpfung an die Frage nach der Tugend unerklärt, welche Sch leierun ach er doch wenigstens heranstellen verzucht hat; es bleibt unbeachtet, dass die sokratische Porschung nur in Verhindung mit limem realen Objecte gedacht werden kann, dass sich aber als dieses anf Platon's dermaligem Standpunkte noch allein die Ethik darstellt. Geht ihm aber in dieser noch seine gauze Philosophie auf, so hat die Anknüpfung der gesammten philosophischen Methode so wenig hier, als in den voranfgehenden Dialogen etwas Ubergreifendes. Während im Gegentheil in ihnen durch vereinzelte ethische Fragen ein System der Ethik ert vorbereitet wurdet, wird dasselhe hier wirklich entwickelt, und gerade hierin hat man daher neuerdings mit Recht den eigentlichen Mittelpunkt des Werkes erkaunt. Es ist nach Stein hart<sup>19</sup> die Entwicklung des Tugendbegriffen and seinen verseichenen Seiten, insonderheit die Begründung desselseinen verseihedenen Seiten, insonderheit die Begründung dessel-

<sup>94)</sup> a. a. O. S. 67 f.

ben auf einen ersten und festen Grundsatz, den nämlich, dass die Tugend ein Wissen sei, und zugleieh die Nachweisung der Abwege, auf welche nothwendig Jeder gerathen müsse, der bei ihrer Betrachtung anders verfahre. Schärfer hebt Hermann\*) hervor, dass gerade an und aus diesen Abwegen der richtige Standpunkt ermittelt, dass die wissenschaftliche Betraehtungsweise der Tugend der scheinwissenschaftlichen Hohlheit anmasslieher Tugendlehrer dergestalt entgegengesetzt wird, dass die Widersprüche und Lächerlichkeiten dieser in die positive Rechtfertigung iener umschlagen müssen. Bestimmter noch entwickelt Zeller ") im Einzelnen, worin diese wissenschaftliche Betrachtungsweise der Tugend besteht, nämlich in der Zurückführung anf die Erkenntniss als ihrem Wesen, in der Einheit der Tugenden als ihrer logischen Voraussetzung, in ihrer Lehrbarkeit als der praktischen Folge und in dem steten Werden dieser Erkenntniss als ihrer lebendigen Wirklichkeit. Treffend bemerkt er, dass der Dialog znnächst die beiden äussersten Enden, Lehrbarkeit und Einheit, ergreift, dann das mehr Nebensächliche, was zur Wirklichkeit dieser Tugend gehört, was sie vor dem Missverstande sehützt, als ob irgend eine mensehliehe Tugend dies Ideal erreichen könne, einschiebt und erst so die Hauptsache, den eigentlichen Begriff derselben, nachliefert, und somit ein beständiges Fortsehreiten von der Oberfläche in die Tiefe darlegt.

# IX. Speciellere Darlegung des Endzweckes.

Aber auch so bleitt für das volle Verstündniss der wissenschaftlichen Materie noch ein wesentlicher Pankt zurück. Wie wir bereits oben auf den innern Zusammenhang der Auslegung des simonideischen Geilichtes mit dem Vortrag des Protagoras im zweiten Abschnitte hinwissen, so enthält in der That der letztere eine nähere Begründung dafür, dass die menschliche Tugend nur in der Form des Werdens erscheinen kann, oder richtiger gesagt, die blosen Elemente zu einer solchen Begründung und die näheren Andetungen für den Entwicklungsgang dieses Werdens. Sesehr wir es gegen Sehleier ma cher betonen mussten, dass es nicht die Tendenz des Gespröches ist, die Tugend als Trich, sondern vielunder sie als Begrüff darznstellen<sup>39</sup>, so ersebeint doch dern vielunder sie als Begrüff darznstellen<sup>39</sup>, so ersebeint doch

a. O. I. S. 457.
 Platonische Studien S. 161. f. Anm.
 S. Hermann a. a. O. I. S. 456 f.

allerdings Tugend and Wissen zunächst in der blossen Naturform eines angebornen, von Gott eingepflanzten gemeinsamen Triebes und verschieden gearteter Anlage, und es ist sogar zuzugestehen, dass diese natürliche Grundlage bis zu einem gewissen Grade rein praktisch ausgebildet wird. So kommt es aber begreiflicherweise nur zu einer Tugend, welche haltungslos zwischen Wahrheit und Irrthum, Wissen und Unwissenheit, Sittlichkeit und Unsittlichkeit hin- und herschwankt, neben der Bildung zugleich die Verbildung des Triebes und der Anlage in sich trägt, sich in allen möglichen Widersprüchen herumtreibt und sich endlich in dem höchsten Grade ihrer Verblendung zu einer Scheinweisheit hinaufschraubt, welche sich vermisst, die Tugend lehren zu können. Dies ist eben die Sophistik. So erklärt es sich vollkommen, dass namentlich Protagoras mit nicht geringer Achtung behandelt, dass ihm schöne Reden und tiefere Ahnungen beigelegt, dass ihm sittliche Regungen zugesprochen werden, z. B. als er sich dagegen sträubt, das Gute im Augenehmen aufgehen zu lassen, während er doch andererseits allmählich immer mehr sich hiermit befreundet und überhaupt Spuren arger Unsittlichkeit zeigt.

Aber auch in der eignen Entwicklung des Sokrates tritt in der Erörterung der Tapferkeit anfänglich das Naturelement des Triebes in der Gestalt der Kühnheit auf, freilich nur um sogleich fallen gelassen zu werden und in der Schlussuntersuchung, welche den reinen Begriff als solchen giebt, zu verschwinden. Dass aber damit nicht sein Vorhandensein geläugnet, sondern nur ferne gehalten wird, um die Reinheit des Ideals nicht zu trüben, ergiebt sich einfach daraus, dass der Schluss offenbar durch die Hervorhebung des angeblich vom Sokrates begangenen Widerspruches noch einmal recht nachdrücklich auf den Unterschied einer niedern und höhern Tugend hiuweist. Denn doch nur so kann dieser Widerspruch gelöst werden, dass es nur die erstere ist, welcher Sokrates die Lehrbarkeit abspricht. Aber anch die höhere Tugend behält ihrem empirischen Ausgangspunkte gemäss immer die Form eines blosen Strebens nach dem Wissen, aber eines bewussten, methodischen und eben darum intensiveren Strebens, mit einem Worte, der sokratischen Unwissenheit an sich, und hieraus allein lassen sieh wiederum die Eigenthümlichkeiten der sokratischen Methode erklären. So allein wird es ferner auch deutlich, warum doch in der Erörterung über die Einheit der Tugenden immer

noch ein trennendes Residuum zurück zu hleiben scheint. Nämlich ihrem Begriffe nach giebt es nur ei ne Tugend, aber in der Wirklichkeit bringt es die mangelhafte Ansbildung des Triebes und namentlich die nur bis zu einem gewissen Grade auszugleichende Verschiedenartigkeit der Anlage mit sich, dass sie in verschiedene Formen ausseinander fällt.

Es ist nun dem Charakter des Werkes vortrefflich entsprechend, dass nur die eigentliche Tendenz desselhen, der Tugendhegriff in seiner Reinheit, in einer streng wissenschaftlichen Form, in fortlaufender, vielfach abgerissener, aber immer wieder angeknüpfter Untersuchnng entwickelt, dass dagegen diejenigen Elcmente, welche dem hlosen Werden angehören, meist episodisch, in den nicht strenge wissenschaftlichen Formen der Dichterauslegung und des Mythos, endlich zum Theil nicht vom Sokrates, sondern vom Protagoras behandelt werden. Mit strenger Absichtlichkeit wird daher auch in der eigentlichen Untersuchung jeder Rückblick anf sie vermieden, und wo sie sich dennoch in dieselhe eindrängen, wie in der ersten Behandlung des Tapferkeitshegriffes, da nimmt die Untersnchung sofort eine andere Wendung und weiss sich auf diesem Wege von ihnen zu hefreien. Es prägt sich hierin die entschiedene Tendenz aus, diese Andentungen, da sie einmal nicht nmgangen werden konnten, doch nicht zu nmfänglichen Untersuchungen sich ausdehnen zu lassen, denen Platon sich noch nicht gewachsen fühlte oder die doch wenigstens hindernd vor die Erreichung seines nächsten Zieles getreten wären. Von diesem Gesichtspunkte aus verschwindet auch das Auffällige, wenn Platon nicht hlos Unterschiede der wirklichen menschlichen Tugend zugesteht, sondern sogar fünf hestimmte Cardinaltugenden annimmt, ohne dass er doch die geringste Miene macht, die Unterschiede zn einer hierzu herechtigenden Bestimmtheit zu fixiren.

Dieser propideutische Charakter ann ist es ganz einfach in diesem, wie in allen vorangehenden Werken, welcher als eines nothwendigen Mittels jener springenden L'ebergänge hedarf, welche ihm ja keineswegs allein eigenthismich sind. Ja, ein aufmerksamer Boobachter wird im Gegentheil einen wenigstens theilweise weit gerader zum Ziele schreitenden Verlanf den bisherigen Schriften eggenüber nicht verkennen.

Blos vorbereitend ist aher der Dialog anch in einer anderen Beziehung. Trat bisher die niedere Tugend mehr nur als niedere

Bildungsstufe der höbern auf, so muss doch auch anderntheils diejenige Seite, nach welcher sie der letztern diametral entgegengesetzt, nicht blos mangelhafte Bildung, sondern bereits Verbildung ist, ihren wissenschaftlichen Ausdruck gewinnen. Mit andereu Worten nicht blos darin, dass der Sophistik die richtige Form und Methode mangelt, sondern auch darin, dass der Inhalt ihres Strebens vielfach ein geradezu verkehrter ist, nicht blos darin, dass sie hinter dem richtigen Ziele zurückbleibt, sondern auch darin, dass sie geradezu ein verkehrtes Ziel für ein richtiges hält, nicht blos in der Begrifflosigkeit, sondern auch in der Verwechselung der Begriffe besteht das Wesen der Sophistik. Sie verwechselt, wenn auch halb unbewusst, das Gute mit dem Angenehmen uud erstrebt statt der Tugend die flüchtige Lust des Augenblickes. Aber selbst zugegeben, dass das Angenehme als Object der Tugend betrachtet werden darf, so giebt doch nicht die Sophistik. sondern allein die sokratische Begriffslchre die Einsicht in das Wesen dieses Gegenstandes. Ob aber in dcr That diese Voraussetzung richtig sei, lässt Platon noch gänzlich im Unklaren, obgleich es allerdings gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass er damals noch die Unterscheidung zwischen guter und schlechter Lust auf die zwischen wabrer und falscher zurück zu führen Neigung gehabt haben und der Ansicht gewesen sein mag, dass das wahrhaft Angenebme vom Guten unzertreunlich ist\*\*). Und iu der That bedarf es nur der genaueren Bestimmung, welche allen Missyerstand ausschliesst, um diese Ansicht auch für seine spätere Entwicklung als massgebend zu betrachten. Es ist ohne Zweifel das Bedürfniss dieser nähern Bestimmung nach dieser, wie nach der vorber angedeuteten Richtung bin, welches Platon am Schlusse des Dialogs ansspricht, indem er auf eine künftige wissenschaftlichere Erörterung des Tugendbegriffes hinweist.

#### X. Fortsetzung. Stellung zu den frühern Werken.

Der Dialog beurkundet fibrigens seine grössere wissenschaftliche Tiefe schon durch die veränderte Richtung seiner Polemik. Zwar galt dieselbe schon im kleinen Hippias der Sophistik, allein

<sup>99)</sup> In dieser Modification aufgefasst, kann ich mich recht wohl der Ansicht Hermann's a. a. O. I. S. 453 anschliessen.

in den folgenden Gesprächen treten einzig die Gegensätze des praktischen Lebens hervor, und gerade daraus, dass nur die eine seiner Hauptrichtungen sich von sophistischen Einflüssen durchdrungen zeigt, lässt sich um so mehr vermuthen, dass die Sophistik selbst bisher nur als eine der damaligen Zeiterscheinungen neben anderen betrachtet ward. Erst ietzt wird sie als der eigentliche theoretische Ausdruck des gemeinen Zeitbewusstseins aufgefasst, von einem umfassenderen Standpunkte beleuchtet und die Sokratik selbst durch diesen Gegensatz zu einem tieferen Bewusstsein von sich selber, zu einer wissenschaftlichern Gestaltung emporgetrieben 100). Die eklektischen Dilettanten stehen im Hintergrunde, und der reinen Praxis wird blos durch den Hinblick auf die Thorheiten der Demokratie und die schlechte Erziehungskunst ihrer Staatsmänner gedacht. In allen diesen Stücken ist der Laches der numittelbarste Vorläufer des Protagoras, indem er neben der Polemik gegen die beiden letzteren Richtungen anch den directen Angriff gegen die Sophistik wenigstens als untergeordnetes Element bereits in sich trägt,

In allen Stücken gewinnt der Protagoras seinen Vorgängern gegenüber eine zusammenfassende Bedeutung 101). Die Lehre des kleinen Hippias, dass Niemand freiwillig bösc sei, wie der Satz des Laches, dass die Tapferkeit in dem Wissen des Furchtbaren und Nichtfurchtbaren bestehe, werden ausdrücklich in dem tiefern nnd umfassendern Zusammenhang, in welchen Lehrbarkeit, Einheit und Entwicklung der Tugend mit ihrem Begriffe gesetzt werden, aufgenommen. Die natürlichen Grundlagen, welche im Charmides und Laches in den Einzeltugenden hervortraten, werden jetzt allgemein in der Tugend überhaupt nachgewiesen und theilweise begründet, und mit dem philosophischen Triebe, welcher als Begierde nach dem höchsten Gute im Lysis auftrat, ans einander gesetzt. Hatten der Charmides und Laches eine Art von Besonnenheit und Tapferkeit, welche noch kein Wissen ist, mehr plastisch, als wissenschaftlich anerkannt, so werden jetzt überhaupt eine niedere und höhere Tugend, wenn auch nur in indirecter Audeutung, schon logisch aus einander gehalten, ja schon die ersten Grandzüge auch für das Positive ihres gegenseitigen Verhältnisses

<sup>100)</sup> Hermann a. a. O. I. S. 453 f.

<sup>101)</sup> Man vgl. noch Hermann a. a. O. I. S. 456.

geliefert. Für die Einheit der Tagenden bietet die Zurückführung des Nichtfurchtbaren als eines Gntes anf das hüchste und allgemeine Gut im Laches die unmitteblarate Vorstafe. Eben so nimmt aber auch der Protagoras von alleu Einzeltugenden vorzugsweise die Tapferkeit zum Gegenstande der Betrachtung und vergewissert uns so dessen, dass bei ihr die Zurückführung auf das Wissen anschwierigsten und eben desshab nu Nöthigsben erschien und eben ans dieser Ursache auch sehon im Laches sie am Zweckmässigsten zu Grunde gelegt wurde. Ausdrücklich wird ferner die dort scheinbar angezweifelte Definition der Tapferkeit wiederholt und so dieser Zweifel vor aller Missdeutung gerettet, der Laches aber von Reuen als der ummittelbarste Vorgänger des Protagoras beurkundet.

Auch das Wissen des Wissens kehrt aus dem Charmides, wenn auch nicht geradezn mit derselben Bezeichnung wieder, wie wir schon oben nachgewiesen haben, und man brancht sich nur der Verbindung, in welche dort dasselbe mit dem Wissen des Guten gebracht wurde, zu erinnern, um es begreiflich zu finden, dass auch die polyhistorische Richtnng der Sophistik, welcher es gar nicht unmittelbar um den Unterricht in der Tugend zu thun ist, in einem Dialoge Platz finden kann, welcher das Wesen der letztern zum Zwecke hat. Nur scheinbar würde man aus p. 348 E., wo auch andere Gegenstände der philosophischen Untersuchung als die Tugend anerkannt werden, folgern dürfen, dass die platonische Philosophie bereits ein weiteres Feld, als die blose Ethik erkennt. Gewiss wird sie auch andere Begriffe zum Gegenstande ihrer Untersuchungen machen, aber eben nur um ihr Verhältniss zu dem des Gnten zu bestimmen. Ja, ohne diese Abgrenzung wird sie den letztern selbst nicht klar zu erkennen vermögen. So gewinnt denu gerade das Auftreten des Prodikos, welcher gleichfalls mit seiner Begriffsunterscheidung keine unmittelbaren ethischen Zwecke verfolgte, ganz besondere Bedeutnng, deun so sehr er in diesem Zusammenhange ein Vorläufer der Sokratik zu heissen verdient, so zeigt sich doch andererseits eben darin die Fruchtlosigkeit seiner Bestrebungen, weil er die Begriffe nicht auf das gemeinsame absolute Endziel des Guten bezieht. Eben damit ist nun aber auch unmittelbar dazu hinübergeleitet, den Begriff des Guten zu dem des Augenehmen wenigstens in Beziehung zu stellen uud dadurch eine concretere Bestimmung von dem bisher rein formal gehaltenen Begriffe des Guten wenigstens vorzubereiten.

Damit wachsen deem andererseits zwei nene Dialoge aus dem Protagoras organisch hervor, der Menon, welcher die Scheidung der höhern und niedern Tugend mit der von Vorstellung mid Wissen im Charmides euger verknüpft und so zugleich die Genesis der Tugend nnd des Wissens weiter verfolgt, und der Gorgias, welber die Scheidung des Guten und Angenehnen wirklich vollzieht.

### XI. Fortsetzung. Das Methodische.

Aber auch Alles, was die früheren Gespräche über die Methode enthalten, erscheint hier von Neuem in erweiterter und vertiefter Gestalt und enger verknüpft mit dem realen Inhalte. Zwar wird schon im kleinen Hippias die erotematische Methode des Sokrates den langen Reden der Sophisten entgegengesetzt und anch schon der Grund hinzugefügt, welcher hier, p. 334 D., wiederkehrt, dass nur iene das Verständniss des Lernenden sichert, und schon dort wird sie mit der sokratischen Unwissenheit in Verbindung gesetzt; zwar wird noch tiefer aus dem Streben nach dem Guten im Lysis eben jene Gemeinsamkeit des sokratischen Philosophirens begründet und so der Schein entfernt, der im kloinen Hippias entstehen konnte, als ob Sokrates lediglich der Fragende sein müsse. Allein noch weit strenger erweist sich im Protagoras der Charakter alles meuschlichen Wissens als ein bloses Streben und dasselbe sonach mit der sokratischen Unwissenheit identisch, die letztere wird, so zu sagen, erst jetzt vollständig von der Person des Sokrates abgelöst und zur wissenschaftlichen Allgemeiugültigkeit erhoben. Die praktische Folge ist, dass sich Sokrates eben so gut zu antworten, als zu fragen erbietet, p. 338 C. D. 348 A. Aber während so diese Methode immer nnr noch mit der Erscheinung des Wissens zusammenhängt, so ist doch bereits durch den Charmides auch das I de al desselben dahin bestimmt, dass es Rechenschaft über sich selbst zu geben, mithin Rede und Antwort zu stehen vermag, and dies wird auch hier deutlich genug wiederholt, p. 329 A.B. Beide Gesichtspunkte vereinigt und mit der Verschiedenheit der Anlagen und Bildungsstufen bei den verschiedenen Menschen zusammengebracht, führen dann zu dem Ergebnisse, dass jene gegenscitige Ergänznng des gemeinsamen Philosophirens genauer so boschaffen ist, dass man entweder die Ansichten des Andern als Hypothesen seiner Kritik unterbreitet und sich selber ancignet, wenn sie die Probe bestehen, oder umgekehrt man kann

seine eignen Ansichten nur dadurch zur Form des sicheren Wissens erheben, dass man sie als Hypothese gegen die möglichen
Einwürfe Anderer zu behaupten sucht, p. 348 C. D. So ist denn
Lehren nud Lernen, Mittheilung und eigne Erkenntniss nothwendig an einander gebanden. Ja, während mit der Frageforn immer
nur das Aeusserliche der Methode beseichnet wird, tritt hier zum
ersten Male die innere Technik in ihrer Darstellung als hypothetscher Methode hervor, p. 351 E. Noch mehr, die akroamatische
Lehrform wird gar nicht einnal so absolut verworfen, nur muss,
wer einen solchen fortlanfenden Vortrag halten will, sich seines
Wissens um den vorliegenden Gegenstand bereits versichert haben und stets bereit sein, nachträglichen Einwürfen nud Fragen
Rede zu stehen und sich ihnen gegenüber in seinem Wissen zu behaupten, p. 339 A. B. Zudem bleibt es unsicher, ob diese Form bei
den Hörern auch ein wirkliches Wissen erzeugt.

Merkwürdig ist aber auch die Gegenüberstellung des mündlichen Unterrichts gegen die Schriftstellerei, und man sieht, dass Platon schon damals nur einen bescheidenen Erfolg von derselben erwartet, indem eben die todten Bücher nicht Rede und Antwort zn geben vermögen, p. 329 A., daher verschiedene Auslegung und Missdeutung zulassen, eben der Grund, aus welchem er hier, p. 347 E., wie schon im kleinen Hippias, p. 365 D., der Dichterauslegung die eigentlich beweisende Kraft abspricht. Dass aber Platon darum von den Dichtern und aus Schriften überhaupt zu lernen nicht verschmäht, erhellt darans, dass er auch seinem Sokrates eine solche Auslegung in den Mund legt und ihn vielfach auf Dichtereitate sich berufen lässt. So ist denn auch kein Widerspruch darin, wenn Platon gleich im Beginne seiner Schriftstellerthätigkeit die Schriftstellerei nicht allzu hoch anschlägt tot), denn dies kann kein Grund sein, um nicht dennoch zu streben, das zn erreichen, was sich durch sie erreichen lässt,

Anders könnte es mit der dritten sophistischen Lehrform, dem Nythos, un stehen scheinen, da dieser nicht durch den Gebrauch des Sokrates geadelt wird. Allein wir zeigten, dass hinlängliche Gründe dazu bestimmen mussten, den vorliegenden Nythos dem Protogoras in den Mund zu legen, ohne dass desshalb der innere

<sup>102)</sup> Wie bei einer andern Gelegenheit Soeher a. a. O. S. 320 und Stallbaum, De primordiis Phaedri Platonis. Leipzig 1848. 4. S. 27 meinen.

Zusammenbang seines Inhaltes mit dem der ganzen Untersuchung irgendwie lockerer wirde. Wir sind daher nicht berechtigt, diesen Mythos, wenn man nur das Unplatonische, welches er allerdings entbält, aussmacheiden weiss, weniger, als irgend einen anderen den platonischen beitzuählen"), viehender eignet sich hier Platon geradean von den Sophisten diese Form an, um dasjenige in ihr darzustellen, was nicht dem Begriffe in seiner Strenge, nicht dem Ideale, sondern dem Werden augebört. Ja, wenn überhaupt von einem Grundmythod die Rede sein kann, so ist es der vorliegende, denn wie die ganze platonische Philosophie sich auf die snilpetiven Begriffe des Sokrates basirt, so muss sich Alles, was in ihr der blosen Genesis angehört, auf die Entwicklungsgeschichte der Begriffe und des Wissens im menschlichen Geiste gründen.

#### Menon

## I. Composition und Inhalt.

Der Menon zeigt den früheren Gesprächen gegenüber ein so entschiedense Zurücktreten des dramstischen Elements, dass man von vorne herein voranssetzen darf, es werde sich das wissenschaftliche auf Kosten desselhen gehoben haben. So führt gleich der Anfang ohne alle Vorbereitungen unmittelbar in die Sache hinein, während bisher gernde die breite Ausdebung der Einleitungen auffiel. Das Ganze zerfällt in führ Abschnitte, welche sich sehon durch den Wechsel des Mitunterredners äusserlich gegen einander abgrenzen.

Der Dialog beginnt mit der Frage des Menon nach der Entstehung, insonderheit nach der Lehrbarkeit der Tugend, welche Sokrates sofort auf die tiefer liegende nach dem Begriffe derselben zurückführt. Dieser Begriff wird aber nicht direct entwickelt, Schkrates schützt vielnehr seine Unwissenheit vor. Menon, der Schkrates schützt vielnehr seine Unwissenheit vor. Menon der Schler des Gorgias, soll seinerseits alle seine Schätze sophistischer Weisheit auskramen, und so soll die Begrifflosigkeit derselben zu Tage kommen.

Bei dieser Negation bleibt aber Platon in doppelter Hinsicht

<sup>103)</sup> Wie Schleiermacher a. a. O. I, 1. S. 233 will.

nicht stehen. In sach lie her Beziehung enthalten vielmehr nicht blos alle drei Definitionen, welche Menon aufstellt, etwas Richtiges, sondern sie nähern sich überdies in aufsteigender Linie immer mehr der Wahrheit an 194). Wenn zunächst Menon statt des einen Begriffes einen Schwarm von Tugenden einführt, die sieh nach ihren Besitzern und deren Lebensstellung unterscheiden sollen, p. 71 E. f., so liegt darin wenigstens die Wahrheit, dass treue und einsiehtige Erfüllnug seines Berufes, das za cavrov noarresv des Charmides, ,ein wesentliches Moment der Tugend ist.' Wenn er dann zweitens die Tugend als die Herrschermacht bezeichnet, p. 73 C. D., so soll sie allerdings auch nach Platon die alle Lebensverhältnisse beherrschende Kunst sein. Wenn er endlich sie für die Fähigkeit erklärt, sich das Schöne anzueignen, so hat er zwar unter dem Schönen nur die einzelnen Lebensgüter verstanden, allein er lässt sieh den Zusatz, dass es auf eine gerechte Weise geschehen müsse, wohl gefallen, p. 77 B. - 79 A. Setzen wir hier statt der Gereehtigkeit nur die Weisheit, so ist beinahe sehon die richtige Definition des dritten Abschnittes erreicht.

So enthält denn selbst die Sophistik Keime des Wahren; es fehlt ihr nur die leitende Methode, um dieselben fraehtbar zu machen. Desshalb muss denn Sokrates zweitens in formeller Beziehung dem Menon positive Lehren gehen, er muss die Grundzüge des wissensehaftliehen Verfahrens entwickeln. Kunstvoll wird daher au die sophistische Vielheit von Tugenden, wie sie Menon's erste Definition enthält, die Forderung ihrer Begriffseinheit angeknüpft, der Unterschied des Allgemeinen und Besonderen nachgewiesen, p. 72 A. - 73 C. Als nun aber der Thessaler bei seiner zweiten Erklärung den Zusatz hinnimmt, dass nur gerechtes Herrsehen Tugend sei, da hat er doch wieder das erstere mit dem letztern, die Tugend mit der Gerechtigkeit, verwechselt, und so muss ihm derselbe Unterschied noch einmal erläutert, p. 73 E. --75 B., und dann erst kann ihm die positive Anleitung zur Herausbildung des Allgemeinen ans dem Besonderen, d. h. zur Begriffsbildung gegeben, kann ihm der Gegensatz des begrifflich-wissensehaftlichen und des sophistisch-eristischen Verfahrens erläutert werden 105). Und zwar geschieht dies theils praktisch an dem Bei-

<sup>104)</sup> Steinhart a. a. O. H. S. 99-101.

<sup>105)</sup> So schleppend dies Ast a. a. O. S. 401 finden mag. Genaueres bei Steinhart a. a. O. H. S. 101 f.

spiele einer falschen und einer richtigen Definition der Gestalt, theils theoretisch, theils endlich noch einmal praktisch an einer Definition der Farbe, die zwar ihrem Inhalte nach ganz richtig sein mag, aber wegen ihrer Form als hochtrabend (τραγική) verspottet wird, p. 75 C .- 76 E. Ganz richtig fühlt nämlich Menon bei der ersten Erklärung der Gestalt, dass sie das die Farbe Begleitende sei, den Mangel heraus, dass man noch nicht wisse, was die Farbe sei, und daraus entwickelt denn Sokrates die Regel, dass die Induction bei einem .gesprächartigern' (διαλεκτικώτερον) Verfahren von dem ausgehen müsse, was der Mitunterredner zugestehe zu wissen, während die Eristik es ihm überlässt, nachträglich die aufgestellte Behauptung zu bestreiten. Menon hat aber inzwischen die Sache, um welche es sich eigentlich handelt. ganz aus den Augen verloren und will auch die Definition der Farbe haben. Sokrates benutzt dies, um ihm eine solche zu geben, welche eben denselben Einwänden unterliegt, wie sie Menon selber vorher geltend gemacht hat, ohne dass er nnnmehr dies merkt, weil diese Erklärung von gorgianisch-empedokleischen, mithin ihm zugänglichen Voraussetzungen ausging, die aber von anderen Seiten leicht bezweifelt werden könnten. Es scheint also Platon andeuten zu wollen, dass man nicht von dem vereinzelt, sondern möglichst von dem allgemeln Zngestandenen bei der Begriffsbildung ausgehen müsse. So schon Sokrates, Xen. Mem. IV. 6. 15. - Trotz allom Voraufgehenden lässt sich Menon nun nicht hindern, nicht blos jene dritte Begriffsbestimmung zu geben, welche eigentlich blos eine erneute Auflage der zweiten ist. - denn die Fähigkeit zur Aneignung der äusseren Lebensgüter und die Herrschermacht dürften nicht so weit aus einander liegen, - sondern er nimmt ganz unbefangen auch denselben Znsatz wieder an, und so müssen denn die Regcln der Begriffsbildung noch einmal wiederholt werden, p. 79 D.

Menon mass nun seine Unwissenheit zugestehen, allein so wenig hat alle bisherige Belehrung bei ihm gefruchtet, dass er dies nicht der Natur der Sache, sondern nur gauklerischen Fechterkünsten des Sokrates zuschreibt, p. 80 A. ff. Dem Versprechen des letztern, mit ihm der Tugend weiter nachforschen zu wollen, setze er daher nun seinerseits ein Fechterstücken, jenen eristischen Satz entgegen, dass ohne ein Wissen von dem Gegenstande, auch kein Sutchen nach demselben oder, wenn ja, doch keine Sicherheit

des Resultates möglich sei, p. 80 D. E. Aber Sokrates weist ihn durch die Lehre von der Präexistenz und deugh 1701 zurück, die er freilich zunächst nur äusserlich aufnimmt und nur in mythischer Form darstellt, p. 81.

Indessen soll doch im zweiten Absehnitte, p. 82 — 86 C., dies Philosophem durch eine Katechee, welche Sokrates mit einem Sklaven des Menon anstellt, wenigstens nachträglich bewieseu werden. Dass freilich die Lehre als Ganzes damit ihre genügende Erledigung nicht gefunden, gesteht Platou willig zu. Ja, selbst das, was hier das Wesenaller Erkenutniss ein Lernen, alles Lehren und Lernen aber nur die Entwicklung der in der Seele bereits erhunmernden Gedankenkeime ist, dass jeder Menseh richtige Vorstellungen in sich trägt, welche durch Fragen angeregt, zu Erkenntuissen werden, p. 86 A., mit einem Worte die höhrer Ideenasociation "N. Nur sovi eil wills öksrätes bestümt versichern, dass der Glaube an die Möglichkeit des Wissens die Seele veredelt und kräftier, a.86 C.D.

Zngleich aber soll diese Katechese auch dem Menon zeigen, dass ihm mit der Zerstörung seiner vermeinten Weisheit kein Unrecht geschehen. Am Beispiele seines Sklaven sieht er, dass das Innewerden der eignen Unwissenheit vielmehr die erste Stufte zur Erkenntniss ist, p.82 E,84 A.—C., dass man erst die falschen Vorstellungen ausrotten muss, um die richtigen zu erwecken.

Im dritten Abschnitte, p. 86 C. — 69°C., soll nun die Untersachung nach dem Wesse der Tugend fortgesetzt werden. Allein trots aller empfangenen Belehrung ist der methodische Weg dem Renon zu lang, seine anfängliche Frage will er trotz alle dem zuerst beantwortet wissen, p. 86°C. D. Daher bedient sich dem Serates, angeblich ihm zu Gefallen, der hypothetischen Begriffserörterung, indem beide dahin übereinkommen, dass der Tugend nur nuter der Voraussetzung, wenn sie die Wissen sei, auch die Lehrbarkeit zustehe. Im Wahrheit aber wird so die richtige Definition derselben als Weisheit im uttatiehen Gebrauche der Lebenagitter zu Wege gebracht, und eben so tritt in dem hy-

<sup>100)</sup> Steinhart a. a. O. H. S. 104 f. (S. jedoch m. Rec. Jahn's Jahrb. LXVII, S. 423). Deuschle: Die platonische Sprachphilosophie, Marburg 1852, 4. S. 41.

pothetischen Verfahren unter dem Vorgeben der Anbequemung an einen fremdartigen Standpunkt vielmehr der eigentliche Lebensodem der sokratisch-platonischen Methode, der Abschluss aller bisherigen methodischen und logisch-psychologischen Entwicklungen zn Tage. Denn dasselbe ist, wie sich eben aus dem vorliegenden Beispiele ergiebt, nichts Anderes, als das genauere bei der Induction zu beobachtende Verfahren, als das Correctiv, welches sie in sich selber trägt (07). Wie sie nämlich nach dem Obigen nur von dem allgemein Zugestandenen ausgehen soll, wie ferner die richtigen Vorstellungen es sind, aus denen die Erkenntniss hervorgeht, so liegt doch weder die Richtigkeit, noch die Allgemeingültigkeit derselben so offen zu Tage, noch ist die letztere eine so unbedingte Gewähr für die erstere, dass dieselhen zunächst für mehr, als ungesicherte Voranssetzungen gelten könnten. Man muss sie daher zwingen, Rede und Antwort über sich selber zu stehen, genauer sie auf ihre eignen Prämissen zurückführen und znvor erst diese einer Prüfnng unterziehen. Erst so wird es möglich, Wahrheit und Irrthum in ihnen zu scheiden und sie zum bewussten Begriffe zu erheben. Erfährt man oben, dass es Fragen. so lernt man nun auch, welche Fragen es sind, durch welche, die richtigen Vorstellungen zu Erkenntnissen aufgeregt werden 104). Es ist eine grosse Feinheit des Schriftstellers, dass er statt der Form der bisherigen directen Belehrung des Menon diesen Höhepunkt seiner Methode nur in der vorliegenden indirecten und ironischen Einkleidung niederlegt, dies aber durch die Fruchtlosigkeit der bisherigen Versnche am Menon begründet und so die Breite vermieden hat, mit welchem dieser viel schwicrigere Punkt ihm direct hätte dargelegt werden müssen. Dass endlich Platon angeblich das hypothetische Verfahren, welches nur eine Selbstvertiefung des sokratischen ist (s. u.), von den Mathematikern entlehnt haben will, hat keine andere Bedentung, als wenn er im zweiten Abschnitte dem niedrigern Bildungsstandpunkte des Sklaven gemäss, aus der Mathematik den Gegenstand seiner Katechese entlehnte. Er hat offenbar die Tendenz, diese Wissenschaft als Vorstnfe zur Philosophie geltend zu machen 100). Rechnet man aber noch die der gorgianisch-empedokleischen Lehre entlehnte

<sup>107)</sup> Zeller: Phil. d. Gr. H. S. 174-176,

<sup>108)</sup> Deuschle a. a. O. S. 41 f. 109) Steinhart a. a. O. H. S. 106,

obige Definition der Farle hinzu, so will er offenbar mit dem Allen für die Sokratik in der gleichzeitigen Wissenselnaft Anknüpfungspunkte und Vorstufen aufstehen und nachweisen, dass sich diese jener gegenüber wie die Verstellung zum Wissen verhält, dass selbst ihre richtigen Keime in der Sokratik erst allseitige Festigkeit, Entwicklung und Bewährung finden "9.

Anderesseits hat man freilich in der Definitien, welche dieser Abschnitt von der Tugend gicht, selber eine Anbequenung an den sophistischen Standpunkt erkennen wollen <sup>111</sup>). Allein man brancht nur den absoluten Massstab des hiebsteu Gutes an die Bestimmung des Nitzlichen anzulegen, nus sie als volkkeumen platonisch zu erkennen <sup>111</sup>), obwohl das Ganze absiehtlich zweideutig gehalten seh mag, um zugleich zu zeigen, dass selbst im sephistischen Sinne die Tugend uicht obne Einsicht in die äusseren Vortheile bestehen kann.

Ven dem Nachweise der Möglichkeit des Tugendunterrichts geht nun der vierte Theil, p. 98 L. — 95 A., au der Wirklichkeit desselben über "in und gielt sieh den Anachein, wegen des Mangels au wirklichen Tugendlehren das gewonnen Resultat wieder zu bezweifeln, p. 89 C. ff. Denn weder die praktischen Staatsuninner verdienen diesen Nannen, da auch die bedeutendsten von ihnen ihre Tugeud nicht einmad den eignen Söhneu mitzutheilen vermechten, noch auch die Sophisten. Es könnte auffällen, dass 8 Actates das Lettzere auf die blese Versicherung des Anytos, p. 91 C., zugiebt, zumal da er nichts deste weniger ihm den Verwurf mecht, et talle die Sophisten, ehne dass er sich auch nur die Mülte genemmen, sie kennen zu lerzen. Allein in der That kann man dech nur leben, was man selber wiess, und der erste Absechnit hat bereits gezeigt, dass die sophistischen Erklätzungen über die Tugend selbs der allerersten Grundlagen des Wissens ermangeln.

Natürlich nur ironisch wird nun im fünften Abschnitte hieraus die Felgerung gezegen, dass es senach überhaupt keine Tu-

<sup>110)</sup> Hermann a. a. O. I. S. 485 f. vgl. S. 647. Anm. 436,

<sup>111)</sup> Stallbaum, Opp. VI, 2. S. 16 f. Nitzsch: De Platonis Phaedro, S. 23 f.

<sup>112)</sup> Hermann a. a. O. I. S. 483 f. u. 636. Anm. 427. Steinhart a. a. O. II, S. 109.

<sup>113)</sup> Nitzsch a. a. O. S. 24. Hermann a. a. O. I. S. 484, S. 645. Ann. 424 u. S. 646. Ann. 429. Steinhart a. a. O. H. S. 110 f.

gendlehrer gebe, p. 96 B. - D., und die Tugend mithin nicht lehrbar, also auch nicht Erkenntniss, sondern nur richtige Vorstellung sei, p. 97-99 B. In Wahrheit wird damit nur indirect auf den Sokrates, als den einzigen wahren Tugendlehrer, hingewiesen und zugleich nur überhaupt die Anerkennung einer nicht lehrbaren Tugend und ihre Unterscheidung von der höhern Tugend vermittelt. Die erstere nun beruht blos auf der richtigen Vorstellung. Dies führt also auf den Unterschied dieser letztern von der Erkenntniss zurück, und es wird hier nur geradeswegs ausgesprochen, was an sich bereits in der Begründung der Erkenntniss auf die hypothetische Begriffserörterung lag. Die richtige Vorstellung ist ihrer Gründe unbewusst und darum flüchtig gleich den Bildwerken des Dadalos, p. 97-98 C. Nur zuweilen trifft der richtig Vorstellende, so meint Menon, immer der Erkennende die Wahrheit, p. 97 C.; und wird auch mit Recht entgegnet, dass dies ja bei dem immer richtig Vorstellenden nicht der Fall, dass vielmehr ihm die richtige Vorstellung fürs praktische Leben eben so nützlich, als die Erkenntniss sei, und seiner Tugend nur die Lehrbarkeit abgehe, p. 98 C.; so fragt es sich nur eben: ist jene Bedingung erfüllbar, ist sie nicht der Flüchtigkeit der Vorstellung geradezu widersprechend? Werden nicht gerade in Bezug hierauf die grossen Staatsmänner ,flatternden Schatten' verglichen, ihre Tugend also nur als ein Schattenbild der wahren bezeichnet? Ein Staatsmann mit lehrbarer Tugend, heisst es, würde, ein Teiresias, allein unter ihnen allen verständig sein, p. 100 A.

Andererseits gielt es aber allerdings noch ein Band, welches die flüchtige bindet und sie so der Erkenntniss wenigstens ähnlicher macht. Wie sollte es sonst auch möglich sein, dass richtige Vorstellungen all en Mensehen einwohnen, p.66 A., und dass doch unr wenige grosse Staatsmänner der Vorzeit vor allen Anderen durch die Tugend bervorragten, welche auf sie gegründet ist!

Dies Band ist die Begeisterung, wie sie auch bei Wahrsagern und Dichtern sieh findet, p. 99 D., und unmittelbar darauf eine θεία μοίφα genannt wird, p. 99 E. <sup>110</sup>). Nun schützt aber dieselbe



<sup>114)</sup> Mit Urrecht erklärt Zeller n. n. O. II. 8, 156, Plat. Stud. 8, 100 diesen Ausdruck durch "Zafall, s. dagegen die eingehende Widerlegung von Herm ann: Jahn's Archiv 1840 8, 56, Ann. 42 u. 8, 62, (Abdruck aus dem Marburger Winterkatloge 1837—89), der wiederum seinerseits eine ausnahmweise gefülliche Führung 'evrateht, beendas, 8, 136, Geech, u.

die Dichter nicht vor Widersprüchen, p. 95 D. ff., und in der Aeusserung, dass die Seher über Dinge, von denen sie nichts versteben, ihre Aussprüche thun, so wie in der Berufung auf Weiber und Spartaner, d. h. also auf das gemeine und blos praktische Bewusstsein, um jene Männer gottbegeistert (Deios) zu nennen, ist der ironische Beischmack nicht zu verkennen. , Die Weiber und Spartaner nennen ieden tüchtigen Mann einen gottbegeisterten Mann. In diesen Worten liegt ohne Zweifel die Andeutung, dass in der That gar keine Tugend obne Begeisterung bestehen kann, und dass es mithin nicht ernsthaft gemeint ist, wenn sie den grossen Staatsmännern ausschliesslich zugesprochen wurde, dass vielmehr die der Philosophen die höchste von allen ist. Das eigentliche Ironische aber liegt darin, dass das gemeine Bewusstsein verkennt, wie nicht dieser willenlose göttliche Zug der Seele, sondern einzig die bewusste menschliche Durchbildung desselben das wahrhafte Verdienst und die echte Tüchtigkeit des Mannes begründet.

### II. Grundgedanke.

Schliesst nun der Dialog damit, dass die Tugend weder gelehrt, noch angeboren, noch angeübt, sondern einzig durch die Begeisterung erworben werde, so muss sich schon den bisher gewonnenen Resultaten nach dies Weder-Noch in ein Sowohl-Alsauch verwandeln. Was nämlich zuvörderst den ersten Punkt anlangt, so hat sich bereits als der positive Kern hiervon die Anerkennung einer blos vorstellenden Tugend erwiesen, wozu dann weiter die Verwerfung des Lehrens im sophistischen Sinne einer blos äusserlichen Anfüllung des Geistes mit Kenntnissen kommt, Wenn nun aber der wahre Unterricht in der methodischen Entwicklung der schon vorbandenen Gedankenkeime bestebt, so müssen ja zweitens diese letzteren jedenfalls angeboren sein, nur dass dies Angeborne vielmehr ein aus der Präexistenz Mitgebrachtes und dass die entwickelte Tugend allerdings nicht angeboren ist, p. 89 A, B. Schien dies Letztere nun im dritten Abschnitte nur von derjenigen Tugend, welche sich auf Erkenntniss gründet, zu gelten, so wird es doch im fünften auch anf die Vorstellung aus-

Syst. I. S. 484. Stein hart a. a. O. II. S. 111 ff. schwankt offenbar zwischen der Erklärung "Genialität der Anlagen" und "Begeisterung".

gedehnt, p. 98 C. D., so dass auch sie bereits ein Resultat der Wiedererinnerung und nicht mehr der rohe, unmittelbare Gedankenkeim ist. Fragt man aber weiter, wodurch denn diese erste Entwicklung des letztern geschieht, so wird man unwillkürlich auf die Erfahrung und Uebung (aoxnois) geleitet. Verhält sich dies aher also, so geht der scheinbare Gegensatz, in welchem Natnr und Uebung znr Lehre und Erkenntniss stehen, vielmchr in eine organische Abstnfung über: die Anlage wird durch die Uebung zur Vorstellung entwickelt, ans der Vorstellung aber ergieht sich durch das Bewusstwerden des Grundes sodann die Erkenntniss, p. 86 A, 98 A. Anlage und Uchung sind sonach die ersten Tugendquellen, nnd auch nachmals mnss die Uebung ohne Frage hefestigend und kräftigend die schon erworhene Tugend begleiten. Um aber überhaupt diese Quelle erst flüssig zu machen, dazu bedarf es endlich noch des Triebes und der Begeisterung, welche in so fern mit Recht der eigentliche Ursprung heissen mag, deren verschiedener Grad aher doch offenbar wieder abhängt von der Verschiedenheit der Anlagen, d. h. von dem Grade dessen, was die Seelc aus dem frühern Dasein in das gegenwärtige gerettet hat 115). So führt denn also auf die Lehre von der Präcxistenz auch dieser letzte Abschnitt zurück und beurkundet sie somit als den eigentlichen Mittelpnnkt des Ganzen.

So ist denn die höhere Tugend noch unmittelbar mit dem Wissen, die niedere mit der richtigen Vorstellung identisch, und der Entwicklungsgang der Tugend ist noch unmittelbar zugleich der der Erkenntniss. Das Wissen hat noch an der Ethik seinen eigenthümlichen Inhalt und erscheint someh noch namittelbar als Lebensweisheit, welche den Gegensatz von Theorie und Praxis in sich auffeht. Die Unterscheidung der einzehen Tugenden wird jetzt ausdrücklich auf den niedrägsten Standpunkt der Entwickung verwiesen, wo sich die Tugend noch nicht zum Wissen, ja vielleicht noch nicht einmal zur richtigen Vorstellung herausgearheitet hat, sondern noch bose praktische Pertigkeit und hied Gewöhnung, mithin aber auch noch keine wahre Tugend, sondern noch dies sittlich gleichgiges Dingist. So ist es zu verziehen, wenn im dritten Abselmitt Besonnenheit, Tugferkeit und Gerechtigkeit

<sup>115)</sup> Ueber diesen ganzen Abschnitt vgl. auch Steinhart a. a. O. II, S, 119 f. und zum Theil Hermann in Jahn's Archiv 1840. a. a. O.

mit allen übrigen Lebensgütern auf eine Linie gestellt und nur als Tugend anerkannt werden, wenn die φεόνησις, die Weisheit, sich ihrer bemächtigt <sup>186</sup>).

Als Zweck des Ganzen lässt sich demnach kurz bezeichnen die Erörterung über Natur, Bedingungen uud Eutstehungsweise des wahrhaften efhischen Wissens und eben damit die Unterseheidung desselben von der richtigeu Vorstellung und der blos vorstellenden Tugend.

Von diesem Ergebniss weichen nnn:

### III. die früheren Erklärungen

theils darin ab, dass sie eutweder zu wenig oder äber zu viel Irone in dem Schlasse des Werkse erkennen, theils die Betrachtung des Wisseus und die der Tugend Platou's dermaligem Standpunkte zwider nicht vollständig in Eins zusammenfallen lassen. So glaubt in ersterer Beziehung Hermann'"), dass beiderlei Arten der Tugend im Resultate vollig gleichgestellt werden sollen, nur dass die eine lehrbar ist, die andere nieht, dass die eine sehon während des Handelns, die andere reist, dass die eine sehon während des Handelns, die andere rest nach dem Erfolge nach here Bedeutung ins Licht tritt. Noch weiter geht As t'"), indem er in jener auf bloser  $\theta$ ie poige beruhenden Tugend die Antwort auf die Hanytfrage des Werkes erkennt und aus einem solchen allerdings unplatonischen Ergebnisse die Unechtheit desselben herleitet.

Im geraden Gegensatze dazu meint Morgenstern<sup>111</sup>, dass ein Tugend, die blos göttliche Gabe sei, überhaupt nur angenommen werde, um die Sophisten und Staatsminner zu verspotten. Zu zeigen, dass weder diese, noch jene die rechten Tugendlehrer seien, und den Sokrates ihnen mit apologetischer Beziehung gegentberzustellen, ist nach ihm der eigentliche Zweck des Gespräches.

Eben dies legt auch Stallbanm 200 als den Hauptgedanken zu Grunde, weniger schroff erkennt er aber daneben den Unterschied der philosophischen und der bürgerlichen Tugend und die



<sup>116)</sup> Hermann, Gesch. u. Syst. I. S. 483 f.

<sup>117)</sup> Jahn's Archiv 1840. S. 63, Gesch. u. Syst. I. S. 484 u. 646, Anm. 431.

<sup>118)</sup> a. a. O. S. 398 - 401.

<sup>119)</sup> Quid Plato spectaverit in dialogo, qui Meno inscribitur componendo. Halle 1794. 4.

<sup>120)</sup> a. a. O. S. 11 f.

Lehrbarkeit der erstern als positive Ergebuisse an. Allein überall sahen wir vielnehr die Negation der höhera Auffassulich den Weg hahnen, so dass nicht jene, sondern diese das eigenkeit Ziel sein kann, und in so fern ist es wenigstens ein Fortschritt, wenn bei Socher "") das als Hauptsache auffritt, was bei Stallbaum nur Nebenzweck war, nud umgekehrt.

Ungleich tiefer greifend lässt Schleierunae her") nicht blos Beides in Eins zusammenfallen, sondern weist auch darauf hin, dass in die praktische Aufgebe des Werkes—die Möglichkeit zur Tugend zu gelangen, die Unterscheidung der philosophischen und der bürgerlichen Tugend und die Lehrbarkeit der erstern zugleich die tiefere theoretische Frage nach der Möglichkeit zur Erkenntniss zu gelangen, verschränkt und eingespannt ist. Allein die Unterscheidung der bewussten und der blos vorstellenden Tugendist vielnehr erst der Kein zu der der philosophischen und der bürgerlichen, welche erst mit der Ausbildung der Ideenlehre zusammenhängt. Jene simd blos grandell, diese qualitativ verschieden.

Diesen letztern Fehler vermeidet Steinhart"n, reisst aber dafür das Ganze weit mehr in einen theoretischen Hauptzweck, nämlich die Untersnehung über Begriff und Bedingungen des Wissens und seine Verschiedenheit von der Vorstellung, und einen praktischen Nebenzweck, die Tugend ab eine aus dem Wissen hervorgegangene, Wissenschaft und Knnst, Theorie und Praxis in ungetrennter Einheit umfassende Lebensweisheit darauslen, anseinander; obwohl er nachträglich bemerkt, dass Beides eigentlich gar nicht von einander verschieden sei, und so allerdings im Wesentlichen das Richtige getroffen hat.

Eben diesen richtigen Standpunkt nimut auch die Bemerkung von Nitzsch <sup>183</sup> ein: in der Frage nach der Lehrbarkeit der Tugend liegt die nach dem Wesen der Tugend, wie nach dem des Lehrens begriffen, Beldes muss aber, wenn anders die Tugend ein Wissen ist, in Eins zusammerfallen.

IV. Die Polemik. Charakteristik der Personen.

Weit gefehlt, dass die Polemik sich in den Vordergrund drängen sollte, tritt sie vielmehr vor der Ancrkennung der vor-

<sup>121)</sup> a. a. O. S. 176 – 178. 122) a. a. O. H. I. S. 333 f. vgl. S. 328, 123) a. a. O. H. S. 97 f. 124) a. a. O. S. 20,

stellungsmässigen Tugend als einer durchaus berechtigten Stufe zurück. So kann sie sich vornehmlich nur noch gegen die angebliche Lehrbarkeit der letztern richten und zu diesem Ende vorzugsweise die änssere, mimische Seite des Dialogs, die Charakterschilderung der Personen, für ihre Zwecke benutzen. Es ist nicht etwa ein Beweis für die Abfassung des Menon vor dem Protagoras, dass nicht, wie dort, die grossen Lehrer der Sophistik selbst, sondern, wie in den früheren Gesprächen, ein dem praktischen Leben zugewendeter Sophistenzögling die Sophistik zur Erscheinung bringt. Vielmehr sollen in den beiden hauptsächlichsten Mitunterrednern die Früchte der sophistischen wie der praktischen Bildung in lebendigen Bildern sich darstellen (185). Denn auch Anytos vertritt keineswogs 126) irgendwie positiv die vorstellungsmässige Tugend der praktischen Staatsmänner, vielmehr treten durchaus nur die Schwächen dieser Richtung in ihm zu Tage. Er selbst ist nur ein lebendiges Beispiel für die entarteten Abkömmlinge trefflicher Vorfahren, nicht blos in dem engern und unmittelbaren Sinne, in welchem auch für ihn die Vorzüge seines Vaters Anthemion nur gerühmt werden, p. 90 A. B., um die Nichtswürdigkeit des Sohnes gegen sie contrastiren zu lassen 187), sondern er ist allgemeiner ein Vertreter der entarteten Demagogen der damaligen Zeit. Er stellt uns also vor Augen, wie die Traditionen der wabrhaft grossen alten Staatsmänner Athen's nicht die Kraft gehabt haben, ihre Nachfolger, trotzdem dass diese in ihren Spuren zu gehen vorgaben, p. 95 A., vor den schlimmsten Abwegen zu bewahren. Es ist vornehmlich wohl ein Gefühl von dieser Intention des Sokrates, welches den plötzlichen Zornausbruch des Anytos veranlasst, da er in citlem Dünkel kein Bedenken trägt, sich jenen gefeierten Namen der Vorzeit an die Seite zu stellen, p. 95 A. Er, der zu den Erneuerern athenischer Grösse gehören will, schämt sich der Drohung nicht, gegen den Sokrates die Mittel benutzen zu wollen, welche der athenische Staat vor anderen darbietet, um seinen Gegnern zu schaden, p. 94. E. Auch der Bestechlichkeit des Thebancrs Ismenias wird nicht umsonst gedacht, sondern vielmehr, weil dieser, ein Gesinnungs - und Bundesgenosse des Any-

<sup>125)</sup> Rücksichtlich des Menon hat dies schon Stallbaum in seiner Specialausgabe, Leipzig 1827 (1839), kl. 8, S, XXV f, erkannt,

<sup>126)</sup> Wie Zeller, Phil. d. Gr. H. S. 156, Anm. 3 meint.

<sup>127)</sup> S. u. A. Hermann a, a, O. L. S. 611, Ann. 420.

tos, darch seine eigne Niedrigkeit auf die des Letztern zurückschliessen lässt, p.90. A. <sup>188</sup>)

Der Hass dieser Männer gegen die Sophisten, p. 91f., ist ein historischer Zng. Ihnen, den Wiederherstellern der alten Demokratie, hatte sich in der That die Ueberzeugung aufgedrängt, dass der Untergang Athens mit der sophistischen Bildung in enger Verbindung gestanden. Nichtsdestoweniger sind sie nach Platon mit den Sophisten geistesverwandt. Gerade die Leichtfertigkeit selbst, mit welcher Anytos über diese aburtheilt, ohne sie zn kennen, ist ja ächt sophistisch und führt dazu, himmelweit verschiedene Richtungen mit ihnen zu verwechseln und die thätlichen Ansbrüche seines Hasses anf das Hanpt vou ganz Unsehuldigen zu entladen, die weit besser sind, als ihre Verächter selbst. Denn nehmen wir an, dass der Dialog nach erfolgter Anklage des Sokrates als eines Jugendverderbers durch den Anytos geschrieben ist, und erwägen wir, dass der Letztere eben so die Sophisten als Jngendverderber bezeichnet, so bleibt kein Zweifel, dass er auch den Sokrates zu ihnen rechnet. 10) Ja, der Irrthum, dass derselbe die grossen Staatsmänner herabsetzen wolle; wird ausdrücklich als ein Motiv seines Zornes bezeichnet, p. 95. A., and zwar wahrscheinlich doch wohl, weil er denkt, dass Sokrates dies zn Gunsten seiner vermeintlichen Geistesgenossen that, dass er ernstlich ihre Partei gegen jene ergreift.

Als gesimnnigsverwandt lässt die Sophisten und Demagugen ferner anch das freundschaftliche Verhältniss weischen Menon und Anytos, p. 91. A. 100. B. C. erscheinen, welches beilänfig noch den Russern Vorthell bietet, beide ungezwungen neben einander auf den Schauplatz bringen zu können, <sup>100</sup>) Anytos Freundschaft zum Menon und seine Feindschaft gegen den Sökrates – welchen Widerspruche senthallt überdem dieses Treiben, seinen Hass an Unschuldigen auszulassen und die eigentlichen Gegenstände desselben zu lieben! Als geistesverwandt bekundet es endlich beide

<sup>128)</sup> Hermann chendas, u. S. 643. Anm. 418.

<sup>129)</sup> Steinhart a. a. O. H. S. 93 u. S. 172, Ann. 16. Vgl. Zeller a. a. O. H. S. 90 f.

<sup>130)</sup> Stallbaum, Specialausg, 1839. S. XXVI. Vermuthlich ist Menon beim Anytos als Gastfreund eingekehrt und das Haus des Letztern also der Schanplatz des Gespräches. S. Schneider zu Xen. Apol. §. 29.

Menschenklassen, dass Menon, der Sophistenschüler, zugleich doch zur politischen Laufbahn sich vorbereitet, p.91. A. <sup>381</sup>)

Dadurch aber tritt Menon noch nebenhei auch anf diesem engern Gehiete zum Anytos in ein eigenthmilches Verhältniss. Dorf der Aristokrat, hier der Demagog, dort der "Jnnker", hier der reiche Emporkömmling, dort der Sohn des rohen Thessaliens, hier der des gebildeten Athen, jener gewohnt über Leibeigene zu herrschen, dieser geschiekt freie Bürger zu kirren, jener sophistisch gebildet, dieser ührzezeut, dass er Alles seinem eignen Genie verdanke, "") und dass er sich kühn den grössten Männern Athen's zuzählen dürfe, und ehen darum dieser noch übermüthiger, dünkelhafter, tyrannischer, als jennischer, als jennischer als jenn

Der scheinbar frindliche Gegensatz zwisehen der sophistischen nd praktischen Richtung trat in einer weniger gehässigen Weise sehon im Laches hervor, aber weit bestimmter noch, als im Protagoras zeigt sich hier ihre innere Gemeinschaft. "") Während im Laches die friedliche Versähung scheinbarer Gegensätze durch die sokratische Begriffslehre, so fänsert sich hier ihre zusammenfassende Kraft durchans polemisch, wie sie allen Widersprüchen und Einseitigkeiten des gemeinen Bewussteins bis ins innerste Lebensmark dringt und sie doch ehen desshalb auf einen gemeinsamen Grand zurückfuhrt. Die Sophisten vereten ehen diesebte falsche Weislicht nach der theoretischen, wie die verderben Staatsmänner nach der praktischen Seite, während die Sokratik über den Gegensatz der Theorie und Praxis hinaus und eben desshalb die wahrhafte, eben in ihrer helehrenden Fortzeugung sich selber stets von Neuem erringende Weisheit ist.

Was nun niher den Menon anlangt, so scheint seine Zeichnung weniger, als wir es sonst hei Platon gewohnt sind, gelungen zu sein. Jedenfalls soll uns in ihm die Verhildung an sich guter Anlagen durch den sophistischen Unterricht geschildert werden. Aber es halt sehwer zu hegreifen, wie derselbe einnad eine Einfalt in ihm zu erzeugen vermag, welche es ihm unmöglich macht, den klaren methodischen Erötrerungen des Sokrates zu folgen, und dabei ein anderes Mal einen solehen Scharfsinn in ihm ührig gelassen oder vielleicht sogar entwickelt hat, nit welchem er ge-

<sup>131)</sup> Steinhart a. a. O. H. S. 91.

<sup>132)</sup> Stallbaum, Specialausg. S. XXVIII f.

<sup>133)</sup> Hermann a. a. O. I. S. 645. Ann. 424.

diesen Erörterungen p. 75. C. (s. o.) auf halbem Wege entgegenkommt. 184) Der Contrast wird aber noch auffälliger dadurch, dass Menon bei dieser Gelegenheit allein grössere Fähigkeiten zeigt, denn was den scharfsinnigen eristischen Satz p. 80. D. anlangt, so denkt der Leser selbst wider Platon's Willen daran, dass er in ähnlicher Form der damaligen Sophistik geläufig war (Euthyd. p. 275. D. ff.), ito) vom Menon also nicht erfunden, sondern nur äusserlich aufgegriffen sein kann. 196) Indessen geht anch jenes einmalige Entgegenkommen aus der eristischen Richtung des Menon hervor, und so tritt es allerdings dentlich heraus, dass die von Hause aus vorhandene Schärfe seines Geistes sich gänzlich auf die Widerlegung Auderer gewandt hat, und so dem eignen Begreifen kein Raum geblieben ist, wenn auch nach dieser letztern Richtung hin die Farben von Platon etwas zu stark aufgetragen sein möchten. Desto trefflicher ist dafür der Dünkel Menons auf innere und Aussere Vorzüge geschildert, auf seine vermeintliche Klugheit und Redefertigkeit (p. 80, A. B.), auf seine Jugend und Schönheit (p. 76, B. 80. B. C. 86. D.), seinen Reichthum (p. 78. C. 82. A. 91. A.), seine Ahnen (p. 78. D.), seine vornehmen Verbindungen mit den Alensden (p. 70. B.) und dem Perserkönig (p. 78. D.), von denen noch dazu jene wahrscheinlich durch ein unsittliches Liebesverhältniss, diese durch den Vaterlandsverrath seiner Vorfahren erkauft sind. Er wirft seinerseits dem Sokrates Einfalt vor, p. 75. C., er bemitleidet dessen Unwissenheit p.71, C., er nimmt das spöttische Lob, welches Jener gleich im Anfange über ihn und seine Landsleute und die Sophisten ausschüttet, ruhig für baare Münze hin. Alles, meint er, muss nach seinem Kopfe gehen, p.86.D., Schmeichler und Liebhaber haben ihn verwöhnt, p.76.B.C. Sokrates rechnet sich selber irouisch zu den Letzteren, und es sind daher vermöge des sokratischen foog zugleich seine Lehrer, die Sophisten, verstanden; ihr Unterricht verdirbt den Geist wissenschaftlich und sittlich. - Menon ist endlich auch in seiner Weise lernbegierig, aber es ist ihm dabei nur um die äusserliche, mühelose Aneignung fertiger Resultate zu thun, nm sie als wissenschaftliehe Schanund Prunkstücke mit nach Hause zu nehmen, p. 71. C. Anf. 76. A. ff.

<sup>134)</sup> Ast a. a. O. S. 401.

<sup>135)</sup> Vgl, auch Hermann a. a. O. I. S. 658, Ann. 489,

<sup>130)</sup> Socher a. a. O. S. 170.

#### V. Die dialogische Anordnung.

Daraus erklärt sich denn auch das ganze Verfahren, welches Sokrates ibm gegenüber beobachtet. Ganz in dem eben vorgetragenen Sinne will Menon über die Erwerbungsart der Tugend unterrichtet sein. So wenig es nun der Eigenthümlichkeit des Sokrates widerspricht, auf vorgelegte Fragen zu antworten, so geschieht dies doch nur so, dass er zugleich den Fragenden zur wissenschaftlichen, methodischen Prüfung anhält. Würde er sich nun aber im vorliegenden Falle einfach zu einer Autwort herbeigelassen, so würde dies nur entweder dazu geführt haben, dass sie Menon sich rein gedächtnissmässig eingelernt, oder aber dass er sie nicht durch methodische Prüfung zu grösserer Sicherheit erhoben, vielmehr eristisch, nm die Wahrheit unbekümmert, auseinandergezerrt hätte. Mithin würde das Ganze dann eutweder im letztern Falle zu einem rein negativen Ergebniss geführt haben oder im ersteren der sokratischen Belehrung derselbe Erfolg, wie der sophistischen Afterweisheit zu Theil geworden sein. Es galt daher, allen Ernstes die sokratische "Unwissenheit" zu wahren, dagegen ist es die hitterste Ironie, wenn dieselbe bis dahin ausgedehnt wird, dass Sokrates sich der Lehre des Gorgias über die Tugend nicht mehr erinnern will, p.71 C., denn dies hat nur den Zweck, dadurch den Menon zn zwingen, dass er sie ausspricht, and, indem er sich ihrer annimmt, umgekchrt an ihn die Rolle des Antwortens, an den Sokrates aber die der wahrhaft wissenschaftlichen Elenktik zu bringen, welche auf methodischem Grunde ruht und daher die ersten Grundzüge der Protreptik, die Belehrung über die Methode, schon in sich trägt. Denn bald hernach, als Menon, um den wissenschaftlichen Fortgang der Untersuchung unbekümmert, zu der Definition der Gestalt auch noch die der Farbe haben will, offenbar wieder unr als ein literarisches Schaustück, zeigt sich Sokrates in der Lehre des Gorgias so bewandert, dass er aus dem Vorrathe von dieser selbst ihn bedienen kann, p. 76. A. - E. Es ist dies wieder ein überaus feiner Zug und dient in anderer Form demselben Zwecke, wie wenn Sokratcs vorhin die Antwort versagt, um nicht sophistischen Missbrauch getrieben zu sehen; eben so giebt er sie hier, wo die Frage denselben Grund hat, nicht aus seiner, sondern ans der sophistischen Lehre. Zugleich zeigt sich aber auf diese Weise, dass die Sophistik von ihren eignen Sätzen, auch wenn sie Wahres enthalten, doch keinen rechten Gebraueh zu machen, sondern dass allein die Methodik der Begriffslehre sie wissenschaftlieh zu verwenden weiss. Eben dasselbe sprieht sich auch darin aus, wenn Sokrates sich von Nenem als Schüler des Prodikos bekennt, p. 96 D. (vgl. Protag. p. 341 A.) zugleich aber auch wiederum, ganz wie im Protagoras, p. 358 A., die Synonymik desselben verspottet, p. 75 C., weil sie, anstatt der inhaltreichern Untersehiede von Begriffen, deren Abgrenzung gegen einander tiefere und fruehtbringende wissenschaftliche Resultate liefert, sich nur an die kleinen und spitzfindigen Unterschiede durchaus sinnverwandter Wörter hält, welebe eine höchst untergeordnete Bedeutung haben; weil sie, anstatt das Kleine erst nach dem Grossen zu behandeln, das Grosse über das Kleine aus den Augen verliert. Da man über die Tugend zu keinem befriedigenden Ergebniss gelaugt ist, so heisst es, p. 96 D., ironisch, Gorgias habe den Menon und Prodikos den Sokrates nicht genügend unterriehtet, Prodikos wird hier nur herangezogen, um den Gorgias zu verpotten, um das Lob, welches Menon dem letztern ertheilt hat, dass er sieh nicht Lehrer der Tugend, sondern nur der Rhetorik nenne, p. 95 C., in den bittern Tadel zu verkehren, dass sich auch Gorgias nur nm Wort und Rede, also die blose Form, und nieht um ihren Inhalt, den Begriff, bekümmere. Platon bahnt sieh hier den Weg von der Bekämpfung der ethischen zu der der rhetorischen Sophistik, welche im Protagoras nur nebenher berücksichtigt wurde. Auch Prodikos kommt daher hier so wenig, wie sonst in Platon's Werken, mit seiner speeifisch ethischen Riehtnng in Betracht, Platon muss in dieser eben nichts eharakteristisch Eigenthümliehes gefunden haben 187); er kommt auch im Grunde hier keineswegs viel besser weg, als Gorgias. Vielmehr dient seine Erwähnung hier, wie es scheint, dazu, die folgende Unterscheidung von Erkenntniss und Vorstellung, eben so wie im Protagoras die Zusammenstellung des Gnten und Angenehmen, vorzubereiten, in welcher die ganze Lösung des Räthsels liegt, dass die Tngend ein Wissen ist und doch dem Anseheine nach keine Tugendlehrer vorhanden sind. .

Am Glänzendsten aber zeigt sich die Benntzung der sophistischen Eristik zur Erweiterung des eignen Standpunktes durch die

<sup>137)</sup> Dies gegen Welcker, Rhein. Museum 1833, S. 533 f.

Sokratik in der Behandlung des eristischen Satzes, welchen Menou, p. 80 D., vorbringt. Durch ihn wird nan die sokratische , Unwissenheit' selbst angegriffen und dadurch Sokrates aus der Elenktik in die Defensive gedrängt. Er benutzt dies aber dazu, um die Schwierigkeit durch die Unterscheidung von Erkenutniss uud Vorstellung zu lösen, zu welcher sie eben hintreibt, durch die Präexistenz und Wiedereriunerungslehre aber einen noch tiefern Hintergrund zn gewinnen. Nun aber kann dies doch Alles nur als ein Problem hingestellt werden, indem der Mitunterredner, bei welchem alle methodischen Belehrungen fruchtlos geblieben siud, durchans nicht geeignet erscheint, demselben durch methodische Prüfung die nothige Sicherheit zu verleihen. Das Bewnsstsein hierüber ist schon durch die Episode über die Farbe eingeleitet, indem die Bewunderung, welche Meuon über die doch so nugenügende Definition derselben ausspricht, dem Sokrates den Beweis liefert, dass er ihn noch nicht in die Mysterien der Philosophie eingeweiht hat, p. 76 E., ein Ausdruck, welcher der recht verstandenen sokratischen Unwissenheit, die nur im unmethodischen Sinne der Sophisten das Lehren von sich abweist, keineswegs irgendwie widerstreht, mag sieh auch immerhiu in der directen Behauptung, dass die gegebene Definition der Gestalt besser, als die der Farbe ist, das gewonnene höhere Bewusstsein Platon's fiber die Methode aussprechen. Nur auf die Methode bezieht sieh zunächst der Ausdruck Mysterien; lassen wir daher den Schriftsteller selbst zu uns reden, so lesen wir darin andererseits wiederum das Bekenntniss, dass ihm selbst auch in dieser Beziehung keineswegs Alles klar, vielmehr auch in dieser Beziehung der Dialog nur vorbereitend und propädeutisch ist. Materiell betrachtet, ergiebt sich dann eben dasselbe Resultat iu der skeptischen Form der Wiedererinnerungslehre und darin, dass als gesicherter Kern nur das Factische einer Unterscheidung von Erkeuntniss und Vorstellung hingestellt, das Wie des Unterschiedes aber nur als ein vorläufiges behandelt wird, p. 89 B. Wichtig geung ist es dabei freilich, dass die Unwisseuheit des Sokrates, die soust ostensibel immer als absolut hingestellt wurde, jetzt schon dem Ergebnisse weicht, dass er doch etwa hin und wieder sehon etwas Sicheres weiss: das bisherige blose Postulat, dass das Suchen der Wahrheit auch vom allmählichen Finden begleitet sei, beginnt jetzt schon in die Wirklichkeit einzutreten <sup>100</sup>.). Die ironisehe Seite der Unwisseulieit tritt immer stärker herans, und so ist es allerdings blose fronie, dass ein matreil vollständig Unwisseuder einen Andern sollte zur Erkenntniss zu führen vermögen <sup>100</sup>); Sokrates fragt ans phängogisehen Grüuden sogar aus dem Sklaven Dinge heraus, die er selber lange weiss <sup>100</sup>).

#### VI. Protagoras und Menon.

Der Protagoras begann mit der Frage nach der Lehrbarkeit der Tugend, and sein ganzer Verlauf besteht darin, dass er diese Frage allmählich auf die nach der Identität mit dem Wissen zurückführte. Der Menon recapitulirt sofort diesen Gesammtgang im Kurzen als den nothwendigen und begründet dies in seinem ersten Absehnitte näher als ein Ausgehen vom Begriffe der Sache, Während daher der Protagoras bei den Aussenwerken der Methode stehen bleibt, führt der Menou zunächst in dieser formalen Beziehung die Sache gerade von da aus weiter fort, wo der Protagoras aufgehört hat, und leitet ins innerste Leben der Methode hinein. Während dort vornämlich der Gegensatz gegen das mechanische Einlernen der sophistischen Lehrweise in aller Breite entwickelt ward, wird derselbe hier, so zu sagen, bereits stillsehweigend vorausgesetzt und nur noch plastisch und praktisch zur Anschanung gebracht, und die Vertiefung der eignen Methode in ihrer Selbständigkeit ist die Hauptsache. Dort ward die Lehrmethode fast nur durch die flüchtige Hindeutung auf die hypothetische Begriffserörterung auf die Denkmethode zurückgeführt, im Uebrigen aber dieselbe mehr nur praktisch ausgefibt, indem auch dort die Voraussetzung, dass die Tugend nur, wenn ein Wissen, aneli lehrbar sei , und daher der Beweis dieser Voraussetzung den gesammten Gang der Untersuchung bedingt itt). Hier wird nun nicht blos im dritten Abschnitt das Bewusstsein über die Nothwen-

<sup>138)</sup> So beruht Alles, was Ast a. a. O. S. 401 f. an der Composition tadelt, auf blosem Missverstande. 139) Nitzsch a. a. O. S. 23.

<sup>140)</sup> Beiläufig bemerkt, muss ich mich denen anschliessen, welche diese Kathechese nicht für besonders geluugen halten. Dies wäre sie nur in dem Falle, wenn durchgreifender sachliche Antworten und nicht so viel blose Ja und Nein aus Licht gefördert wärden.

<sup>141)</sup> Zeller, Phil. d. Gr. H. S. 176. Anm. 1.

digkeit dieses Ganges näher theoretisch ausgesprochen und zngleich der Name der hypothetischen Erörterung erst gefunden, sondern vorher noch die tiefere Einsicht über ihren Zweck gewonnen. Dort nämlich stand sie im Ganzen nnr mit der Unfertigkeit alles mensehlichen Wisseus, also mit der Seite der Erscheinung im Zusammenhang. Hier dagegen wird zuerst in aller Schärfe der Unterschied von Begriff und Erscheinung, Allgemeinem und Besonderem gewonnen, für Begriff hereits der Name sidoc ausgeprägt, p. 72 D. E., der Begriff als der Gegenstand alles Wissens, die Bildung des Begriffes also als die wahrhafte Methode des Denkens, die hypothetische Erörterung endlich als ihr nothwendiges Mittel erkannt. Erst in diesem tiefern Zusammenhange kehrt dann die Unfertigkeit des mensehliehen Denkens als die empirisehe Grundlage wieder. Während aber im Protagoras dieselbe mehr vorausgesetzt, als bewiesen ist, wird zu diesem Behuf die Unterscheidung von Erkenntniss und Vorstellung aus dem Charmides wieder aufgenommen, aber näher dahin entwickelt, dass die erstere aus der letztern entsteht, wodurch denn der unbestimmtere Ausdruck im Charmides, dass die Erkenntniss sieh ihrer selbst bewusst, in den etwas bestimmteren übergeht, dass sie sieh ihres Grundes hewusst ist:

Während die Methode im Protagoras noch in unmittelbarer Einheit mit dem realen Gegenstande der Betrachtung auftrat, so wird sie bier bereits mit einer so grossen Selbständigkeit behandelt, dass die Logik allmählich in eine förmliche Erkenntnisslehre übergeht, dass die Untersuchung über Wesen und Möglichkeit des Lehrens, Lernens und forsehenden Erkennens, rein formell betrachtet, und die über das Wesen der Tugend in ihrer Einheit mit dem Wissen, also die Seite des Inhalts, sieh als die beiden gleichberechtigten Momente der Gesammtfrage gegenüber treten. Und ehen so hängt es mit der bestimmten Unterscheidung von Begriff and Erscheinung zusammen, dass wiederum von dieser theoretisehen Gesammtfrage nach der Möglichkeit des Tugendunterrichts das praktische Verhältniss der Wirklichkeit zu dieser Möglichkeit getrennt behandelt und so eine Seheidnug vollzogen wird, auf welche der Protagoras erst hinarbeitet. Beides vereinigt aber führt darauf, dass die Unterscheidung einer lehrbaren und niebt lehrbaren Tugend, auf welcher im Protagoras nur erst die unausgesproehene Lösung des schelnbaren Widerspruches zwischen Praxis und Theorie beruht, nun auch ausdrücklich als solche geltend gemacht, durch dio Zurückführung auf Erkenntniss und Vorstellung aber anch die wissenschaftliche Form für sie gefunden wird, nud damit ist denn wieder auch das Missrathon der Söhn von tüchtigen Vätern, die dort nur erst ganz empirisch nud im Munde des Sophisten ans der Verschiedenartigkeit der Anlagen erklärt wurde, zu einer strengen wissenschaftlichen Erledigung gediehen 1<sup>18</sup>1.

Anderorseits goht nan aber auch der Menon noch weiter in die Empirier zurück. Es muss nach unsern obigen Erütterungen klar geworden sein, dass die \(\theta\_{in} \) poige, das G\(\theta\_{in} \) Gebenkelt der Begeisterung niehts Anderes, als der Trieb zur Wahrheit und Tnegond ist, welcher borotis in Lysis als \( L \) z\(\theta\_{in} \) zo \(\theta\_{in} \) \end{argonical} poige, sin Protagoras aber nur andeutungsweiso oder in sehr unwissenschaftlicher Form im Munde des Protagoras auftrat, dass es daher hiermit zusammen zu bringen ist, wenu sich Sokrates als Erotiker bezeichnet, p.760-vgl.86D., und dass eben so hier die verschiedengartete Anlage in der Gestalt der angeborenn Godankenkeine und zwar unter dem Namen \(\theta\_{in} \) die verschieden Intensität des Triebes mit der Verschiedenheit der Anlagen zu vereinigen. Im Lysis wird der Tugendtrieb allein dem Philosophen, hier dagegen nur die vollendetste und intensive Gestalt desselben anheimgegeben.

Als den allgemeinen Hintergrund für alle diese Punkte stellt nun Platon die Lehre auf, dass unsere Erkenntniss und unser Lernen eine Wiedererinnerung dessen ist, was die Seele bereits im Zantande der Prätesitsen geschaut hat. Diese Lehre erscheint hier noch in sehr nuvollkommener Gestalt. Die Seele hat während hiere bald körperlieben, bald körperlösen Lebensphasen alle Rüume der Ober- und Unterwelt durchwandert und alle Dinge geschaut, so dass sich demnach auch im frühern Dassein ihr Wissen nur all- miblied mit wiekelt. Die Geschaut, so dass sich demnach auch im frühern Dassein ihr Wissen nur all- miblied karten den der Beite der der Präckstenz im Alle Geschaus, denn wenn die Erkenntniss sehon in der Präckstenz den allmähliche war, so sieht nan nicht ab, warum denn jede Seele bereits alle Rüume der Welt durchwandert haben soll, warum mithin unser gegenwärtiges Lernen nur eine Zurückrufung und

<sup>142)</sup> Dieser ganze Absatz schliesst sich unmittelbar an die treffenden Entwicklungen von Hermann a. a. O. I. S. 645. Anm. 424.

<sup>143)</sup> Stallbaum zu p. 81 C., vgl, S. LI ff. der Specialausg.

nicht eben so gut eine Erweiterung des damals Gelernten sein soll. Noch mehr, in dem nachträglichen Beweise für die Ewigkeit der Seele werden die drei Möglichkeiten aufgestellt: ewiger Besitz der Gedankenkeime, ihre Erwerbung im vormenschlichen oder endlich im gegenwärtigen menschlichen Dasein, p. 85 D. E., sodaun zunächst die letzte zurückgewiesen, p. 85 E., und endlich gezelgt, dass damit auch die zweite schen ausgeschlessen sei, p. 86 A. Damit scheint auf den ersten Anblick der voraufgehenden Darstellung ausdrücklich widersprochen zn werden 144). Andererseits beruht aber dieser Beweis wicder auf einem reinen Trugschluss. Wenn wir die Erkenntniss, se heisst es, schon im vorzeitlichen Dasein besassen, so müssen wir sie immer gehabt haben. Dies scheint nur richtig zn sein, wenn das vorzeitliche Leben ein untheilbares Ganzes wäre, denn sonst kann auch von dem, was wir erst im Verlaufe desselben erwarben, gesagt werden, dass wir es schon während desselben hatten.

Man hat diese Schwierigkeiten wohl durch die Annahme beseitigen wellen, es sei dem Platon bei der ganzen Darstellung um Nichts weiter, als um die Anerkennung angeborner Gedankenkeime und um die Geltendmachung einer allgemeinen Verwandtschaft alles Daseins, p. 81 C. D., und folglich anch eines innern Zusammenhanges unserer Vorstellungen und Begriffe über dasselbe Ernst gewesen, vermöge dessen eine genauere Entwicklung derselben aus einander möglich sei 145). Allein dagegen ist zu erinnern, dass der nachträgliche Unsterblichkeitsbeweis nicht in mythischer, sondern in durchaus wissenschaftlicher Form dargestellt wird. Was also zunächst den Trugschlass desselben anlangt, se wird dieser auf Rechnung des ungenügenden Entwicklungsstandnunktes, auf welchem sich Platon dermalen befand, zu setzen sein. Platon's eigentliche Absicht ist wohl, zu zeigen, dass die anzebernen Gedanken auf ein früheres Dasein der Seele zurückweisen, auf welches dann eben dieselbe Anschauung bis zur Anfangslosigkeit der Seele hin angewandt werden kann. Und dies will

<sup>144)</sup> Durch diesen Schein hat sich Stallbaum in der Specialausg, zu p. 86 A. täuschen lassen.

<sup>145)</sup> Densehle a. a. O. S. 41 f. Man vgl. meine Recension dieser vortreflichen Schrift Jahn's Jahrb. LXVIII, 8. 507 f. Uebrigens hat der Verf. in einer neueren Schrift: , Die platonischen Mythen. Hanau 1834. 4. S. 23 ff. die obige zu weit greifende Ansicht ietzt selber zurückgenommen.

denn auch die Läugnung einer irgend jemals geschehenen Erwerbung der Gedankenkeime nur besagen, dass von Ewigkeit her im Denken eben ein gegebener fester Punkt schon vorhanden sein muss, und dass dieser nicht mit einem Male aus dem Nichts ins Leben treten kann, was denn der Idee seiner steten nud allmählichen Weiterentwicklung durehaus nicht widersprieht. Dies allein ist der dogmatische Kern der Wiedererinnerungslehre, wogegen man an der stricten Form derselben durchaus nicht festhalten darf, zum Zeichen dessen ist diese allerdings in einem Mythos vorgetragen und alle weitere Ausmalung desselben ist allerdings nur als , sinnvolle Dichtung 'zu bezeichnen. Platon wehrt zum Ueberflusse dem Missverständnisse noch dadurch, dass er sie den Sokrates nicht aus eignen Mitteln, sondern nur als Seher- und Dichterweisheit mit Berufung auf Piudaros und angebliehe Priester und Priesterinnen vortragen lässt 144), p. 81 A. B. So betrachtet, kann es denn auch gar nicht mehr auffallen, wenn zuerst, p. 81., ans der Unsterblichkeit die Erkenntuiss mythisch abgeleitet, dann aber, p. 86, aus der Erkenntniss die Unsterblichkeit wirklich bewiesen wird ur), indem sie näulich so an der erstern Stelle nur vorläufig äusserlich und bittweise aufgeuommen, dauu aber durch das Examen mit dem Sklaven die avanvugg wirklich erhärtet und aus ihr sodann die Unsterblichkeit wissensehaftlich gefolgert wird. Dagegen gilt die skeptische Schlusswendung des Sokrates, nach welcher er nur so viel als gesichert festhalten will, dass der Glaube an die Mögliehkeit der Erkenntniss die Seele festigt nud kräftigt,

<sup>140)</sup> Was ieh in dieser Hinsicht, Jahn's Jahrb, LXVII, S. 423 egeen. Bet in hat ta. a. O. II. S. 101 bemerkt habe, unse ich aufrichanden. De Ist in hat ra. a. O. III. S. 101 bemerkt habe, unse ich aufrichanden, von der Dentung, welche Stall hau mi der Specialang, (a. Ann. 143) der verliegenden Gestalt dieser Leiter aus der Uwvolksammenheit der dernaligen Einsteinung der Stall hau mi der Specialang, (a. Ann. 143) der verliegenden Gestalt dieser Leiter aus der Uwvolksammenheit der dernaligen Einsteinungsbericht und der verlagen von der Verlagen der Sophistenjüngers zu ziehen, S. 15. fund zu p. 31. C. auf eine Verspettung des Sophistenjüngers zu ziehen, die vielender sellste sophistisch gewesen wäre. Umgederkeit lät sich Nitz s. ch. a. o. S. 40 zu aster an den sebetinharen Wertsinn, indem er meint, dasset verschiedene Stüten der Erkenstnischfäligkeit und des Triebese geläuste, vielender all en Seelen die gemeinsame Fähigkeit, sieb an Alles zu erinen, falles au um af die riehtige Weise gescheche grosporchen würde.

<sup>147)</sup> Dies gegen As t. a. a. O. S. 405. Anch die Worte, p. 86 B., σστε θαφορένα χοῦ κ. τ. λ. missen nur nicht numittelbar an das Vorbergehende, sendern an diesen ganzen Zusammenhang angeknin/t werden, um eine gute Verbindung zu geben.

p. 86 B., nicht dem Inhalte des Mythos <sup>10</sup>), sondern spricht das Bewusstein über das Ungenügende der nachträglichen Beweisführung aus. Eben so darf man siche endlich durch jeue ironische Berufung des Sokrates auf heilige Männer und Frauen nicht verleiten lassen, die wirkliche Quelle zu verkennen, aus welcher Platon geschöpft hat <sup>13</sup>), nämlich pythagoreische Einflüsse durch Vermittlung der damals bereits in Athen anwesendeu Thebaner Simmias und Kebes.

So stellt sich denn auch der Mythos im Menon im Zusammenhange des Ganzen als unmittelbare Fortsetzung von den im Protagoras dar. Die Beweisführung für die Einheit der Tugend mit dem Wissen ergänzt eben so die im Protagoras, denn dort war sie nur aus der hypothetischen, zum Theil unplatonischen Gleichstellung des Guten mit dem Angenehmen gewonnen, hier dagegen stätzt sie sich auf die ernstlich gemeinte Ideutität mit dem Nätzlichen. Freilich aber muss auch hier der absolute Massathe art vorausgesetzt werden, und so lange das Gute und Augenehme nicht erst ausdrücklich gegen einander abgegrenet sind, entbehrt das höchste Gut noch immer des nähern Inhalts. Ebeu so wenig ist auch hier der Untersehied zwischen den einzelnen Tugenden bereits aufgekützt. Beides gesehleit im Gorgias

Es bezicht sieh nun der skeptische Schluss des Ganzen, dass en och einer neuen, gar nicht mehr von der Erwerbungsart der Tugend, sondern unmittelbar von ihrem Begriffe ausgehenden Untersuchung bedürfe, zunächst eben hierauf, denn es hängt dies auf die Entstehungsart nntersucht wurde, ob die Tugend ein Wissen ist. Dadurch aber, dass auch für den genanerr Unterschied zwischen Vorstellung und Erkentninis, p. 98 B., und für Präexistenz und Wiedererinnerung neue Untersachiedzung der Ausgehündigt werden, wachsen ferner noch Theätetos und Phädros aus dem Menon hervor.

## VII. Abfassungszeit.

Die Drohung, mit welcher Anytos vom Sokrates scheidet, ist ohne Zweifel eine Anspielung auf die bereits erhobene Anklage.

<sup>148)</sup> Hierin muss ich alterdings Steinhart widersprechen.

<sup>149)</sup> Wie dies Stallbaum zu p. 81 A. begegnet ist.

Daraus folgt aber nicht, dass diese Schrift auch erst mach der Verntrehlung odes gar Hüurichung des Skortase abgefasst ist. Ware der Gorgias vor dem Menon geschrieben, so würde das ausnehmend günstige Urtheil, welches hier im Vergleich gegen dort über die alten athenischen Staatsmanner gefällt wird, auf die Rückkehr einer mildern Stimmung hindenten. So aber führt dasselbe auf eine Zeit, wo die Anklage war bereits erhoben, Platon aber um den Ausgang derselben noch unbesorgt war und daher seine milde Stimmung überall noch nicht verloren hatte, abs noch etwa ins Jahr 399. Apologetische Tendens, namentlich gegen die Verwechselung des Sokrates mit den Sophisten, ist unläughar <sup>169</sup>0.

#### Die Apologie.

Treffend vergleicht Steinhart<sup>151</sup>) die Apologie mit den Reden, welche die alten Historiker ihren Werken einzuflechten liehten : sie ist als ein frei geschaffenes Kunstwerk aus Platon's Geiste hervorgegangen, spiegelt aber dennoch in idealer Treue die historischen Eigenthümlichkeiten des Sokrates ab. Ihr Zweck ist eben, die grossartige Thätigkeit des Meisters in einem abschliessenden Gesammtbilde zusammenzufassen 102), eben deshalb aber auch die verschiedenen Zeitrichtungen zu schildern, gegen welche er nothwendig in Gegensatz treten und dadurch untergehen musste. Als der wahrhaft Weise tritt er der dünkelhaften Unwissenheit seiner Zeitgenossen, der Staatsmänner, Redner, Dichter, so wie dem Scheinwissen der Sophisten, als der wahrhafte, die Bürger im Stillen veredelnde Staatsmann der herrschenden Demokratie, als der wahrhaft fromme Mann der Beschränktheit oder gar Heuchelei der gewöhnlichen Religiosität entgegen. Wie er überall die Wahrheit dem trügenden Scheine gegenüber vertritt, so soll auch seine Vertheidigungsrede nur durch die erstere wirken, er verschmäht die tänschenden Künste der Rhetorik. Mit Wahrscheinlichkeit hat man hicrin anch eine Anspielung darauf vermuthet, dass Sokrates cine vom Lysias in der gewöhnlichen Weise der Redenschreiber

<sup>150)</sup> S. die genauere Erörterung bei Steinhart H. S. 120--125 u. 178. 151) a. a. O. H. S. 236. 152) Hermann a. a. O. I. S. 470.

gearheitete Vertheidigung als seinem Charakter unangemessen zurückwies, so dass dann die vorliegende Rede ein würdigeres Gegenstück zu jener bieten würde <sup>na</sup>).

Ist nun so das Gauze zunächst nur eine historische Schrift, so gewinnt sie doeh dadurch, dass sie eben ein ideales, ein frei reproducirtes Bild der sokratischen Thätigkeit giebt, für Platon zugleich eine hohe philosophische Bedeutung. Gerade je mehr er sich in seiner bisherigen Wirksamkeit noch unmittelbar Eins mit dem Sokrates fühlte, desto mehr wird diese Reproductiou zu einem Rückblick zugleich auf seine eigene bisherige Thätigkeit, desto mehr fasst sich ihm dieselbe gleichfalls in einer abschliessendeu Totalität zusammen, wodurch zugleich alles Einzelne in ein helleres Licht tritt und damit denn auch schon wieder die Keime neuer Entwicklungen gelegt werden, auf welche wir späterhin genaner zurückkommen. So ist die leise Anerkennung, welche den Naturphilosophen gezollt wird, p. 19 C., so ist die indirecte Lossagung vom Götterglanben des Volkes und die Zurtickführung desselben auf den Glanben an Götter überhaupt, p. 26 f., so ist endlich die Unsterblichkeitslehre eher platonisch, als sokratisch. Zwar mildert die skeptische Form der letztern einigermassen diese Freiheit, allein zugleich hat es Platon selbst im Menou noch nicht weiter gebracht, wo gleichfalls durch die skeptische Schlasswendung ausgedrückt wird, dass ihm diese Lehre wohl an sich, aber noch nicht in ihrer wissensehaftlichen Begründung feststand. Eher wird sie hier schon mit einer grössern Wärme und selbst Zuversicht, als dort ausgesprochen, und man darf annehmen, dass die Geistesgrösse, welche Sokrates im Tode zeigte, hierauf von Einfluss war.

#### Kriton.

Der Kriton ist ein ergänzender Nachtrag zur Apologie. Während in der letztern der principielle Gegeusatz des Sokrates gegen die athenische Demokratie hervortritt, so hier auch sein positives Verhältniss zur bestehenden Staatsverfassung. Es soll gezögt werden, wie jener Gegeusatz in heineswegs zu einer Vorachtung

<sup>153)</sup> B 5 ck h, In Platonis Minoent. Halle 1806. S. S. 182. (S. Diog. Laërt. II, 40. Cic. de or. I, 54. Quinct. II, 15, 30. Val. Max. VI, 4.)

der positiven Gesetze verleitete. Es wird seine Gerechtigkeit in Bezug auf dieselben, damit aber überhaupt das sittliche Verhältniss des einzelnen Staatsbürgers zum Staatsganzen dargestellt, somit auch hier wieder die persönliche Beziehung auf einen allgemeinern und tiefern phil loso phisch en Zweck zurleckgeführt.

Der erste Theil (bis p. 50A.) entwickelt der gewöhnlichen Ansicht gegenüber, welche Recht und Unrecht um nach den üuseren Folgen abwägt, die absolute Verwerflichkeit alles Unrechts gegen Freund und Feind, mithin auch die Vergeltung erlittenen Unrechts. Der absolute Massastab Platons bewährt sich hier in seiner äussersten Consequenz, ja bereits in directem Widerspruch gegen die Aguüserungen des historischen Schrates (Zen. Mem. II, 6, 38. III, 9.8).

Der zweite Abschnitt wendet sodann diesen Grundaatz auf das Verhaltniss des Einzelnen zum Staate an. Die Böchete Entscheidung über Recht und Unrecht gehört natürlich dem göttlichen Gesetze, welches sich in unserer Vernunft öffenbart. Aber auch die menzehlichen und besonders die athenischen Gesetze sind kein bloses Werk menschlicher Willkür, sondern ein Abbild jenes göttlichen, Allen in die Seele geschrichenen Rechts. Glanbt aber der Einzelne in einem andern Staate besser dies Ideal erfüllt zu sehen, so kann er seine Freiheit durch die Auswanderung retten; unterlitast er sie, so hat er sich damit den Gesetzen seiner Heimath zum sehuldigen Gehorzom unterworfen.

Ea versteht sieh wohl von selber, dass Platon diese Lösung mur als eine annähernde, durch das vorliegende persönliche Verhältniss gebotene betrachtete, eine Collision beider Rechte in manchen Fällen aber gewiss nicht lätsgnen will, wo denn das Niedere natürlich dem Höhern wielchen müsste <sup>190</sup>.

#### Gorgias.

## Inhalt und Gliederung.

Der Gorgias zeigt eine Fünftheilung, welche aber auf zwei Hauptabschnitte zurückführt, nämlich das Gespräch mit dem Gor-

151) Ausführlicheres über Apologie und Kriton bietet die Darstellung von Steinhart a. a. O. II. S. 233—246, 280—283 und S. 291—303, 322—325, an welche auch das Obige sich im Wesentlichen ausehliesst. S. jedoch meine Recens. Jahn's Jahrb. LXVII, S. 425—428.

gias und Polos, welches mehr vorhereitender, und das mit dem Kallikles, welches entseheidender Natur ist.

In einem kurzen Vorgefeeht zwischen Chärcphon und Peles begeht der Letztere den Fehler, dass er statt des Wesens der Redekunst nur ihre Beschaffenheit beantwortet und sie prunkend für die schönste aller Künste erklärt, p. 447 D. - 448 D. In dem ersten Theile (his p. 466 A.) spielt anfangs Gorgias, dann vorzugsweise Polos den Mitunterredner des Sokrates. Es ergiebt sich, dass die Redekunst diejenige Kunst ist, welche es mit solchen Reden zu thun hat, deren Zweck nicht die wirklich belehrende, Erkenntniss (ἐπιστήμη oder μάθησις) hervorhringende, sondern die blos überredende, blosen Glauhen (mions) erzielende Ueberzeugung ist, und zwar in allen pelitischen Versammlungen und in Bezug auf alle Staatsangelegenheiten, insonderheit aber in Bezug auf das Gerechte und Ungerechte. Der Redner bedarf daher nur einer scheinharen Kenntniss des Gegenstandes, denn es genügt ihm. den Schein einer solchen seinen Zuhörern verzuspiegeln, und da es nun keine falsche und wahre Erkenntniss, wohl aber ein riehtiges und unrichtiges Glauben und Vorstellen giebt, p. 454 D., so liegt hierin indirect, dass der Redner seinerseits nur trüglichen Vorstellungen felgt, bei Andern aber geradezu auf die Erregung irriger Meinungen hinarbeitet. Zwar Gergias seheut sieh noch zuzugestehen, dass er auch vom Gerechten und Ungerechten keiner wirkliehen Einsicht bedürfe, meint vielmehr, dass er sie auch seinen Schülern, falls sie dieselbe noch nicht besitzen, zuver mitzutheilen habe. Allein verher hat er bemerkt, der Redner könne sich seiner Kunst auch auf ungerechte Weise bedienen, mithin ungerecht sein, wemit er, die Identität von Wissen und Handeln vorausgesetzt, sich selbst widersprochen hat, p. 448 D. - 461 B.

Daher opfert der keckere Polos auch hinsiehtlich des Gerechten die Wissenschaft des Rhetorikers auf. Dam ist die Beredtsamkeit aber auch gar keine wirkliche Kunst, sondern nur das Schattenhild (ilösakov) einer solchen, eine blose kunstlese Fertigkeit (ilpatagle ar zu zir 1949); ihr Wesen ist Schmietchele 1. ded wahre Kunst hefördert nämlich entweder positiv und urspringlich—so die Gymnastik und Gesstagebung — oder aber nachhelfend und im Einzelnen gestaltend — so Heilkunst und Rechtspflege — das Beste des Menschen, das Wohlverhalten (iviţija) des Körpers und der Seele, Die Afrekunst aber ruft un das dem Menschen

Angenchme ins Leben und schmeichelt blos seiner sinnlichen Lust. Ihre Theile entsprechen denen der wahren Knnst, die Pntzkunst der Gymnastik, die Kochkunst der Heilkunde, die Sophistik der Gesetzgebung, die Rhetorik der Rechtspflege.

Zichen wir nun die obigen hinaichtlich der Beredisankeit gewonnenen theoretischen Resultate mit den praktischen Bestimmungen zusammen, welche hier von der falsehen Knnst überhanpt gegehen werden, so ist der Zweck einerseits Erzeugung einer blosen mud swar vielfteht irigen Meinung anstatt wirklicher Erkenntniss, andererseits der Lust anstatt der Tugend. Was aber den Ursprung anlangt, so war dies gleichfalls nicht die Einsicht, sondern nur die trügliche Vorstellung jetzt zeigt der zweite Theil (bis p. 481 B.) sofort, dass sie auch praktisch nicht ans dem vernünfligen Willen, sondern an bloser Willkir hervorgeht.

Jeder Mensch will sein eigenes Bestes. Wenn er nun dennoch Handlingen begeht, welche demselben nachtheilig sind, so kann dies nur daher kommen, weil er sein Bestes verkennt, weil er in einer falschen Vorstellung über das Gute hefangen ist. Er thut also in einem solchen Falle nnr, was ihm gnt dünkt, nicht, was er eigentlich will. Denn der Wille ist nicht auf die einzelne Handlung als solche gerichtet, sondern auf einen letzten Endzweck. Dies führt zn der Unterscheidung von wesentlichen und nnwesentlichen Gütern, von denen die letzteren nur als Mittel zu den ersteren diesen Namen verdienen. Darin liegt aber implicite. dass der einsichtige Wille nnr auf das letzte gemeinsame Ziel alles Strehens, nnr auf das höchste Gut hinarbeitet 156). Nnr wer daher diesen seinen vernünftigen Willen durchzusetzen vermag, ist mächtig zn nennen, nicht aber der Redekunstler, dem eben jene Einsicht über das höchste Gnt abgeht, und wenn er nngestraft viel Böses zu thun vermag, so gereicht dies nicht zu seinem Besten, macht ihn vielmehr elend. Denn es ist noch viel besser für einen Jeden, Unrecht zn leiden, als zn thun (bis p. 469 D.).

<sup>150).</sup> Auch die Sophistik entwieckelt nämlich die Principien, hier die Staatskeerien, die Rieberik vermittel ihre Auswendung; letztere begiebt sich überdies am Liebsten in den Dienst der Rechtspflege. Daher erkält später (p. 2020) 3. die Sophistik als die Sprincipiellere, ande oder waltere hat näher stehende Thätigkeit den Vorzug. S. Steinhart n. n. O. H. I. S. 305 and sehon Selb leier macher n. n. O. H. I. S. 30.

<sup>156)</sup> Steinhart a. a. O. H. S. 367.

Mit grosser Kunst steigt nun die Beweisfahrung für diesen Satz vom Niedern zum Höbern auf. Anfangs wird ganz vom Standpunkte des Polos aus gezeigt, dass nieht immer der Unrechthandelnde glücklicher ist, sofern er nämlich die Strafe des Gesetzes fürchten muss. Wird nun hiernach der betreffende Satz sehen vom vulgären Standpunkte der blosen Lust ans erschittert, so kämnte es doch so den Anschein gewinnen, als ob Strafe leden ein Unglück sei. In der That aber benutzt Schrates dies Ergelnisten Gegentheil dazu, dass es nicht blos erlaubt, sondern sogar gehoten sei, Jemandem Uebles zu erzeigen, sofern dies Uebel uur ein scheinbares, in Wahrheit aber nur die gerechte Strafe sei, schnerzlich zwar, aber heilsen, bis p.470C.

Nun erst folgt die eigentlich entscheidende Beweisführung. Unrecht leiden ist mindestens schöner, als Unrecht thun. Schön aber ist Etwas entweder seiner Annehmlichkeit oder seines Nutzeus wegen. Das Erstere ist hier nicht der Fall, mithin kann das Unrechtleiden nur als das Erspriesslichere und Bessere erscheinen. Jedem Thun ferner entspricht ein gleiches Leiden. Gegen wen man die rechte Strafe anwendet, der wird demnach anch mit Recht bestraft. Recht und schön und wiederum schön und gut ist nach dem Vorigen dasselbe, somit widerfährt dem also Büssenden etwas Gutes. Dies besteht aber in der Besscrung seiner Seele, welche Zweck aller Strafe ist; er wird so von seiner Ungerechtigkeit befreit, welche schlimmer, als alle anderen Ucbel und Krankheiten ist. So ist der bestrafte Ungerechte minder unglücklich, als der straflose. Wenn daher die Redekunst irgend einen Nutzen hat, so wäre es der, sich selber und die uns die Liebsten sind, vor dem Richter, dem Arzte der Seele, anzuklagen, seinen Feinden aber könnte man nicht empfindlicher schaden, als wenn man durch die Redekunst die verdiente Strafe von ihnen abwendete.

"Durch diese Betrachtungen ist nun auch der richtige Standpunkt für die Unterscheidung des Guten und Angenehmen bereits gewonnen, denn die Willkür geht auf den augenblicklichen Genuss, der sittliche Wille auf eine dauermde Glückseligkeit, die oben wieder jene leibliche und geistige Harmonie des Lebens, jene Euercie ist, welche im ersten Theile als Gegenstand der wahren Lebenalust erscheitur <sup>169</sup>). Noch ist aber der so gewonnene Boden

<sup>157)</sup> Steinhart a. s. O. H. S. 368.

nicht wirklich ansgebentet. Bisher ist nur gezeigt, dass Nützlich und Angenehm etwas Verschiedenes sind. Noch kann aher das Nützliche selbst, auf welches hier das Schöne reducirt wird, leicht im Sinne einer äusserlichen Reflexion gefasst werden, so lange nicht das höchste Gut als solches geradezu geuannt und als das einzige wesentliche Gut bestimmt wird. Während daher dies ganze Ergebniss zum grossen Theile unr durch das Zugeständniss des Polos erreicht ist, dass Unrechtthun das Unschöuere sei, so muss jetzt Kallikles im dritten Abschnitte, bis p. 492 D., ungeschent dasselbe zurückziehen, um so eine wirklich begriffliche Scheidung des Guten und Angenehmen nothwendig zu machen. Die beiden Sophisten, welche noch den Schein achten, genügt cs, durch sich selbst, durch ihre inconsequenten Zugeständnisse, zu schlagen, dem Kallikles dagegen, welcher über das Ziel des menschlichen Handelns geradezu die dem Sokrates diametral entgegengesetzte Ausicht aufstellt, muss eine principielle Untersnehung über das wahre Ziel entgegengestellt werden 156).

Kallikles hehanptet nun , dass wohl dem Gesetze, nicht aber der Natur unde Urrechthund aus Unsehönere sei, deum die Natur kenne uur das Recht des Stärkern, Gesetze aber seien die Erfin dung der Schwachen, vom ihnen zu lirme Schutze ersonnen. Allein wenn dech die Meisten zugleich die Stärketen sind, so gitt anch von Natur das Recht der Majorität, mithin ist im vorliegenden Falle auch von Natur das Unrechthun das Schimpflichere. Sind aher unter den Stärkeren die Einsichtsvolleren verstauden, deenen es im Statate zu herrseichen ziemt, so fragt sich uur, wer diese Einsichtsvollen sind. Sind es nicht die, welche zuvörderst sich selbat, ihre Lätze und Begieden zu beherrsehen vermägen, d. b. die Besonnenen? Im Gegendheil, erwident Kallikles, wer king und nugescheut seine Begierden zu befrießigen versteht, der ist einsichtsvoll und tapfer; Besonnenheit und Gerechtigkeit sind dagegen gar keine Tugenden.

Nachdom so die Sache des Scheins, der Willkir, der simlichen Lans and die Spitze getrieben ist, erfolgt nun im vierten Abschnitt, bis p. 505 D., die Widerlegung, d. h. die sigentlich gründliche Unterscheidung des Guten und Angenehmen. Vorläufig wird durch zwei der pythagoreischen Schule entkommene Gleichnisse

<sup>158)</sup> Hermann a. a. O. I. S. 477.

daranf hingewiesen, dass die Lust ihrer Natur nach in einem unaufhörlichen Werden und Vergehen begriffen erscheint, dass sie immer nur im Uebergange entgegengesetzter Zustünde in einander entsteht und dass sie daher auch selber immer mit ihrem Gegenkeile lechaftet ist, p-92D.—9494. Mit der Lust des Genses, so wird dann strenger wissenschaftlich gezeigt, ist der Schmerz der Begierde untrennbar verbnnden, und sofort mit ihr hört auch der Gennss auf, wogegen Gnt und Uebel nie zu gleicher Zeit und in gleicher Weise anhaften. Ferner kann der Tugendhafte so gut betriht, als der Lasterhafte fröhlich sien (ib 498 D.).

Man muss vielmehr zwischen gnter nnd schlechter Lust unterscheiden, die Lust an sich ist nicht unsittlich, aber sittlich gleichglittg, sie wird nur gut als Mittel zum Gnten, zur wahrhaften Glückseligkeit, und nur auf diese ist der eben deshalb von der Einsicht in ihr Wesen getragene sittliche Wille gerichtet (bis p. 500 A.).

So erhalten die Bestimmungen des zweiten Abschuitten hier ihre tiefere Bedeutung, und eben so tritt nummehr auch die der vorher nnterschiedenen sittlichen Lebenskünste nnd ihrer Zerrbilder ins rechte Licht. Zu den letzteren wird auch die Musik und Dichktnant soch hinzngesellt, Poesie ist nur Rhetorik in gebundener Rede. Wie nun die Einsicht von der Selbstbeherrschung, der Zugelung seiner Begierden, der Besonnenheit, unzertrennlich ist, so wird die anf ihr beruhende Lebenskunst anch auf die sittliche Veredelung Anderer hinstreben, und eben dies würde die werte Rede- nud Staatskunst sein. Gesundheit des Kürpers wie der Seele beruht aber auf Ebenmass und Ordnung, und diese Harmonie der Seele ist Besonnenheit und Gerechtigkeit. Zu ihr wird daher der wahre Staatsmann seine Bürger durch weise Gesetze wie durch starfende Zurechtweinug hindelien

Der Besonnene, so führt Sokrates im flunden Abschnitte allein fort, weil Kallikles des Antworens überdrüssig geworden ist, that nun aber anch gegen Götter mad Menschen das Geziemende, d. h. er ist froman und gerecht; er ist endlich auch tapfer, denn er wird standhaft verfolgen, was sich ient, und meiden, was sich nicht geziemt. Nur bei einem solchen Verfahren ist gegenseitige Freundschaft der Bürger, ist überhanpt ein sittliches Gemeiuwesen, sie jene innere Harmbait eind Ordnung der Staaten möglich, durch welche sie ein Abhild der ewigen Weltordnung werden. Nur an der Verwaltung eines solchen Staates wird der wahrlanft Weise thätigen Antheil nehmen. Wer dagegen in einem auf Zügellosigkeit und Gewaltthätigkeit gegründeten Gemeinwesen Einfluss gewinnen will, der kann dies nur, indem er den Launen des jedesmaligen Gewalthabers, mag dies nun ein Tyrann oder der Demos sein, schmeichelt, sich zum Diener seiner Lüste herabwürdigt und so ihn nur noch mehr verdirbt, wie dies die berühntesten von Athens Staatsmännern nicht besser gemacht haben. So giebt er aber zugleich sich selber immer mehr der Sünde hin, macht auch sich dem Gewalthaber immer ähnlicher, um sich desto fester mit ihm zn befreunden und sich so Macht und Leben zu retten, welches einem der Lust geweihten Dasein als das höchste Gut erscheint. Der Weise dagegen wird in einem solchen Staate sich begnügen, im Stillen und auf seine elgene Hand die Einzelnen zurechtzuweisen und zu bessern, womit überhaupt auch der wahre Staatsmann billig den Anfang machen und sich so erst Proben von seiner Kunst geliefert haben sollte, bevor er das Ganze zu lenken unternimmt. So wird er es aber auch nicht scheuen, dass dieses Verfahren ihm Hass und Verfolgungen zuzieht, eben weil er nicht den Tod, sondern die Ungerechtigkeit für das grösste der Uebel erachtet, nicht blos für dieses, sondern auch für das künftige Leben (bis p. 523 A.).

Denn die Seele ist unsterblich, fügt Sokrates in einem Mythos hinzu, der Tod ist nur hir Treunung von Leibe, und so wird sie dann, rein und obne alle trügerische Hülle für sich selber das stehend, von weisen und genechten Richten gerichte werden, welche mithin nicht die einzelnen Thaten als solche, sondern die sittliche Gesinnung, ans welcher sie hervorgingen und anf die exam sittlichen Würdigung allein ankomnt, zum Massatale nehmen "). Leichter werden Die, welche einem sillen, betrachten deu, philosophischen Leben sieh hingshen, als die Mächtigen und Herzscher vor diesem Gerichte hestehen, welches die heilbaren Werbrecher wiederum durch Strafen beserk, die unheilbaren aber zu einer ewigen (nal als abschreckendes Beispiel in den Tariaro verstösst (bis p. 527 A.).

Eine zusammenfassende Uebersicht der ethischen Grundgedanken des Werkes, verbunden mit der Aufforderung zu einer

<sup>159)</sup> Dies ist der Sinn davon, dass die Seele ',unverhüllt' gerichtet werden soll, s. Steinhart a. a. O. II. S. 386 f.

entsprechenden Lebensweise schliesst als Epilog würdig das Ganze ab.

#### II. Zweck.

Ein Ueberblick über den Gesammtverlauf des Dialogs lehrt, dass zunächst die falsche Rhetorik nur als ein Beispiel, als ein Theil der falsehen Lebenskunst überhaupt, diese selbst aber wieder nur als ein Zerrbild der wahren auftritt. Klar ist es ferner, inwiefern der Gegensatz zwischen beiden die tiefere Unterscheidung der Tugend und der Lust nothwendig macht. Klar ist es, dass es zum Wesen dieser Knust gehört, sich Anderen mitzutheilen, und wie daher aus diesem gegenseitigen gemeinsamen Streben eine Harmonie und Freundschaft aller Bürger und sonach die Grundlage eines wahrhaft sittlichen Staatsorganismus sieh ergiebt, so dass die ethische Lebenskunst damit zugleich zur Politik wird. Klar ist es, warum das Gnte zunächst durch den Mittelbegriff des Schönen von dem Angenehmen geschieden wird, eben weil dic Tugend auf Mass, Ordnung und somit Schönheit beruht 100). Klar ist es endlich, wie der auf eine solche Staatskunst gegründete Staat ein Abbild von der Harmonie des Weltalls ist und wie der philosophische Staatsmann, indem er durch Belehrung und Strafe die Bürger zum Guten lenkt und so die Harmonie des Ganzen erhält, nach dem Vorbilde der Gottheit verfährt, welche nicht blos das physische Leben nach ewigen Gesetzen in ununterbrochener Ordnung hält, sondern auch als sittliche Weltordnung das Leben der Menschen im Diesseits und Jenseits regelt und leitet. , Die Idee der ewigen Vergeltung', sagt Steinhart 111) vortrefflich. steht in der genauesten Verbindung mit der vorher angedeuteten Idee der durch die ganze sinnliehe und natürliche Welt herrschenden Harmonie, indem beide den beiden Haupttheilen der wahren Staatskunst entsprechen; die Gesctzgebung nämlich findet ihr Urbild und ihre höchste Bewährung in den Gesetzen, durch welche das Universum regiert wird, die Rechtspflege oder die strafende Gerechtigkeit des Staates ist ein Ausfinss jener ewigen göttlichen Weltordnung, welche die unsterbliebe Seele auch nach dem Tode noch die Folgen ihres irdisehen Thuns empfinden lässt.' Wir wer-

<sup>160)</sup> Seinhart a. a. O. H. S. 386,

<sup>161)</sup> a. a. O. II. S. 386. S. jedoch meine Rec. Jahn's Jahrb. LXVII. S. 431.

den daher schwerlich fehlen, wenn wir die Darstellung der Philosophie als der ethisch-politischen Lebeuskunst<sup>180</sup>) für den Mittelpunkt des Werkes erklären.

Sie ist zunächst von dem wahrhaften, anf Gründen beruhenden Wissen um das höeliste Gut und die blos bedingten Güter geleitet, sie erkenut, dass jeues allein der Zweck unseres Strehens und diese einzig die Mittel zu diesem Zwecke sein dürfen, sie weiss das Gute vom blos Angenehmen zu unterscheiden und anch das Angenehme zu jenen hedingten Gütern zu rechnen, aber nur insofern sich seiner zu bedienen, als es jenen höchsten Zweck nicht stört, sondern fördert; sie besitzt aber chen deshalb auch den sittlichen Willen, dieser Einsicht zn folgen und so die Tugend statt der Lust, die Herrschaft der Vernunft über das ewig zwischen Mangel und Befriedigung hin- und herschwankende Reich der blinden Begierden und somit allein Festigkeit und Harmonie in ihrer Seele heimisch zu machen und auf demselben Wege auch in Anderer Seelen zu verpflanzen. Die falsche Lebenskunst hingegen macht das Mittel zum Zwecke, sie wird nicht von einem wirklichen Wissen, auch nicht über das Angeuehme, geleitet, denn sonst würde sie nicht dieses der Tugend vorzieheu, sonderu durch eine schwankende, auf Erfahrung und Uebung beruhende Vorstellung. Nicht die Vernunft - denn diese gelangte in ihr nicht zur Entwickelung - herrscht in einer solchen Seele, sondern sie ist eine Sklavin im ruhelosen Taumel ihrer Begierde, sich and Andere verderbend und alle Tugend zerstörend.

Aber dentlich geaug wird neben der falschen Rhetorik auch eine wahre anerkannt, welche eben so gut wie alle einzelnen Künste der höchsten Staatskunst dienen soll. Alle diese Künste sollen nach Platon's Inteution offenbar anf jenem klaren philosephischen Bewusstesin um die höchsten Fragen des Lebenseruhen<sup>48</sup>) nnd solleu so anch an ihrem Theile dazu beitragen, bei den Staatsbürgern, wo nicht ein Wissen, so doch richtige Vorstellungen zu erzegen und zu befestigen<sup>48</sup>).

<sup>162)</sup> Mit Steinhart a. s. O. H. S. 341-346. Hinsichtlich der bisherigen Ansichten genügt der Verweis auf ihn. S. 338-340.

<sup>163)</sup> Dass eine von wahrer Begeisterung getriebene richtige Vorstellung ein Surrogat hierfür bilden könne, scheint Platon nicht gerade zn bestreiten, wohl aber in der Anwendung stark zu beschränken. S. n.

<sup>164)</sup> Steinhart a. s. O. H. S. 361-363.

Wie nun der Gegensatz, welchen das Gespräch bekämpft, im Verlaufe desselben immer mehr sich verschäft, mithin immer tiefer in das Reich des Scheines hinabsteigt, so hebt sich nothwendig, dem entsprechend, umgekehrt seine Bekämpfung, d. h. der positive Gedankengang des Werkes, stufenweise immer höher in die Welt des ewig Seienden empor, und oben so wird auch der Ton immer feierlicher und ernster<sup>160</sup>). Diese ganze Anordnung wird nnn vermittelt durch:

# III. die Wahl der Mitunterredner.

Die drei Mitnnterredner des Sokrates stellen nämlich die falsche Lebenskunst in ihrer Steigerung von ihren mildesten Anfängen bis zu ihren äussersten Consequenzen dar. Gorgias erscheint noch als der eigentliche Kunsttheoretiker, welchem die Ueberredung Selbstzweck ist. So sehr seine Theorie auch schon die Keime der schlimmsten Praxis in sich enthält, so weit ist doch er selbst noch davon entfernt, diese Consequenzen zu ziehen. Er ist weder ohne sittliches Gefühl, noch eben deshalb ohne einen gewissen Sinn für die Wahrheit. Mit einer Art , milder Würde' vermittelt er stets den Fortgang des Gespräches, wo es abzureissen droht, p. 497 B., vgl. 463 A. E., 506 A. B., obgleich er sich selber zur rechten Zeit znrückzuziehen weiss, um keine Niederlage zn erleiden. Dabei dialektisch gewandt, wird er auch vom Sokrates mit Achtung, fast als ein Ebeubürtiger behandelt. So lange er an der Unterredung Theil nimmt, geht sie ihren streng dialektischen nnd dialogischen Gang fort. Platon lässt ihn aber auch deshalb bei Zeiten zurücktreten, um nicht bereits ihm selber persönlich die unsittlichen Consegnenzen seiner Lehren aufzubürden. Polos sieht die Rhetorik blos als eine handwerksmässige, leicht zu erlernende Technik an, auf deren innern Gehalt es ihm gar nicht mehr ankommt, welche er vielmehr bereits als Mittel zu den unsittlichsten Zwecken betrachtet. Den von Gorgias mit Mässigung angewandten Prunk des Ausdrncks übertreibt er bis zur lächerlichsten Künstelei, so bes. p. 448 C. Gleich unvermögend wissenschaftlich zu fragen und zu antworten, zwingt er auch den Sokrates, der seine auffahrende Hitze durch überlegene Ironie zurechtweist, zu fortlaufenden Reden. Doch besitzt er noch eine gewisse

- to Carrell

<sup>165)</sup> Steinhart a. a. O. H. S. 345.

philosophische Bildung, p. 465 D., und einen Rest von sittlicher Scheu. Dem Kallikles endlich gilt die Theorie als solche gar nichts mehr. Die Philosophie, welche er mit der Sophistik zusammenwirft, hält er höchstens für eine zweckmässige Beschäftigung in der Jugend. Ihm ist die Redekunst durchaus nur als Mittel wichtig, im Staate zu Macht und Ansehen zu gelangen und dadurch seiner Lust um so ungestörter fröhnen zu können. Er hat von vorn herein gar nicht einmal Neigung, das Gespräch in regelrechter Weise fortzusetzen, überschüttet vielmehr den Sokrates sofort mit langen Redon. Er wird gleich angedaldig, schaldigt Sokratos der Consequenzmacherei an, p. 489 B. C. 494 D. 497 B. C. 492 B., nennt es mit einem merkwürdigen Widerspruche schamlos, wenn dieser ihm die volle Schamlosigkeit seiner Behauptungen ins Licht stellt, p. 494 E., tadelt die sokratische Dialektik als engherzig und kleinlich, p. 497 B. C., so dass Sokrates, nachdem er auch ihn anfangs mit feinem Spotte behandelt hat, andlich mit tiefem Ernste meist alle in das Gespräch zu Ende führt. Kallikles ist das Bild eines durch und durch materialistischen Aristokraten, eines innerlich hohlen Staats - und Weltmannes, indessen trotzdem hesser, als seine Grundsätze, nicht ohne Wohlwollen gegen den Sokrates, p. 486 A. 487 A. E., und noch nicht ganz nnzugänglich gegen die überwältigende Macht der Wahrheit, p. 513 C., so wenig er es auch eingestehen will 166).

Die Einführung des Chärephon in das Gespräch hat den Zweck, den Gegensatz der beiden Schulen darzstellen. Während Chärephon, mit herzlicher Liebe seinem Meister zugedhan, sieh in allen Stitcken ihm unterordnet und doch, wie sieh in den, dialektischen Vorgefechte\* mit dem Polos zeigt, ihm seine dialektische Frageweise so glücklich abgelauscht hat; so steht Polos dagogen in allen Stitcken weit hinter dem seinigen zurück und vermisst sich dennoch nicht undeutlich, belen so viel zu wissen, als dieser ").

### IV. Verhältniss zum Protagoras und Menon.

Wie sich uns der Menon zunächst dadurch als der unmittelbare Nachfolger des Protagoras, als die am Schlusse desselben

<sup>16</sup>G) Diese ganze Skizze schliesst sich aufs Engste an die Ausführung von Steinhart a. a. O. II. S. 319-357. Vgl. auch Hermann a. a. O. I. S. 636 f. Ann. 308.

<sup>167)</sup> Hermann a.a. O. I. S. 639 Anm, 402, Steinhart am eben ang. O.

angekündigte Fortsetzung ergab, dass er den Gesammtgang desselben, so zu sagen, kurz in sich reproducirte und sodann weiter zu den Principien hinanfführte, so findet wiederum beim Gorgias gegenüber dem Menon ein ähnliches Verhältniss Statt, wogegen er seinerseits nicht mehr, wie seine beideu Vorläufer, über sich selber hinauweitst.

Zunächst wird nämlich gleich im Anfange der Unterschied zwischen Erkenntniss und Vorstellung, und, wenn man dies auch nur für einen Rückblick auf den Charmides, p. 167 f., halten könnte, auch die erst im Menon erhärtete Fehlsamkeit der Vorstellung als die theoretische Grundlage der wahren und falschen Kunst vorausgesetzt, die sich überdics auch nach Seiten der Mittheilung durch die Rede als Gegensatz der belehrenden Ueberzeugung und der blosen Ucberredung in ihrer weitern Consequenz darlegt 160). Aber auch der ganze erste Hanptabschnitt steht mit seiner Unterscheidung wesentlicher und unwesentlicher Güter, p. +67 E. f., oder, wie es dort heisst, des Guten und des weder Bösen noch Guten. von denen das letztere nur als Mittel zum erstern Werth hat, durchaus nur als eine andere Wendung der Tugenddefinition im Menon da, wo es heisst, dass alle Güter erst durch die Weisheit zu wahrhaften Gütern werden, denn diese Weisheit erstreckt sich ja eben auf das Wesen des letzten Endzwecks nuserer Handlungen. Eine nähere Bestimmung hat dies höchste Gut auch hier noch nicht empfangen. Ja, selbst als es p. 475 zu einer factischen Verschiedenheit des Guten und Angenehmen kommt, ist damit das Wie derselben noch nicht ergründet, und crst als auch dies im zweiten Hauptabschnitte geschehen ist, hat die Form des höchsten Gutes zuerst auch einen wirklichen Inhalt erlangt. Damit tritt deun genauer, als bishet zu dem theoretischen Gegensatz der Vorstellung auch der praktische der Begierde gegen die Erkenntniss (s. jedoch schon Protag. p. 352 ff.) hinzu, ohne dass indessen das genauere Verhältniss beider Gegensätze zu einander ins Licht gesetzt wird.

Nur indem so der Beweis für den Rückgang aller Tugenden auf die Weisheit in der That aus dem Menon in den ersten Haupttheil des Gorgias wieder aufgenommen ist, kann ohne Weiteres die Einheit der Besonnenheit mit ihr vorausgesetzt und alle an-

<sup>168)</sup> Steinhart a. a. O. H. S. 361. S. jedoch m. Rec. a. a. O. S. 429.

deren Tugenden nieht unmittelbar auf jene, sondern nur anf diese aurückgeführt werden, p. 507 1001. Nachdem nämlich Kallikles die Einsichtigen für die Besten erklärt hat, fragt Sokrates sofort, ob nicht dieselben mit den Besonnenen Eins seien, p. 991 D., und den tet dadurch schon den richtigen Standpunkt an. Da nämlich Kallikles vielmehr Klugheit für gleichbedeutend mit Zügellosigkeit erklärt, so wird durch die folgende Widerlegung dieser Ibelauptung auch jene richtige Auffassaug wieder hergestellt.

Mit andern Worten, es handelt sich hier nur noch um die Identität der praktischen Tugenden unter einander, ihre Zurückführung auf die Weisheit wird bereits vorausgesetzt. Dies heisst aber genauer so viel: es liegt gar nicht so sehr der Zweck vor, die Einheit der Tugenden, welche eben in ihrer Zurückführung auf die Weisheit besteht und also im Protagoras und Menon bereits hinlänglich gewahrt war, als vielmehr die absiehtlich dort vernachlässigten Unterschiede der übrigen Tugenden von einander darzustellen. Nach dem Protagoras nun sollten sie weder quantitative, noch qualitativ - organische Theile, noch endlich blose Namen der einen und allgemeinen Tugend sein. Es bleibt nur iibrig, dass sie sieh nach den verschiedenen Beziehungen unterseheiden, in welche die letztere eintreten kann, und dieser Gesichtspunkt seheint hier in der That obzuwalten. Denn die Besonnenheit wird recht eigentlich als die inuere Harmonie der Seele, die Herrsehaft der Vernanft über die Lust beschrieben, sie stellt also das tugendhafte Verhalten des Subjectes in Bezug auf sich selber, wie die Gerechtigkeit und Frömmigkeit in Bezug auf Andere, jene auf Mensehen, diese auf die Götter dar, und zu ihnen allen steht die Tapferkeit wieder in ähnlichem Verhältniss wie die Reehtspflege zur Gesetzgebung und repräsentirt das eigentliebe Moment der Thatkraft.

Anch der Mythos im Menon ist ein naturgemisses Mittelglied zwischen denen des Protagoras und des Gorgias. Im Protagoras' wird das Werden der Erkenntniss und Tugend an die früheren Phasen des Erdenlebens, im Menon weiter zurückgehend an die Priexistuzu angeknüpft, hier dagegen nach der andern Seite in



<sup>160)</sup> Zeller, Phil. d. Gr. II, S. 158, Anm. 3 und 268, Anm. 1 hält dies blos für eine populärere Darstellung, zu welcher man doch in der That keinen Grund absicht, Gegen Steinhart a. a. O. II. S. 377, s. m. Rec. a. a. O. S. 431.

die Postexistenz hinein verfolgt. Während in den heiden früheren Darstellungen die eonstituirende Thätigkeit der göttlichen Erziehung, so tritt hior ihro strafende und lohnende Gerechtigkeit, dort mehr die theoretische, hier mehr die praktische Seite hervor. In der Einkleidung freilich knüpft der Mythos des Gorgias mehr an den des Protagoras an, und selhst Promethens kommt wieder in demselben vor, p.523 D. Dass die Unsterblichkeit selbst hier nur als Bestandtheil des Mythos, im Menon dagegen in der Form eines Beweises auftritt, darf uns nicht irre machen, denn in Wahrheit ist sie doeh hier nur die Voranssetzung des Mythos, die recht wohl als schon früher bewiesen oder doch vorläufig bewiesen aufgenommen sein kann. Es kommt nämlich hier nicht sowohl auf sie, als auf die mythisch vorausgesetzten Elemente ihrer Erscheinung, die jenseitigen Vergeltungszustände an. Im Gegentheile wird sie selbst mit einer grösseren Wärme der Ueherzeugung, als im Menon, vgl. p. 523 A. mit Meu., p. 86 B., ausgesprochen; die Apologie und der Tod des Sokrates dürften dies vermittelt hahon (s. S. 90). Weniger Gewicht ist darauf zu legen, dass der Tod hestimmter als die Trenuung der Seele vom Körper bezeichnet wird, p.524B., während im Menon p. 86 A. weniger klar von einem Zustande des Mensch - und des Nichtmenschseins gesprochen wurde, denn da nichts desto weniger die Seelen auch nach dem Tode im Mythos einen Raum einnehmen, so hat auch diese Vorstellung geringen dogmatischen Werth. Andererseits darf es aber auch nicht befremden, im Menon orphisch-pythagoreische Vorstellungen, hier dagegen die der Volksreligion vom Tartaros und den Inseln der Seligen zu Grunde gelegt zu sehen 170), denn für die Präexistenz hot eben die letztere keinen Anhalt und überdies ward auch dieser Lehre trotzdem ein populärer Charakter dadurch aufgedrückt, dass Platon sich für sie nicht auf die Pythagoreer, sondern auf den Pindaros berief. Zudem ist auch hier wenigstens die reinigende und bessernde Kraft der jenseitigen Strafen ein pythagoreischer Anklang 171).

## V. Fortsetzung. Das Methodische.

Auch in Bezug auf die im Gespräch beobachtete Methode hieten sich die grössten Achnlichkeiten mit dem Protagoras und

<sup>170)</sup> Hermann a. s. O. I. S. 639. Ann. 404.

<sup>171)</sup> Steinhart a. a. O. H. S. 385.

Menon dar. Unnittelbar an den ersteren erinnert es, wenn hier, wie dort Sokrates sich sowohl zu antworten, als zu fragen erhietet und in Folge dessen Polos, wie dort Protagoras, die Anfgabe des Pragens überniumt, Beide mit gleich unglücklichem Erfolge, p. 462f., Protag. p. 338 E.f.

In der wissenschaftlichen Unterredung ist nämlich der Fragende immer der eigentliche Gespriklehter und Lehrer, welcher in dem Gefragten die Erkenntniss erweckt, freillich angleich siehe sehler aneignet und somit durch das Lehren lernt. Indem also Sokrates erbötig ist, sich fragen zu lassen, so liegt der allgemeine Gedanke zu Grunde, dass der wahrbafte Lehrer der Wissenschaft unt der ist, welcher gern sich Weiseren unterordnet. Das Resultat aber zeigt die Unfähigkeit der Sophistik, und dass folgtich nur rionisch Sokrates zu ihren Sobditer gemacht werden kann; und die Einkleidung, welche den Sokrates als Gesprächleiter beitehält und ihns so für den Weisesten der Messehen erklärt, rechtfertigt sich durch die Verwirrung, welche sogleich mit der jeweiligen Unterbrechung dieses Ganges eintrist.

Aber auch die scheinbare Abweichung im Menon arbeitet ganz auf dasselhe Resultat hin. Zwar verschmähl dort ungekehrt Sokrates auf die Frage des Sophistenjüngers zu autworten, aber es wird so nur directer gezeigt, dass die Sophistik erst selbst beim Sokrates in die Schule geken muss, bevor er selher von ihrer Elenktik lernen, dass nicht sie ihn, sondern höchstens er selbst sich aus ihr belehren kann.

Könnte nun hiernach sogar der Menon weiter fortgeschritten erscheinen, so hietet andererscits die Art, wie dort der Gebrauch des Mythos aus der Unfähigkeit und Unlust des Mitunterredners zu wissenschaftlicher Prüfung, so hier die der längeren Lehrreden aus ähnlicher Abneigung und äbnlichen Unvermögen desselben, wissenschaftlich zufragen wie zu autworten, motivit wird, p-465 Echry 1,519D. E., eine murerkennbare Achnlichkeit dar, bei weberder Fortschritt auf Seiten des Gorgias ist. In heiden Dialogen umse Sokrates fortlanfend reden, damit Platon seinen Lesern überhanpt Resultate bieten kann, aber im Menon geschieht dies ausdrücklich mit Vorbehalt weiterer Prüfung, im Gorgias spricht sich in solcher biedstense dadurch aus, dass Sokrates inmer von Neuem das Gespräch anzuknipfen sucht, dass er ferner die Zuhörer aufGordert, ihm mit prüfenden Einswänden zu unterberechen, p. 506 A,

und endlich gleichfalls in einen Mythos übergeht. Selbst in diesem Mythos steht aber die feste Versicherung, dass er die Wahrheit rede, im geraden Gegensatze gegen die skeptische Wendung, mit welcher er von dem im Menon Abschied nimmt, p. 86 B.C. Zwar ist aun hiermit dem historischen Geprige des Sokrates deteneweges Gowalt angethan, sofern er ja dies Alles nur als seine subjective Ueberzeugung ansspricht und sehon aus dem einfachen Grunde nicht lehrhaft wird, weil er selbst sehon erkannt hat, dass die Mitsprecher nicht lernen wollen und können. Aber bezeichnend ist es doch, dass Platon nirgends zuvor so ungescheut, als hier seinom Meister fortlaufende Reden in den Mund legt. Wäherend er den Menon auf die obige Weise als oin propideutisches Werk bezeichnete, legt er sich hier offenbar bereits ein gesichertes Besitzhung erworbener Erkenntnis bei.

Wiehtig ist nun aber auch die Vermittlungsform des philosophischen Solbstgespräches, p. 506 f., durch welche Sokrates sich erst den Weg zur forthanfenden Darstellung bahnt. Platon will uns so wohl dessen versichern, dass er trotz der scheinbaren Abweichung noch immer die Gesprächform für die der Sokratik speeifisch eigenthämliche hält, und er schliesst offenbar den Kreis ab, in welchem sich dieselbe bewegt, indem er sie hier in derselben Gestalt sich äussorn lässt, in welcher sie auch sehon innerhalb der einzelnen Seele sich thätig erweist, er führt sie hier striker, als irgendwo anders auf die Natur des menschlichen Denkens zurück, welches eben nur ein Nachdenken, aber kein fertiges Wissen ist.

Dass wir noch weniger durch die oben erwähnte Versicherung, der Mythos enthalte die Walrheit, p. 523.A.524.A., uns verleiten lassen dürfen, dies buchstäblich zu nehmen, dass wir violmehr aus dieser dem Gedanken inndiquaten Form schliesens sollen, ses werde hier die Erscheinung als solche, welche zwar den Begriff in sich trügt, aber keineswegs rein auf denselben zurückgeführt ist, zum Ausdrucke gebracht — dies anzudeuten hat Punken incht unterlassen. Er selbst inkniich beuutzt zuvor hei der Unterseheidung des Guten und des Angenehmen zwei mythisele Gleichnissreden aus der pythagoreisehen Schule mit voller Anerkennung für die Richtigkeit ihres Inhaltes, aber auch mit eben so uurerholhener Ironie gegen die mythisele Form, indem er derselben

deutlich alle Beweiskraft abspricht 172), p. 493 A. - 494 A. Daraus lernen wir denn auch für den Mythos des Sokrates, dass derselbe keineswegs die Stelle einer begrifflichen Entwicklung vertreten soll, sondern dass dieser letztern eben so wohl, wie der mythischen Darstellung ihr eigenthümliches, getrenntes Gebiet angehört. Dieses nicht inne gehalten und mythisch geredet zu haben, wo vielmehr die wissenschaftliche Beweisführung an der Stelle gewesen wäre, dies tadelt offenbar Platon an jenen pythagoreischen Gleichnissen. Aber dieser polemische und formelle Zweck ist freilich gewiss nicht der einzige für deren Einfügung, sondern es müssen in denselben in der That Momente enthalten sein, welche nicht in die nachfolgende Beweisführung aufgehen, die ihnen ganz ähnlich, wie dem Mythos im Menon, für ihren eigentlichen begrifflichen Gehalt nachgesehickt wird, und wir möchten diese Momente in dem förmlichen Auseinandergehen der Seele in verschiedene Theile, einen vernünftigen und einen begehrlichen, finden, deren erste, aber noch keineswegs streng wissenschaftlich geordnete Unterscheidung Platon mithin den Pythagereern zuschreibt. Die genauere Entwicklung dieser psychologischen Verhältnisse wird einer spätern Gelegenheit vorbehalten.

Dass nämlich diese beidem Gleichnissreden dem Philolaos angehören, hat Böckh aus dem Anfange der ersteren urkundlich nachgewissen <sup>113</sup>), indem er nämlich, und zwar ohne Zweifel mit Recht voratussetzte, dass derjenige, weise Mann', von welchem 80-

172) Schleiermacher a. s. O. II, 1. S. 480.

173) Böckh, Philolaos S. 181 ff. auf Grund von Clem. Alex. Strom. III. 433 A. Sylb.: Αξιον δέ και της Φιλολάου λέξεως μυπμουεύσαι λέγει δε ό Πυθανόρειος ώδε. Μαρτυρέονται δε και οι παλαιοί θιολόνοι τε και μάντιες. ώς δία τινος τιμωρίας ά φυχά τῷ σώματι συνέζευπται καὶ καθάπερ ἐν σάματι τούτω τέθαπται' (Dasselbe Bruchstück hat auch Theodoret). Unter den , Theologen and Schern' sind hier, wie auch schon Böckh bomerkte, vorzugsweise die Orphiker verstanden, vgl. Lobock, Aglaophamos S. 795 ff .-Merkwürdig ist es nun, dass man boi der Bestreitung Böckh's gerade an diesem Hauptpunkte stillsehweigend vorübergegangen ist und die Sache durch innere Gründe hat entscheiden wollen, die doch hier, so scharfsinnig sie immer sein mögen, durch des Philolaos eigene Worte zum Verstummen gebracht werden. Oder will man es vielleicht als ein urkundliches Gegenzengniss aufstellen, wenn der Scholiast vielmehr den Empedokles als Urheber angiebt? Dann miisste doch wohl mindestens erst bewiesen sein, dass derselbe aus den Quellen schöpfte und nicht aus bloser Conjectur. Indessen wäre freilich das Erstere möglich, wenn das Wortspiel zwischen sonuc

krates das Ganze gehört haben will, auch schon die Bezeichnung des Körpers (σώμα) als des Grabes (σήμα) der Seele nicht aus eigenen Mitteln, sondern von eben demselben , hochtrabenden (xouwic) italisehen oder sikelisehen Manne' entnahm, welehem alles Folgende angehört. Es ist nun sehon früher bemerkt worden, dass Sokrates, dessen ganze Wirksamkeit Platon durchaus unter den Gesichtspunkt des lebendigen mündlichen Verkehrs stellt, die sehriftlich aufgezeichneten Lehren anderer Denker immer nur vom Hören oder Hörensagen kennt, und da er mit dem Philolaos selber sehwerlich in persönliche Berührung kam, so ist hier nur das Letztere möglich und eben deshalb jene Fiction des gleichfalls ungenannten Dritten nothwendig, welcher hier den Vermittler gemacht hat. Um aber für diese ganze Fiction eine historische Wahrscheinlichkeit zu erhalten und um, was damit znsammenhängt, die Kunde des Sokrates von der Lehre des Philolaos noch nachdrijeklicher als eine entlegene und oberflächliche zu bezeichnen, werden absiehtlich alle hier einschlagenden Persönlichkeiten in ein unbestimmtes Dunkel gehüllt, und Sokrates hat sich nicht und σᾶμα (σῆμα) bereits den Orphikern angehört und Philolaos in dem obigen Fragmente mithin genau die Worte derselben wiedergegeben hat. Denn

dann könnte ja auch Empedokles aus derselben Quelle geschöpft haben, Allein das Gegentheil erhellt is deutlich aus Cratyl, p. 400 B. Uumöglich hätte doch sonst Platon an dieser Stelle die Ableitung des Wortes cous von σημα anführen und dauu sagen können, dass die Benennung σῶμα im Sinne der Ornhiker vielmehr . Verwahrsam' oder "Kerker' bedeute, ohne hinzuzufligen, dass anch die erstere Ableitung bereits von ihnen ausgegangen sei, Vielmehr gehört hiernach offenbar auch dies Wortspiel erst dem Philolaos au, welcher mithin nur den Sinn der Orphiker und auch diesen bereits gefärbt durch seine eigenen Anschauungen wiedergab, indem dieselben von einem Begrabensein der Seele im Körner wohl gar nicht sprachen, sondern nur davon, dass das Leben im Hades vielmohr das wahrhafte, höhere Leben sei, vgl, Platon de rep. II, p. 363 C. So bliebe deun, um die Auctorität des Scholiasten zu retten, höchstens noch denkhar, dass Empedokles die Schrift des Philolaos gekannt, jenes Wortspiel benutzt und daran die anderen im Texte enthaltenen Wortspiele angeknüpft habe. So lange aber von einer solehen Bekanntschaft und Beuntzung keine soustigen Spuren nachgewiesen werden, wird es immerhin wahrscheinlicher bleiben, dass der Scholiast einer blosen Vermuthung folgt und mithin gegen Böckh's Vorwnrf der Oberflächlichkeit durch Hermann's Einspruch a. a. O. I. S. 282 Anm. 41 nicht gerechtfertigt werden kann. Warum aber 11 erm ann a. a. O. I. S. 634 Anm. 386 die Bezeichnung eines avvoloyer arne für Philolags unpasseud findet, vermag ich nicht abzusehen; wer immer diese beiden mythi-

einmal darum gekümmert, ob der Urheber dieser Lehren aus Italien oder vielmehr aus Sicilien, sondern er hat uur so viel behalten, dass er so aus jener Gegend herstammt "11). Möglich wäre es nun an sich allerdings, dass dies Alles annäherungsweise auch unmittelbar vom Platon selber gelten soll, dass auch er diese Dinge nur mündlich und aus der dritten Hand, d. h. durch den Simmias \* und Kebes erfahren hätte. Aber eben so möglich ist es auch schon von vorne herein, dass er gerade durch diese absichtliche Sorge für die Vermittlung historischer Wahrscheinlichkeit sich selber im Gegeusatz gegen den Sokrates als einen Leser des philolaischen Buches beurkunden will, und schon die Analogie aller anderen ähnlichen Fälle macht das Letztere bei Weitem wahrscheinlicher. Was konnte ferner den Philolaos veraulassen, unter den hergebrachten Verhältnissen in seiner Heimath von der bergebrachten Sitte der Pythagoreer abznweichen, nach welcher sie ihre Lehre nur mündlich fortpflanzten? Wohl aber war für ihn als Flüchtling, nachdem seine Secte von Neuem und er mit ihr aus Italieu vertrieben war, genügender Aulass vorhanden, unumehr

sehen Gleichnisse erdacht hat, der ist doch wohl eben deshalb sebon ein άνλο ανθολογών. Stallbanm wiedernm z. d. St. begreift nicht, wie der notorisch aus Italien gebürtige Philolaos Ισως Σικελός τις η Ίταλικός genannt werden könne. Allein da bereits Böckh a. a. O. S. 184 dies zu erklären versneht hat, so hätte zuvor wenigstens nachgowiesen werden müssen, worin denn das Ungenügende seines Erklärungsversuches bestebe, Und ist denn diese Bezeichnung für den Empedokles passender, der jn eben so notorisch ein Sicilier war? Stallbaum freilich meint es: es werde dadurch bezeichnet, dass er zur italischen Philosophenschnle geböre. Allein wo findet sich denn überhanpt beim Platon der Begriff einor italischen Philosophenschule? Endlich soll aber auch nach Stallbaum Empodokles hier ganz besonders passon, weil Gorgias sich in seiner Philosophie in manchen Stiicken an ihn anschloss, s. Men. p. 76 A. ff. Aber es ist ja im ganzen Dialog von der Philosophie des Gorgias gar nicht die Rede, sondern nur von seiner Rhetorik. Indem Empedokles hier verspottet werde, treffe dieser Spott auch dessen Jünger Gorgias und seine Schule. Allein der Spott geht ja gar nicht auf den Inbalt, sondern auf die Form: sollen also Gorgias und die Seinen etwa doshalb verspottet werden, weil sie mythisch philosophirt baben? Von diesem Vorwurf, glaube ich, spricht die Geschichte sie frei. Kahlore Rationalisten hat es im Gegentheile wohl niemals gegeben.

174) Ironie oder Geringschätzung liegt wohl in dieser ganzen Einkleidung des Hörensagens und dessen, was damit zusammenhängt, nicht, wie Herm. Seh midt, Kritischer Commentar zu Plato's Phādon, 1. Halfte. Halle 1850. 8. S. S. f. richtig gegen Böck herinnert.

im Mntterlande auch das Mittel der schriftlichen Ausbreitung ihrer Ansichten nicht unversneht zu lassen. Warnm sollten wir also nicht die Abfassung seines Werkes lieber mit Böckli nach Theben, als in die frühere Zeit seines Lebens nach Grossgriechenland verlegen? Und wenn dies der Fall ist, warum sollte es nicht dem Platon schon damals zugänglieh gewesen sein? Was aber das eigentliehe Entscheidende ist, die Gedanken des Philolaos, sagt Böckh m) mit Recht, sind hicr, , so weit ins Einzelne gehend vorgetragen, wie es nur dann möglich ist, wenn man sie schriftlich vor sich hat, indem sogar auf die Darstellung und die Worte Rücksicht genommen ist'. Dazu kommt nan endlich noch eine Reihe von weit entschiedneren Spuren, als selbst noch im Menon, für die Kenntniss nnd Benutznng der pythagoreischen Philosophie. So die mit diesen Gleiehnissen zusammenhängende ethisehe Auffassung der Unsterbliehkeit (s. o.), so die qualitative oder geometrische Gleichheit, p. 508 A. 176), endlich die Begründung des Guten auf die Harmonie, ja die Anknüpfung der mensehlichen Tugend an den allgemeinern Hintergrund der gesammten Weltharmonie, p. 503 ff. 506 D. ff. 508 A. 577), nachdem anfänglich vor geschehener Scheidung des Guten and des Angenehmen das Erstere nur noch ganz unmittelbar und formal in der bisherigen sokratischen Weise als gleichbedeutend mit dem Schönen gesetzt wurde. Man sieht, einen wie wichtigen Hebel diese Philosophie zum Zwecke jener Scheidung darhot, wie sie überhaupt bis zum Schlusse hin verklärend das ganze Gespräch dnrchdringt. Unter den socol, p. 507 E., sind hiernach zunächst die Pythagoreer zu verstehen, und deutlich werden sie bier als die Urheber des Ansdruckes xóouog zur Bezeichnung der Welt eingeführt 120). Allerdings mag nebenbei die gulla des Empedokles berücksichtigt sein 179). Ja, wer weiss, ob nicht p. 465 D. zu gleichen Zwecken an den weltordnenden vors des Anaxagoras crinnert wird!

Trotzdem ist diese Benutzung der alten Naturphilosophie noch keine principielle, sondern ganz wie im Lysis, werden ähnlich lau-

<sup>175)</sup> a. a. O. S. 23.

<sup>176</sup> Ast a. a. O. S. 139. Zum Verständniss vgl. Stallbaum z. d. St. und H: Müller a. a. O. II. S. 525. Anm. 62.

<sup>177)</sup> Ast a. a. O. Hermann a. a. O. I. S. 475. Steinhart a. a. O. II. S. 382.

<sup>178)</sup> Stallbaum zu Tim, p. 27 D. 179) Stallbaum zu p. 507 E,

tende Dichtersprüche, p. 492 E., durehaus auf gleicher Linie herangzogen. Die platonische Philosophie beschränkt sich noch immer auf die Ethik, eine selbständige Dialektik hat sich noch nicht herangebildet. Wahrscheinlich erklärt es sich sehon hieraus ganzeinfach, dass Platon die dialektisch-physische Schrift des Gorgias eben so wie im gleichnausigen Dialoge die des Protagoras unbenutzt bie Seite liegen lässt.

#### VI. Fortsetzung. Die Polemik.

Anch hinsichtlich der Polemik zeigt sich der Menon als ein Mittelglied weischen dem 1 Protagoras und Gorgias. Eben so vie Platon die Sophistik überhaupt zuyor in ihren Einflüssen bekämpfte, ehe er im Protagoras zum Angriffe auf sie selber überging, eben so schreitet er von der Polemik gegen die et blis che Kichtung derselben, welche vornehmlich er im Protagoras geübt hat, zu der gegen die rie teori siehe Sophistik so vor, dass er zuvörderst im Menon erst wieder in einem durch sie gebildeten Praktiker libre Wirkung vor Augen legt. Die sophistischen und die rein empirischen Staatsmänner sind dort der Gegenstand der Polemik, und auch die Einheit dieser beiden Richtungen wird mehr praktisch, als inmerlich vermittelt.

Der ganze Uebergang dieser Polemik ist sehr natürlich. Die protagoreische Sophistik prätendirte noch Wissenschaft der Tugend zu sein, die gorgianische Rhetorik, welche gar nicht mehr Sophistik sein wollte, gestand damit den Nihilismus ihres Inhaltes offen ein, und eines Nachweises ihrer Unwissenschaftlichkeit schien es kanm noch zu bedürfen. Aber es ist doch noch eine Art von wissenschaftlichem Interesse und Halt in ihrer formalen Theorie, sie wird daher auch noch ähnlich bekämpft, wie Protagoras, durch die Ueberführung ihres widerspruchvollen Schwankens 160). Während nun aber im Menon Anytos, der Vertreter der ordinären Staatsmänner, Verachtung der Sophistik affectirt, so ist doch jeder Staatsmann nothwendig ein praktischer Redner, und folglich läugnet anch Kallikles hier die Jüngerschaft der Rhetorik nicht ab, hat aber jedes wissenschaftlich sittliche Element derselben längst negirt. In ihm tritt denn endlich das verbildende Princip dieser ganzen Richtung, die Lust, und nicht mehr ihre, immerhin noch

<sup>180)</sup> Hermann a. a. O. I. S. 477,

unschndigere Principienlosigkeit zu Tage. Indem unn auch die Rhetorik auf die Sophistik zurückgeführt und bereits gegen sie herabgesetzt wird, kommt denn die gesammte falsehe Lebeuskunst in ihrer gleitenden Scala zu Tage. (Vgl. Abschn. III.) Charaktristisch ist es dabei, welebes Streiflicht auf den Anytos dakturtzurückfüllt, dass Kallikles, scheinbar viel verworfener als er, sieh deunoch als Freund des Sokrates und daher bei näherer Betrachtung als viel besser ausweist.

#### VII. Verhältniss zu den übrigen früheren Werken.

Ohwohl wir nun nach diesem Allen vermuthen dürfen, dass der Gorgias ohne den Zwischenfall der Hinrichtung des Sokrates unmittelbar auf den Menon gefolgt sein würde, so haben doch die dazwischen geschobenen, auf jenes Ereigniss bezüglichen Werke nicht wenig zu der besondern Gestaltung dieses Dialogs und dazu beigetragen, die in ihm ausgesprochenen Ideen zu zeitigen. Schon der Gegensatz, in welchen in der Apologie Sokrates als Redner gegen die Künste der gewöbnliehen Rhetorik, p. 17, 3+ B. ff. 38 D. E., gehracht wird, musste vorzüglich den Hinhlick auf diese vermeintliche Kunst schärfen. Aher auch der Gegensatz gegen die gewöhnlichen Staatsmänner ward schroffer und principieller, der Gedanke, dass in den verderbten Staaten der Gegenwart der Weise sich mit der Belehrung und Besserung einzelner Bürger im Stillen begnügen müsse, p. 30 E. ff., kehrt in anderer Wendung im Gorgias, p. 509 C. ff. 521 D. E., wieder, der erste Keim zum spätern Idealstaat Platon's. Eben so der Gedanke, dass der gemeinen Lehensansicht der Tod als das grösste Uebel, dem Weisen aher nur als der Uehergang in ein besseres Dasein erscheint (Apol. p. 29 A. 40 f. Gorg. hes. p. 522 E.). Eben so crprobt sich im Kriton die absolute Theorie der Ethik und findet im Gorgias sodann in dem Satze, cs sei hesser Unrecht leiden, als thun, eine noch schärfere Spitze int), in welcher Gestalt er der nnmittelbarste Vorläufer zu der Scheidung des Guten und Angenehmen wird.

Aher auch die frühesten Dialoge gehen gewissermassen noch einmal von Nenem in den Gorgias auf. So kommt das Element der , Beharrliebkeit' in der Tapferkeit, welches der Protagoras scheinbar fallen liess, aus dem Laches hier zu seinem ausdrück-

<sup>181)</sup> Hermann a. a. O. I. S. 471.

lichen Rechte, p. 507 B. Eben so Lisat sich von hier am genauer würdigen, was schon der Charmides zur speciellern Charakteristik der Besonnenheit beibringt. Wahrend endlich im Lysis die Freundschaft nur erst als die Gemeinsamkeit des Philosophie rens in Betracht kam, erscheitut sie hier, wo die Philosophie selbst zur allbeherrschendeu Kunst, folglich zur idealeu Staatskunst geworden ist, als das harmonische Band des idealen Staates, p. 507 E. f. \*\*9).

#### VIII. Abfassungszeit. Stellung in der Reihe der platonischen Schriften.

Da Apologie und Kritou nach dem Obigen Vorläufer des Gorgias sind, so ist er offenbar nach Sokrates Tode, auf welchen man denn auch vielfache Anspielungen nicht verkennen kann, p. 486 A. 6.086 C.ff. (vgl. 511 A. ff.) u. bes. p. 521 C. f., und zwar wohl nicht allz nage nach demselben geschrieben "9), well man sich aus dem frischen Eindrucke am Besten die gereizte Stimmung erklärt, welche sich in dem Tone bittern Ernstes, der sich durch das Ganze hindurchzischt, und unmentlich in dem herben Tadel der alten athenischen Statanähner Luft macht "9). Erst nachträglich füllt Platon bher den Aristeides ein besseren Urtheil, p. 526 B., und dies ist die einzige Stelle, aus welcher wir schliesseu könneu, dass er überhaupt noch die vorstelleude Tugend als wirklich werthvoll auerkennt "9).

Wir wollen nicht darüber rechten, in wie fern erst der Tod des Sokrates nöthig war, um dem jungen Denker zu seiner vollen Schbständigskeit zu verholfen", und ob dieselbe nicht vielmehr auch so bereits hinläuglich erprobt war. Um so stätker aber heben wir hervor, dass, je mehr Platon in Polge diesee Ereignisses mit dem Leben zerfiel, desto mehr seine Philosophie jeuen idealen und speculativeu Aufschwung nehmen musste, welcher ihr eigenthmilich ist.

<sup>182)</sup> Vgl. Steinhart a. a. O. II, S. 382,

<sup>183)</sup> Hermann a. a. O. I. S. 635, Ann. 391. Steinhart a. a. O. H. S. 387.

<sup>184)</sup> Ast a. a. O. S. 136. Steinhart a. a. O. H. S. 388.

<sup>185)</sup> Diese Stelle scheint aber Steinhart a. a. O. H. S. 391 ganz überschen zu haben.

<sup>186)</sup> Wie Hermanna. a. O. I. S. 393 will.

Bezeichnend ist es, dass der Gorgias merst von allen häherigen biladgen (denn die Ausanham des Kriton ist rur eine seheinbare) des unbefriedigten Schlusses ermangelt. Indem die falsehe Lehenskunst in allen literen Abstafungen geschildert und im Gegensatze gegen sie die Philosophie als die allumfassende höbebte. Lebenskunst gegliedert und der unterscheidende Cbarnkter derselhen entdeckt ist, stellt sied der Dialog ganz von selbst als das absehliessende Glied der ersten, etbisch-sokratischen Entwicklungsreihe Platon's dar <sup>19</sup>). Was jetzt etwa zumlächst noch in dies Richtung geleistet wird, bildet doch nur den Uebergang in die zweite Reibe hinein.

#### Euthyphron.

#### I. Inhalt.

Der Euthyphron ist ganz wie die frühesten Gespräche Platon's in eine Einleitung und zwei Absehnitte gegliedert, von denne
der erste mebr nur vorberzietad und widerlegend ist. Euthyphron,
welcher sieh göttlicher Diage besonders kundig zu sein rübsut,
trifft mit dem Sokrates hei der Ansthalle des zweiten Arebon zusammen. Sokrates befindet sieh hier wegen der gegen inn erhosenen Auklage des Meletos auf Gottolsgiekei, Euthyphron, un umgekehrt eine Anklage gegen seinen eignen Vater wegen Tödtung
eines Tagelöhners zu erheben, wobei Sokrates fürebtet, Euthypbron möge damit eine unfromme Handlung begeben. Beide
Punkte geben Anlass zu der Anfforderung an den Letsteren, das
Wesen der Frömmigkeit zu bestimmen (bis p. 51).

Im ersten Abschnitt (his p. 11 E.) antwortet nun derselbe statt dessen mit einem einzelneu, an seinen Fall sieb gernde auschliessenden Beispiel, es sei fromm, die Gottlosen vor Gerieht zu belangen. Dann, vom Sokrates auf die gemeinsame Idee alles Frommen zurückgeführt, erklärt er dasselbe für das Gottgefüllige, mass sich aber belehren lassen, dass nach der Volkerligion die Gütter selbst off in Uneinigkeit mit einander üher das, was recht oder nurecht sei, sieh befinden, dass daher das, was dem einen wollgefüllig, dem andern nissfällig sein kann. Aber aneh ange-

<sup>187)</sup> Steinhart am zuletzt angef. O.

nommen, das Fromme sei das von allen Güttern Geliebte, se ist dech bei dieser Erklärung Grund und Folge verwechselt: nicht, weil es ven den Güttern geliebt wird, ist es fromm, sondern weil es fromm ist, wird es auch von den Güttern geliebt. Nicht der Begriff, sondern nur eine Accidienz desselben ist somit gewonnen.

Indem nun Euthyphron seine Rathlosigkeit eingestcht, muss Sokrates ihm auf die rechte Balm helfen. So schliesst sich an den ersten Abschnitt, welcher mehr nur die Widorsprüche der gewöhnlichen Religionsansichten aufdeckt, ein zweiter, mehr methodischer und positiver an. Sokrates giebt nämlich zunächst eine methodische Anweisung zur Unterscheidung höherer und niederer Begriffe und ordnet darusch die Frömmigkeit dem Oberbegriffe der Gerechtigkeit unter. Frömmigkeit ist die den Göttern, Gerechtigkeit im engorn Sinne die den Menschen znzuwendende Serge (θεραπεία). Diese Serge erstreckt sich aber nicht daranf, den Göttern selbst zu nützen, d. h. sie besser zu machen, da sie vielmehr vollkemmen und bedürfnisslos sind, sondern es ist eine dienende Serge, d. h. die Götter hedienen sich derselben nicht für sich selber, sondern für einen von ihnen zu erreichenden Zweck. Dieser Zweck wird nun freilich kaumhin andeutend bezeichnet, indem Euthyphren nur die unhestimmte Antwort , vieles Schöne' zu geben, das charakteristische nnd unterscheidende Merkmal nnd zusammenfassende Wesen (το κεφάλαιον) von diesem violen Schönen aber nicht an zngeben vermag. Offenbar sell aber die Bemerkung, dass auch jede einzelne menschliche Thätigkeit vieles Schöne wirkt, ein Fingerzeig sein, auch hier die Kategerien des Aligemeinen nud Besondern anznwenden, nämlich in der göttlichen Thätigkeit den gemeinsamon Zusammenhalt der menschlichen und als ihr Werk nicht die Schönheit des Einzelnen, sondern die des Weltganzen, der physischen und besonders sittlichen Welt in ihrer harmonischen Ordnung zu erkennen. An ihr soll der Mensch Mitarbeiter, Selbstveredlung und Menschenbildung, mithin der höchste Gottesdienst sein.

Dieser Zusammenhang tritt nun nm se klarer hervor, indem Platon den Euthyphron plütdlich abspringen and die Frömmigkeit als die Kenntisse des richtigen Opferns nul Betens bezeichnen lässt. Denn Sekrates giebt dieser Definition sofort die tiefere wissenschaftliche Bedeutung, als Kenntniss dessen, was man deu Gättern geben und von ihnen begehren müsse. Nämlich nichts Anderes, als chen jene Mitarbeiterschaft ist, in ein en Mittelpunkt zusammengefasst, die Gabe, welche die Gütter verlangen, und der Beistand, welchen sie dem Menschen zu diesem Ziele gewähren, ist das, was er von ihnen begehren muss, weil hin eben dies der behörtsen sittlehen Güter tellellaftig macht<sup>189</sup>. Wird nun so das ganze Leben zum Göttesdienste erhoben, so soll damit gewiss nicht der Ausserliche, eigentlich so genanute Cultus verworfen werden, aber was Platon verlangt, ist, dass er von jenem tiefern Geiste dareldrungen sei.

Aber auch nach einer andern Seite hin ergänzt diese Definition die vorige: während dort höchstens eine Uebereinstimmung des menschlichen Willens mit dem göttliehen, so tritt erst hier das Element des Wissens hervor, welches diese Uebereinstimmung erst zu einer inmerlich nothwendieren macht.

Wenn nun aber trotzdem von Neuem der Zweifel erhoben wird, dass man is doch den Göttern durch seine Gahen nicht zu nützen vermöge, so ist ja derselbe eben schon vorhin durch den Begriff der dienenden Sorge beseitigt. Es erinnert diese Wendung lebhaft an den Schluss des Lysis, wo auch die bereits gelösten Bedenken von Neuem erhoben werden, um desto nachdrücklicher den richtigen Standpunkt geltend zu machen. Und wenn wir uns weiter an den Laches erinnern, wo auch die richtige Bestimmung der Tapferkeit nur deshalb angezweifelt wurde, um sie vor einer nahe liegenden Missdeutung zu bewahren; so werden wir auch hier denselben Zweck zu Grunde legen, die hier angedeutete Erkenntuiss nicht in den Standpunkt der niedern Lebensklugheit hinabziehen zu lassen, welcher der gemeinen Frömmigkeit zu Grunde liegt. Gegen ihre Auffassung gilt daher die ironische Bemerkung, welche Gehet und Opfer zu einer Mäkelei zwischen Göttern und Meuschen macht, deun sie deukt eben durch die Opfer sieh die Himmlischen geneigt zu machen und erwartet dafür Gegendienste von ihneu. Gegen sie ist demnach iu Wahrheit der Eiuwurf geriehtet, dass der Mensch den Göttern nicht zu nützen vermöge, indem dadurch ihre Gemeinheit um so schärfer hervortritt, weil eben deshalh die bedürftigen Men-

<sup>188)</sup> Ziemlich eben dieselhe Bestimmung der Frömmigkeit entwickelt Stallbaum in seiner Specialausg, Leipzig 1823, kl. 8, 8, XLV ff. aus Stellen anderer Dialoge, übersieht aber, dass sie im Zusammenhauge dieses Dialogs selber liegt,

sehen den bedürfnisslosen Göttern gegenüber noch dazu im Vortheile sind. Wenn nun Enthyphron dagegen erinnert, wo niehts Nützliehes, so könne man ihnen doch Wohlgefälliges darbringen; so ist damit die Niedrigkeit der Motive nieht im Mindesten aufgehoben. Wohl aber ist Euthyphron damit zu seiner sehon widerlegten Definition des Frommen als des Gottgefälligen zurückgekehrt. Er hat sich mithin im Kreise gedreht, für ihn verläuft das Ganze also resultatios und skeptisch. Der aufmerksame Leser dagegen wird nur daran erinnert, auch die bereits angedeutete Beziehung der Gottgefälligkeit zur Frömmigkeit nach den nunmehr gewonnenen Mitteln gleichfalls von der gemeinen Anffassung niedrigen Eigennutzes, sowohl von Seiten der Götter, wie der Mensehen zu befreien und sie in dieser gereinigten Gestalt mit in den Frömmigkeitsbegriff aufzunehmen. Nicht durch äussere Gaben, sondern allein durch die Tugend kann die Liebe der Gottheit erworben werden, von ihr aber ist sie die nothwendige Folge. Wer fromm ist, der ist auch tugendhaft und wer tugendhaft, auch fromm; man kann daher nicht nach der Tugend streben, ohne zngleich nach der Gottgefälligkeit, aber auch nicht nach der Gottgefälligkeit, ohne zugleich nach der Tugend.

# II. Die bisherigen Auffassungen des Dialogs.

Von dieser Annahme eines continuirliehen Verlaufes positiver Grundgedanken im Dialog weichen una die bisherigen Ansiehten darin ab, dass sie alle nur in vereinzelten Bestimmungen desselben die gesammte eigen Auffassung Platon's von der Prömnigkeit erkennen wollen. So halten sich die Meisten an die dienende Mitarbeiterschaft am göttliehen Werke 1<sup>50</sup>, Cousin 1<sup>50</sup>) dagegen geröft sogar blos zu der Unterordung der Prömnigkeit unter die Gerechtigkeit zurtiek und bringt es hierunt in unmittelbaren Zassanmenhang, dass die Gottgefülligkeit nicht als Grund, sondern als Folge der erstern angesehen wird, obgleich doch in Wahrheit erst der akeptische Schluss diesen Zussammenhang vermittelt. Ungleich richtiger hat dies Letztere Hermann 1<sup>50</sup> perkaunt, indem er die letzte Erklürung ausch für die entscheidende ansieht und die

<sup>189)</sup> Schleiermacher a. a. O. I, 2, S. 402. Socher a. a. O. S. 62. Stallhaum in der Specialausg., S. XLIII, Opp. VI, 2. S. 138 f. Arnold, Platon's Werke I. Berlin 1835, S. S. 65 f. Steinhart a. a. O. II. S. 107. 190) Ocurret de Platon I, S. 5. 191) a. a. O. I. S. 640. Ann., 409.

scheinbar nachträglich gegen sie erbobenen Bedenken bereits nach Gebühr gewürdigt hat. Aber er seinerseits bält sich wiederum an sie zu ausschliesslich und stellt zwischen ihr und der Mitarbeitung am göttlichen Werke keinen Zusammenhang her.

So konnte es denn nicht fehlen, dass selbst dicjenigen, welcbe die positive Entwicklung des Frömmigkeitsbegriffes als den Zweck des Workes ansehen, doch diesen Begriff zu einseitig gefasst haben oder nebenbei einen polemischen und apologetischen Zweck gelten lassen, ohne dies Alles in eino gemeinsame Formel zusammenzuziehen. So nach der einen Seite Kapp 100), wenn er jenen Begriff in der Uebercinstimmung des menschlichen Willens mit dem göttlichen erschöpft sicht, so nach der andern Steinhart 100). Ja, sollte wirklich ein lückenloser Fortgang in der positiven Entwicklung des Frömmigkeitsbegriffes nicht herzustellen sein, so dürfte es sogar viel consequenter erscheinen, wenn man vielmehr mit Arnold 194), Socher und Hermann in dem polemischen Nachweiss der Widerspräche und Mängel, welche die Vorstellungen der Volksreligion darbieten, den Hauptzweck erkennen wollte, in welchen nur einige Andeutungen des wabren Frömmigkeitsbegriffes eingewebt sind. Auch Stallbaum bat sich in der Gesammtausgabe 196) dieser Ansicht angeschlossen, nur dass er sie mchr ins Praktische wendet, indem er als Gegenbild dazu die Darstellung des Sokrates als des wahrhaft frommen Mannes ansieht, woran sich ihm dann die praktische Tendenz der Vertheidignng des Sokrates gegen die wider ihn angestellte Anklage knüpft. Allein gerade in dieser Gestalt zeigt sich am Klarsten die Unzulänglichkeit dieser Anffassung, denn die wissenschaftliche Widerlegung der Volksreligion verlangt auch ein wissenschaftlicbes und nicht ein praktisches Gegeubild. Früher hatte Stallbanm 100) sogar die apologetische Tendenz an die Spitze gestellt und auch die Polemik ganz ins Praktische hineingezogen, indem er sie gegen die Urtheillosigkeit von Sokrates Gegnern über diesen Punkt gerichtet sein liess, und so war ihm das Ganze sogar in eine praktische Haupttendenz und einen wissenschaftlichen Nebenzweck, die andeutende Erörterung des Frömmigkeitsbegriffes, aus einander gefallen. Noch einen Schritt weiter in dieser Richtung

<sup>192)</sup> Plat. Erziehungslehre. Minden 1833. 8. S. 225,

<sup>193)</sup> a. a. O. H. S. 198. 194) a. a. O. S. 48.

<sup>195)</sup> S. 140.

<sup>196)</sup> In der Specialausg, S. XXII.

geht Ast 197), indem er überhaupt dem Gespräch alles Positive abspricht und allerdings in dieser Voraussetzung, wenn sie sich wirklich als richtig erwicse, genügenden Grund hat, den Platon nicht als den Urheber des Werkes anzuerkennen. Eben dieselbe negative Auffassung spricht aber auch Ceusin, nur aber schon in der Form eines Lehrsatzes aus, indem er den Gegensatz noch dahin erweitert, dass überhaupt religiöse Dogmen nicht das Princip der Tugend abgeben können. Als ob es sich nicht vielmehr nur darnm handelte, ob diese Dogmen mit der Vernunft im Einklange stehen oder nicht! Zu dieser Dentung bietet endlich die von Yxem 100) ein positives Correlat, indem dieser, nachdem er sogar jede apologetische Tendenz geläugnet hat, die Polemik noch bestimmter auch in einen positiven wissenschaftlichen Zweck umzudenten sucht, nämlich den, die dünkelhafte Unwissenheit als die Quelle alles sittlichen Uebels, insonderheit in ihren falschen Vorstellnngen über die Gottheit, hinzustellen, dadurch aber indirect die Begründung der Sittlichkeit auf die wahrhafte, d. h. ven der wahrhaften Erkenntniss des Göttlichen geleitete Religion darzuthun. Nach unserer Auffassung geschieht dies aber vielmehr direct, indem das Wesen einer selchen auch wirklich entwickelt wird, und so weist denn gerade diese Ansicht unmittelbar darauf hin, vielmehr diese positive Seite zum Ausgangspunkte der Gesammtbetrachtung zn nehmen, mithin an der Wiederlegung der vulgären Religiousverstellungen die eigne Ansicht Platon's von der wahren Frèmmigkeit sich entwickeln zu lassen, die Verwirklichung derselben im Sokrates anzuschanen, endlich aber anch in der apologetischen Tendenz nichts Fremdes zn erkennen, indem jene Verwirklichung ganz ven selbst die Verherrlichung des unschnldig Getödteten und die Gegenanklage seiner Feinde einschliesst.

#### III. Verhältniss zu den frühesten Dialogen. Bedeutung des Mitunterredners.

Schon oben nahmen wir eine uuverkennbare Aehnlichkeit mit den kleinen Dialogen, welche dem Protagoras voraufgingen, wahr. Dagegen unterscheidet sich dies Gespräch von ihnen wesentlich dadnrch, dass dem Sekrates bier nur ein Mitunterredner als Re-

<sup>197)</sup> a. a. O. S. 469 f.

<sup>198)</sup> Ueber Platon's Euthyphro. Berlin 1842, 4, S, 8 f, 12, 22 f.

präsentant des gemeinen Bewusstseins über die Frömmigkeit gegenübersteht, welcher sowohl dieses an sich, als auch das reflectirte Zurechtlegen desselben, mithin den doppelten Gegensatz gegen Sokrates und denselben doppelten Gegenstand der Polemik vertritt, welchen jene frühern Dialoge auf zwei Personen zu vertheilen oflegen. Dies hat neben anderen möglichen Ursachen seinen Grund darin, weil die Polemik Platon's sich immer mehr der falschen Theorie als solcher, als dem Grundübel zuwendet, und somit trotz der friedlichen Haltung beider Unterredner zu einander, die wiederum an jene frühesten Erzeugnisse erinnert, sich auch in der That als viel schärfer und principieller ausweist. So ist der Vergleich mit dem kleinen Hippias, welcher allerdings auch nur einen Mitsprecher darbietet, doch nur sehr äusserlich: dort erscheint umgekehrt die falsche Theorie selbst noch als blose Lebensrichtung. Auch ist selbst dort und überhaupt in allen bisherigen Gesprächen, noch ein grosser Hintergrund stummer Personen vorhanden, welcher hier verschwindet. Zwar macht nnn davon auch sehon der Kriton eine Ausnahme, aber der ehrliche Inhaber dieses Namens ist dort nur ein recht praktischer Vertreter der gewöhnlichen Lebensklugheit, wie ihn die besonderen Zwecke des Dialogs verlangen 199).

Zugleich aber bietet gerade diese Einkleidung der apologedischen Tendens einen votrefflichen Spielram. Durch sie wird der Verwechselung des Sokrates mit solchen scholastischen Religonssystematikern (p. 3. C., spies z\u00e4an z\u00f3rest) etwegret. Indem das Verhältniss awischen Sokrates und Euthyphron als ein freuudliches dargestellt wird, kann Platon den Letstern seine Achtung gegen den Erstern aussprechen lassen, p. 3 A., und dadurch die Klage des Melctos als eine so grundlose darstellen, dass seinelts einamt, von den chriftelen und gebüldern Rechtgibubigen getheilt wird. Anderenseits aber liegt ein schneidender Contrast darin, dass man solche Leute ungestaft sich blos lächerlich machen lässt, p. 3 C. 4 A., den Sokrates aber zum Tode verurtheilt, p. 3 D. E. Und noch dassu wird diese Anordnung benutzt, um an zeigen, dass trotzdem eine solche reflectirte Orthodoxie weit cher stitueverderblich wirkt, soffern sied dass fihrt, aus seheinbarer

<sup>199)</sup> Ueber diesen Absatz vgl. die theils zustimmenden, theils abweichenden Bemerkungen von Steinhart a. a. O. H. S. 193-195.

Plüchterfullung hishere Plüchten zu verletzen, vor lauter Frünmigkeit gottlos zu handeln, wie hier Eutlyphtron gegen seinen eignen Vater. Vgl. bes.p.5 A. B. In diesem speciellen Falle endlich liegt wieder eine Vertheidigung des Sokrates gegen seinen angeblichen schädlichen Einfens am die Jugend nun hammellich deren Aufreitzung zur Pleitkaverletzung gegen die Eltern; es erhellt, dass eine solehe cher in den Reihm seiner Gegner zu snehen ist <sup>889</sup>.

Wissenschaftlich angesehen, dient aber diese Einkleitung dem Zweeke, da der Widerspruch nur der Volksroligion als solcher zu gelten scheint, das an sich Selbstverständliche wenigstens 
plastisch und drastisch mit einzusehliessen, dass auch grübelnde 
Theologen, da sie eben über einen bölser la haltz zu gebieten haben, 
den Riss nicht einzus I zu übertünchen, geschweige denn zu verkitten vermögen. Und so erklärt sich denn auch gauz einfach, warum 
dies Gespräch, wenn auch im maswoller Weise, doch ein höheres, 
dramatisches Leben, als die zunächst voraufgebenden zeigt, ohne 
deshalb an wissenschaftlicher Triefe binter flunen zuriekzustehen.

#### IV. Verhältniss zu Menon, Gorgias und Apologie.

Der Euthyphron enthält nun aber ausserdem noch ein methodisches oder logisches Element, nnd es bleibt zu erklären, wie sich dieses mit der scheinbar so speciellen Tendenz desselben organisch vereinigen lässt. Es schliesst sich aber dies Element an den Menon an, indem es ganz unmittelbar die dort in dieser Beziehung gewonnenen Ergebnisse fortsetzt. Dort nämlich erschöpfte sich die Unterscheidung des Allgemeinen und Besondern in der Gegenüberstellung von Begriff und Erscheinung und den Mitteln, von der letztern zu dem erstern zu gelangen, oder sie erhob sich doch wenigstens noch nicht zu einer klaren Unterscheidung beider Kategorien innerhalb der Begriffe selbst, sondern bereitete dieselbe erst durch die Hindeutung auf einen allgemeinen Zusammenhang zwischen den letzteren vor. Hier dagegen tritt das Verhältniss von Begriff und Erscheinung ganz an den Anfang zurück, wo Euthyphron in seiner ersten Definition Beides verwechselt, dann wird als Mittelstufe noch die Unterscheidung substantieller und accidenteller Bestimmungen aus dem Lysis, p. 217 C. D., in klarerer

<sup>200)</sup> Die Bemerkungen dieses Absatzes sind theils von Hermann a. a. O. I. S. 641 f. Anm. 411, theils von Steinhart a. a. O. II. S. 190 — 193, auch Stallbaum, Opp. VI, 2. S. 140 entlehut.

Weise als obzie und rafoşe wieder aufgenommen, p. 11 A., endlich aber statt einer vagen Verwandtschaft der Vorstellungen und Begriffe die bestimmtere Beziehung hölerer und niederer Begriffe zu einander als das eigentliche Wesen der Definition gesetzt, p. 12<sup>m</sup> Aber ause in der äusserlichen Einklehlung, durch die Ankujüffing dieser logischen Belehrungen an die materiell gegebenen Defininitionen ähnelt der Enthyphron anf das Bestimmteste dem Menon, und selbst das wiederkehrende Gleichniss der Bildwerke des Dädalos, p. 11 C. 15 B. C., weist unverkennbar auf ihn zurrück (Men. p. 37 D.) <sup>38</sup> D.

Damit ist indessen der wesentliche Gehalt in dieser Beziehung noch keineswegs erschöpft. Während nämlich erst der Menon aus der Verwaudtschaft der Dinge unter einander den Begriff (είδος), p. 72 D. E., als solchen und in seiner Reinheit herausschält, so gewinnt der Euthyphron aus der gegenseitigen Beziehung der Begriffe selbst bereits deren Hypostasirung zu Ideen, der subjective Begriff, sidos, geht in die objective Grundgestalt, lδέα, über, p. 5 D. 6 D. E. 200). Nachdem sich nämlich in den bisherigen Dialogen das Wissen in seiner Beschränkung auf die Ethik ehen so wohl als Wissen des Begriffes, wie des Ideals, des höchsten Gutcs gezeigt hat, ist es nur die unmittelbarste Consequenz, Beides zu vereinigen und im Begriffe zugleich anch das Ideal, das Urbild (παράδειγμα, p. 6 E.) zu erkennen. Diese Einsicht ist indessen natürlich noch erst eine sehr unbestimmte, denn es handelt sich vielmehr darum, zu entdecken, wie der eine auch das andere sein kann, und so diese Ansicht auch wirklich zu begründen. Daher wird sie denn auch noch ganz subjectiv dahin ausgesprochen, nicht dass der Begriff das Urbild der Erscheinung sei, sondern, dass ihn die Erkenntniss zum Urbilde nimmt, um darans zu ersehen, welche Erscheinungen dem bestimmten Begriffe unterzuordnen sind.

Weist nun dieser Umstand dem-Euthyphron unwidersprechlich seine Stelle hinter dem Gorgias an, welcher die Ideenlehre noch nicht in sich fasst; so prägt sich eben dasselbe Verhältniss

<sup>201)</sup> Vgl, auch Arnold a. a. O. S. 48 f.

<sup>202)</sup> Dies Letztere erkennt bereits Steinhart a. a. O. H. S. 225. Anm. 14.

<sup>203)</sup> Steinhart a. a. O. II. S. 225, Aum. 15, kehrt die Bedeutung beider Begriffe um.

beider Dialoge auch darin ans, dass der Gorgins zwar dieselbe Definition der Gerechtigkeit und Frönmigkeit schon euthält, p. 507 B., trotzdem aber nech niebt die letztere der erstern uuter, sondern vielmehr beide einauder nebenordnet. Indesen ist die Unterordnung doch eine so nothwendige Consequenz jener Zusammenstellung im Gorgins, dass wir es nur hierdurch ecklürlich finden, wenn sie ohne allen weitern Beweis als etwas Selbstverständliches hier vorgenommen wird <sup>267</sup>). Der Gorgias hat noch fünf Cardinaltugenden, durch die Untersuchungen des Euthyphron werden sie auf vier reducit <sup>268</sup>).

Zugleich sher hietet ums diese Stellung beider Gespreiche zu einauder noch eine nübere Vermittlung am Gewinnung der Ideenlehre. War nämlich bis dahiu das Gute und Schöne nur noch erst Ideal des menschlichen Strebens, so knipft der Gorgias eben dies menschliche Strebens selbst als bloese Mouent an die gesammte Weltharmonie an und erhebt damit das Gute und Schöne auch um Weltgesetz, woast freilich die Verwandsschaft aller Dinge im Menon bereits eine Vorstufe bildet. Was aber der Gorgias nur von ferne andeutet, den Zusammenhang der menschlichen Thätigkeit mit der göttlichen, das macht der Enthyphron zu seinem eigentlichen Mittelpunkte. Während die Philosophie dort als Politik, so erscheint sie hier als Religion, während dort die Gerechtigkeit in den Vordergrund trat, so zeigt sieh hier, dass sie die Prömnigkeit als integriendes Momentu in sich trägt.

Die nähere Vermittelung hierzu aber bietet wieder die Apologie in ihrer Schilderung der philosophischer Übttigkeit des So-krates als eines fortlaufend dem Dienste des Gottes geweihten Lebens, p.21 ff. Ja, indem dort leise über den Punkt der Anklage hinveggeglitten wird, der das Verbättinsis des Sokrates zur Volksreligion behandelt, p. 26, bereitet sich dort numittelbar die biesige Polemik gegen dieselbe vor.

as ist denn Platon bereits über das Verbot des Sokrates, über das Göttliche nicht zu speculiren, hinausgegangen, indem er vielmehr die reine Erkenntniss des Göttlichen wenigstens in seiner Thätigkeit und in seiner Beziehung zu uns zur notbwendigen

<sup>204)</sup> So lässt sich, glaube ich, dieser Anstoss Hermann's a. a. O. I. S. 641. Ann. 409 beseitigen.

<sup>205)</sup> Schleiermacher a. a. O. I, 2. S. 52. Steinhart a. a. O. II. S. 200, die um so weniger den Gorgias hinter den Euthyphron stellen durften.

Grundlage seines Philosophirens erhebt. Indem nun in der göttlichen weltordnenden Thätigkeit das Physische und Ethische sieh verhinden, werden die Begriffe ganz naturgemäss die Urbilder für Beides. So steht denn die Behandlung des Frömmigkeitsbegriffes mit der vorläufigen Aufstellung der Ideenlehre in der engsten Verbindung. Aber Platon hütet sich wohl, die Consequenz auszusprechen, dass die Ideen und insonderheit die Idee des Guten das Urbild der göttlichen, wie der menschlichen Thätigkeit sind 206). Zuvor muss vielmehr die Ideenlehre erst selbst genauer begründet sein, und diese spätere Weiterentwickelung führt denn anch in der That, um es hier gleich vorauszusagen, zu einem noch weit tieferen Resultate, dass nämlich Gott zugleich die Idee des Guten selbst ist. Demnach bleibt die Hineinziehung der Gottheit in diesen Kreis mehr unmittelbar religiöser, als eigentlich philosophischer Natur. Ja, man sieht nicht einmal ab, inwieweit Platon bei seiner Polemik gegen die Volksreligion doch noch selbst auf dem Boden des Polytheismus steht, wie er ja noch im Gorgias sogar die Vorstellungen der Volksreligion von den jenseitigen Vergeltungszuständen wenigstens mythisch benutzt hat. Platons Philosophie bewegt sich trotz des Hineinziehens der Ideenlehre doch anch hier noch in den Schranken der Ethik, wenigstens so, dass noch alles Andere blos Mittel und allein die letztere Zweck ist.

Aber auch so vermittelt das Zurückgehen anf den Frönmigkrisbegriff, d. b. die Vereinigung der Philosophie mit der Religion und Theologie, bereits die Aufgabe, durch genauere Erforschung der Ideen so wie des Göttliehen und ihres beiderseitigen
Verhältnisses eine besondere und selbständige Grundwissenschaft
für die Ethik, mit anderen Worten eine Metaphysik oder Dialektik zu begründen. Jedem unses es auffallen, dass die Fröumigkeit einmal nur ein Moment der Gerechtigkeit sein soll und dass
sie doch eben damit ab Mitarbeitersehaft am göttlichen Werke die
ganze Tugend und die ganze Philosophie in sich fasst. Dies löttlisel lässt sieh nicht anders Issen, als dass einmal die Theologie als
Grundprincip die ganze Ethik bereits in sieh trigt, andererseits
aber auch in der isolirten Sphäre der letztern doch in der Bezielung des Menschen zum Göttlichen selher als Moment wiederkehrt.

<sup>206)</sup> Stallbaum Opp. VI, 2. S. 139.

Dialogs ist die Frömmigkeit nach ihrer äussern Seite ein Theil der Gerveltigkeit, nach der inneru aber nicht eine einzelne Tugend, sondern die Seele und der edelste Beweggrund aller Tugeud.

So ist denn der Euthyphron nicht bloss eine nothwendige Erginaung des Gorgias, sondern zugleich das Uchergangeglied zu der zweiten oder dialektischen Reihe der platonischen Werke. So kann es uns nicht befreunden, nach der geradlinigen Darstellung des Gorgias hier wieder die alte prophdeutische, indirecte, skeptische und aphoristische Behandlung eintreten zu sehen. Eben so wenig können wir noch in Verlegenheit sein, die Einwebung der logischen Elemente zu erklären, weil sieh ja ehen aus ilmen die Dialektik heransbildet, indem ans dem anbjectiven Begriff die objective Idee wird.

Es ist der platonischen Schriftstellerci eigen, dass jedes Werk für sich das vollstänlige System Platons, wie es seinem jedesmaligen Entwickelungestandpunkte entspricht, nur mit specieller Rücksicht auf den hesonderen, gerade vorliegenden Gegenstand der Behandlung in sich schliesat. Nach der dargelegten Auffassung verlängnet auch der Euthyphron diesem Charakter nicht. Als eigentlichen Zweck wird man darnach dies angeben müssen, and den Widersprüchen der Volksreligion die wahre Frömmigkeit dahin zu bestimmen, dass sie mit der wahren Philosophie identisch erselicht zu dem Ende, dass die Ethik in der Theologie und Idenlehre ihren tiefen wissenschaftlichen Rückshat zu finden hat.

### V. Zeit und Ort der Abfassung. Verhältniss zu den früheren Systemen.

Dasselbe Resultat für die Entstehnagszeit gewinnt man nun aber ande nas den Russerne Zeitanspielungen and die Anklage des Sokrates. Es ist Keinem derjenigen, welehe die Abfassung in die Zwischenzeit zwischen dieser Anklage and der wirliche erfolgen Verurtheilung verlegen wollem"), gelungen, die Unklugheit zu

<sup>203</sup> Namentließ Schleiermachera.a.O.1, 2.8, 52f. Stallbanum. Dp. V1.2. 8. H22-146. Specialmag. S. XXXVI. Steinharta.a. Di. 8, 190 f. Schliera berg. Ueber die Zeit der Abfassung des platonischen en Dialogs Entlyphron, Lenup, 1803. 4.— Soeber a. a. O. 8, 53 settle Abfassung vor Sokrates Verurtheilung, die Veröffentlichung aber nach seinem Tode.

rechtfertigen <sup>80</sup>), welche zu dieser Zeit darin gelegen haben würde, das juristische Fundament dieser Anklage zauzgestehen und vielnucht seinerseits dasselbe als unnoralisch ausgeriefen, zumai ohne alle Noth, da man doch schwerlich dem historischen Sokrates eine solche feindliche Stellung gegen die Volksreligion heilegen kann, als sie hier ausgesprochen wird. Eine solche Vertheidigung müsste nothwendig das gerade Gegentheil von dem beabsichtigten Erfolge zur Wirkung gehabt haben.

Die Ahfassung fällt also nach dem Tode des Sokrates \*\*), und wenn in diesem Dialoge nicht völlig der herbe Ernst des Gorgias zu liegen seleint, so war dieser theilweise mit der Wahl der unschuldigen, gegen den Sokrates friedlich und freundlich gesinnten zweiten Gesprächsperson unvereinhar, theils mag manlierin die beginnende Rückkehr einer berühjteren Stimmung im Platon erkennen.

Viel hat übrigens Herm ann is ") Vermuthung für sich, dass Gorgias md Euthyphron noch in Athen abgefnast sind, dass Platon mithin noch einige Zeit nach dem Tode des Meisters dort verweilte, bevor er seinen bekannten Aufenthalt in Megara antrat. Demn es kann wohl kaum einem Zwoifel unterliegen, dass dieser Aufenthalt vornämlich zu einem eingehenderen Studium der eleatischen Philosophie einen äussern Anstoss bot, von weleher hier höchstens darin ein prohlematischer Einfluss gefunden werden könnte, dass Platon die eigentliehe Snbstanz des Begriffes als oblein bezeichnet.

Daraus aber würde sieh dam das wichtige Resultat darlogen, dass die Idoenlehre in hrem orsten, hier erfolgenden Affireten rein als Hypostase der sokratischen Begriffslehre sich ergieht und dass erst der näheer Aushau und die eigentliche Begriffung derselben auf andere Systeme hinweist, so weit nicht hereits sich gezeigt hat, dass allerdings die pythagoreisehe Weltharmonie nud kunsterblichkeischer, die omgedokleische şaife, der herakleitische Fluss der Erscheinung und der weltorlunde wöß des Anaxagorsa dabei wenigstense eine unterstützende Rölle gespielt haben.

<sup>209)</sup> Ich verweise auf das, was ich Jahn's Jahrb. LXVII. S. 423 f. gegen Steinhart bomerkt habe.

<sup>210)</sup> Eben so urthellen G. Wiggers Commentatio in Platonic Eathyphrone, Rostock 1804. 4. Balsam, De Eathyphronis Platonis auctoritate et consitio, Hirschberg 1825. 4. Herrmann a. s. I. S. 642. Anm. 412.

<sup>211)</sup> a. a. O. I. S. 45. vgl. mit S. 482.

Schwerlich lässt sich indessen bezweifeln, dass Platon in dieser Zwischenzeit seine philosophische Lectüre forgesetzt und überhaupt in solchen literarischen Studien seinen Trost gesucht haben wird. Dieselben Motive, welche ihn bei der Abfassung des Gorgias leiteten, mussten ihn ferner aber auch auf das Lesen rhetorischer Schriften hinweisen. Dass die umfassende Kenntniss der rhetorischen Theorien, welche er im Phidros zeigt, wenigstens ihren Ursprung sehon ans dieser Zeit herleitet, zeigt das Citat aus der Schrift des Polos im Gorgian p.448C. <sup>10</sup>,

212) S. Stallbaum z. d. St.

# Zweite Reihe der platonischen Werke.

Dialektisch - indirecte Dialoge.

#### Euthydemos.

#### . Plan und Inhalt.

Die änssere Einrahmung des Euthydemos hat das ganz Eigenthümliche, dass sie nieht blos als Prolog die Wiedererzählung der gehabten Unterredung an den Kriton einleitet (bis p. 272 E.), sondern zugleich als Epilog den Tadel eines ungenannten Redenschreibers gegen die Theilnahme des Sokrates an derselben bespricht (von p. 304 C. ab), ja endlich drittens sogar in die Mitte eingreift, p. 290 E. - 303 A., vorzngsweise, damit Kriton für die geistige Ueberlegenheit des Sokrates Zeugniss geben kann. Das eigentliehe Gespräch aber zerfällt in zwei Hanptmassen, eine satirische, wo die beiden sophistischen Brüder Euthydemos nnd Dionysodoros ihre eristischen Künsto zur Schau stellen, und eine ernsthafte. Indem jedoch beide Massen sich wechselseitig unterbreehen, zerlegt sieh der Dialog in fünf Absehnitte, von denen der erste, p. 275 C .- 278 C., dritte, p. 283 A .- 288 D., und fünfte, p. 293 B. - 303 A., dom persiflirenden Theile angohören. Eine hesondere Einleitung geht voranf, p. 273 A. - 275 C., in welcher theils die Groppirung der Personen besehrieben wird, theils Euthydemos und Dionysodoros, früher Knnstfeehter (Hoplomachen), dann Rhetoren, nunmehr in ihrer angeblichen Eigenschaft als Tugendlehrer sich darstellen. Sokrates empfiehlt den Kleinias ihrer Sorgfalt, sie sollen sogleich mit ihm eine Probe machen.

Allein von diesem Lehren der Tngend ab wendet sich nicht blos die Entwickelung der satirischen Masse sofort dem Lehren, Lernen und Wissen ü her hanpt zu, sondern es findet dies aneh gleich im ersten Abschnitte des positiven Thekis, in der ersten Katechese des Sokrates mit dem Kleinias, p. 278 E. — 282 D., mittelst der Zurückführung aller Tugenden auf die Weisheit seine Begründung. Die Tugenden so gut, wie alle üsseren Güter sind nuch durch wahrhafte Güter, wenn die Weisheit und Einsieht, die da in allen Verhältnissen das Richtige treffen und den Zweck erreichen lehrt, ihre Leiterin ist. D. h. die Weisheit allein begründet den wahrhaften Nutzen und das wahre Glück des Menscheu, mit anderen Worten, sie ist das hichste Güt selbet.

So ist die Weisheit also als die Kenutniss vom richtigen Gebrauche aller Güter bestimmt. Im zweiten Abschnitt der Katechese, p. 288 D. - 290 E., ergiebt sich aber tiefer eingreifend, dass in ihr Erwerbung oder Hervorbringung und andererseits der Gobranch ihres Gegenstandes nicht anseinander fallen, wie bei allen sonstigen Wissenschaften und Künsten. Deutlich wird hier also ueben dem praktischen Wissen, wie es der erste Theil der Kateehese euthält, welches die Principien nur anwendet, noch ein theoretisches unterschieden, welches die Principien selber erst auffindet, mit dem Charmides zu reden, erst das eigentliche Wissen jeues praktischen Wissens ist, eben deshalb aber auch das letztere bereits in sich einschliesst. Ausdrücklich wird aber auch nieht blos das eine als Politik (Ethik), sondern auch das andere als Dialektik bezeichnet. Denn es kann dech nur bloser Schein sein, dem propädentischen Charakter des Dialogs entspreehend, wenn dann zwar zunächst zur genauern Bestimmung ganz richtig gesagt wird: alle Einzelwissenschaften können ihren Stoff wohl sammeln, müssen ihn aber dech zur eigentlich wissenschaftlichen Verarbeitung jenem höchsten Wissen überlassen 215), und alle Einzelkünste müssen von dem letzteren das Regulativ für die Anwendung ihres Objectes empfangen, wenn aber hierauf angeblich nur als einzelne Beispiele für den letztern Fall das Verhältniss der Feldherrnkunst znr Staatskunst (βασιλική eder πολιτική), für den erstern das der Mathematik zur Dialektik bezeichnet werdeu, p. 290 C. Als ob es noch ein höheres Wisscu geben könute, als jene beiden siud! Die Dialektik ist eben nach der einen, die philosophische Staatskuust nach der andern Seite hin die hier gesuchte

<sup>213)</sup> Steinhart a. a. O. H. S. 22. Susemid, Mat. Phil. L

Wissenschaft, eben deshalb aber im tiefsten Grunde beide Eins und Dasselbe, inden die Dialektik, welde das höchste Princip erkennen, zugleich diese Erkenntniss eben auch auf Andere übertragen lehrt, die Hauptaufgabe der wahren Politik. Der neu erhobene Einwand, was denn der specielle Gegenstand dieses Wissens sel, dient einmal nur dazu, von dem letztern eben alle Vereinzelung und Bedrighteit auszestelliessen, zugleich aber allerdingsdarauf hinzuweisen, dass das Princip selbst durchaus noch der concreten Bestimung bedarf<sup>ett)</sup>.

Gehen wir nun zu der zweiten Hauptmasse, in welcher die sophistische Disputirkunst ihren komischen Triumph feiert, über, so weist im ersten Gange der eine von den beiden Sophisten nach, dass die Unwissenden (αμαθείς), der andere, dass die Klugen (σοφοί) Diejenigen sind, welche lernen, der eine, dass man lernt, was man nicht weiss, der andere, was man weiss. Sokrates deutet mit wenigen Worten, p. 277 D. ff., die Lösung dieser Antinomien an, welche blos aus der Vermischung verschiedener Wortbedeutungen entstanden sind. Allerdings aber können sie, den Sophisten selber unbewusst, auf einen positiven Kern hinweisen, dass nämlich wenigstens der Möglichkeit nach das Wissen von vorn herein in der Seele des Lernenden liegt. Am Entschiedensten deutet hierauf die Beweisführung des Euthydemos von den Buchstaben (Lauten), als den Elementen alles Wissens hin. Sie zeigt aber zugleich, dass das Lernen im Sinne der Sophisten ein blos gedächtnissmässiges ist, bei welchem auch die ersten Elemente von aussen in die Seele hineingebracht werden müssen 215).

Wie nun hier, so zu sagen, psychologisch, so wird im nüchsten Gange auch metaphysisch die Unmüglichkeit des Lernens erhärtet. Es giebt gar kein Werden, jedes Anderswerden wärn der Untergang des Gegenstandes. Mithin giebt es auch kein Lernen, denn dies ist auch ein Anderswerden. Es giebt aber weiter auch keine falsche Aussage, noch unrichtige Meinung oder Irrthum, keinen Widerspruch und keine Widerlegung; man darf anch von Niemandem Consequenz verlangen. Denn was man auch immer über die Gegenstände aussagt oder meint, immer kann dies nur etwas Seiend es, 4. h. Wahres sein.

<sup>214)</sup> Man vgl. beziehungsweise Hermann a. a. O. I. S. 627. Anm. 352, auch Steinhart a. a. O. II. S. 21 f.

<sup>215)</sup> Steinhart a. a. O. H. S. 18.

Sokrates begungt sich biegegen zu bemerken, er wolle gern als Unwissender und Schlechter untergehen, um weise und gut wieder zu erstehen, p. 28-A. — D., umd Ktesippos erinnert, was auf dasselbe hinausläuft, an die Unterscheidung eines absoluten und relativen Kichtesin und Werdens, p. 24-C. Tiefer wird diese Schwierigkeit noch nicht gelöst, sondern nur den Nophisten überdies noch nachsgewiesen, dass sie bei liture Läuguung alles Wiedspruches doch sich selbst widersprechen, indem sie das Lernen negiren und doch Lehrer sein wollen, p. 25-7. A., und indem sie, deren ganzes Treiben auf Eristik hinausläuft, stets bemült sind, Andere des Widerspruches zu überführen; sich also mit ihren eigenen Waffen schängen, p. 28-E. f.

Dies metaphysische Resultat, die Längnung alles Nichtseins. wird nun sofort im letzten Absatze genauer wiederum auf das subjective Gebiet, auf das Wissen angewandt. Jeder muss nothwendig Alles und zwar von Ewigkeit her wissen, denn Jedermann giebt zu, wenigstens Etwas zu wissen; uun aber kann Niemand zugleich dasselbe sein und auch nicht sein, folglich auch nicht ein Wissender und ein Niehtwissender zugleich. Mit andern Worten, jedem Subjecte können nur absolute Prädicate beigelegt werden; es giebt nur absolute Urtheile, alle Bedingnngssätze sind mithin verwerflich oder gleichgültig. Aber auch alle Adverbialbestimmungen bekommen damit dieselbe absolute Bedeutung, sie werden sonach stets nnmittelbar auf das Prädicat bezogen, wie hier, p. 296, das at, wenn sie auch vielmehr zu anderen Satztheilen, zu Nebenbestimmungen gehören; die ganze Satzconstruction wird verdreht und alle der Reichthum und die Feinheit ihrer Combinationen vernichtet. Nur ein weiterer Schritt ist es, wenn im Folgenden auch die Relativität der Begriffe aufgehoben, die gegenseitige Bedingtheit des Subject- und Prädicatbegriffes verkannt, endlich Subject und Object mit einander verwechselt wird 216), p. 301. Die Ungereimtheiten, welche aus der Anwendung absoluter Urtheile auf Einzeldinge oder auch nur auf Einzelbegriffe entstehen müssen, besonders aber auf grammatischem Boden, wo Alles gegenseitig bedingt ist, bilden hier den Mittelpunkt.

Das Nichtige dieser Kunstgriffe verdient keinen besonderen Nachweis, es genügt, dass Sokrates gezwangen werden muss, auf

<sup>216)</sup> Steinhart a. a. O. H. S. 24.

die den Sophisten gefüllige Weise zu antworten, damit nur einigermassen im Zweck erreicht wied, p. 295.f., es genügt, dass er ihnen ein Nichtwissen nachzeigt, sofern Niemand-wissen kann, dass die Guten ungerecht seien, p. 296 E. f., es genütgt endlich, dass Kreisppos den beidea Alten binnen kurzer Zeit ihre wohlfellen Fechterstücke ablernt und sie mit ihren eigenen Waffen erfolgreich angreift, p. 300 D. 303 D. f.

Auch dass jedes besondere Wissen ein bedingtes sei, deut 6 Sokrates an Uebrigens liegen auch in diesem Abschnitte wieder verborgene Wahrheiten. Jenes hüchste, eigentlich so zu nennende Wissen ist ohne Zweifel ein untheilbares, und es fragt sieh, on hicht durch die Behauptung, der Mensch habe es von Ewigkeit her besessen, von Neuemun die zufarpage erinnert wird!"). Wennes ferner heisst, dass der Meusch, um glücklich zu sein, nicht vieler Güter bedürfe, p. 299 A. ff., so ist ja allerdings das wahre Gück hicht nach quantitativen Bestimungen abzumessen, sondern einzig nach dem Besitze der wahren Weisheit. Endlich geschieht aber auch gerndezu der Ideenlehre andeutende Erwällungs?"), 200 E. f., so dass sogar auf das Princip der Dialektik, dessen genanere Bestimmung der positive Theil noch bei Seite schob, wenigstens von ferne hingeseigt wird.

So ist das Verhältnies der beiden Hauptmassen von der einen Seite ein durchaus negatives, der Gegenatz der wahren und der falschen Dialektik; Sokrates spricht es in den Zwischenreden, p. 278 C.— E. 282 D. E., ausdrücklich aus, dass seine Katechese mit dem Kleinias den Sophisten ein Vorbild der richtigen philosophischen Mittheilung sein solle, und er entwickelt in der That den blos verwirrenden Klinsten derselben und ihrer fäusserlichen Auffassung des Lernens gegenüber — durch seine Fragen die Gedankenkeine, welche im Kleinias schlummern, und regt ihn zu eigener Deukthätigkeit an. Ohne Zweifel werden aber auch, objectiv betrachtet, die Resultate der polemischen Masse nach denen er anderen zu berichtigten sein. Allein andereseits knüpfen zugleich die Gedankenreihen belder nicht blos an einander au, songleich die Gedankenreihen belder nicht blos an einander au, songleich der Biefen versteckt soger eine gegenseitige positive Ergläuzung.

In einem gehaltvollen, Ironie mit Ernste verbindenden Sehluss-

<sup>217)</sup> Hieron. Müller a. a. O. H. S. 80. Anm. 32.

<sup>218)</sup> Ueber beide Punkte vgi. Steinhart a. a. O. H. S. 25. S. jedoch Anm. 235.

vortrage giebt Sokrates endlich eine übersichtliche Würdigung des ganzen eristischen Treibens, p. 303 B. — 304 B.

### II. Der Grundgedanke.

Der negative Theil springt von der Tugend auf das Wisselben überhaupt und von da nuf das metaphysische Princip desselben über, lehrt uns mithin, wie das letztere nicht beschaffen ist. Der positive Theil giebt eben so der Zurückführung der Tugend auf das Wissen die Bedeutung, über die Ethik hinans zu der tiefer liegenden Wissensehaft der Dialektik vorzudringen, ohne dass deren principieller Gehalt selber sehon genauer bestimmt werden kann. Die vorläufige Charakteristik der Philosophie als der vereinigten Dialektik und Ethik oder Politik dürfte die Hauptaufgabe des Werkes sein.

Wie aber so die Philosophie nach ihrem Gegenstande, so wird sie, wie immer, auch nach ihrem Ursprunge, ihrem Grundquell im menschlichen Geiste wenigstens typisch an dem Vorbilde des Sokrates näher geschildert. Wiederum tritt uns in ihm der unermüdliche Trieb und Zug der Seele zum Guten und Wahren entgegen. wie er noch als Greis demselben mit Jünglingsfeuer nachjagt, wie er selbst in den Antiuomien und Widersprüchen der Sophistik die Brücken erkennt, welche den denkenden Geist zu neuen Offenbarungen führen, wie er somit selbst bei der ausgearteten Sonhistik nach seinem scherzhaften Ausdruck, p. 272 B. ff. 304 B. f., in die Lehre zu gehen nicht verschmäht219), unbekümmert darum, ob ihn die urtheilslose Monge deshalb selbst mit den Sophisten zusammenwirft, ein Vorurtheil, welches selbst treue, aber beschräukte Naturen, wie hier den Kriton, schreekt, p. 305 B. Andererseits aher , hartnäckig in jenen Widersprüchen stecken zu bleiben oder sie gar für hohe Weisheit auszugeben, das bezeichnet Sokrates als eine Versündigung an dem Geiste der Wahrheit mit den schönen Worten, dass es ehreuvoller sei, durch solche Gründe widerlegt zu werden, als Andere durch sie zu widerlegen', p. 303 D. 200).

Die Philosophie, ihrem Princip nach Dialektik, erscheint so ihrem Ursprunge nach wiederum als ein ethisches Streben. Es handelt sich nun aber auch um die Bethätigung dieses Strebens

<sup>219)</sup> Steinhart a. a. O. H. S. 10.

<sup>220)</sup> Steinhart a. a. O. H. S. 25.

an sich und an Andern, d. h. materiell nm den Charakter des wahrhaften Lernens und Lehrens, formell um die richtige Methode. Hier jedoch erfolgen wiederum nur rasche Andeutungen, flüchtige Erinnerungen daran, dass Lernen und Lehren nur Entwiekelung des an sich schon im Geiste Liegenden ist. Auch wird keine eigentliche Technik der Lehrmethode geliefert, sondern wir sehen sie nur in ihrer praktischen Anwendung am Kleinias und in ihren Resultaten auftreten. Sie erscheint sogar eher als das Selbstverständliche, das von selber sich Ergebende, falls nur der ächte Wahrheitstrieb oder sogar die richtige Einsicht das leitende Moment ist. So sehr noch immer das dialogische Verfahren als das vorzüglichere betrachtet zu werden scheint, so ist es doch andererseits charakteristisch, dass die beiden Sophisten sich eben desselben bedienen, um zu verwirren, statt zu belehren. Die Form als solche ist hier unwesentlicher, es kommt ganz auf den Geist und Zweck an, welcher sich ihrer bemächtigt. Ja, selbst wo die Wirkungen des sokratischen Unterrichts so recht im vollsten Masse geschildert werden, indem der junge Kleinias mit einem Male ohne weitere Anleitung die bedeutendsten philosophischen Sätze aus sich selber entwickelt, p. 290 B. ff., da wird dies nicht sowohl der sokratischen Methode, als dem geistigen, persönlichen Einflusse des Sokrates überhanpt zugeschrieben 221).

Allen diesen Zügen gemäss gestaltet sich nun anch die Polenik, in dialektisch-ethischer Richtung gegen die Sophisten, praktisch gegen die gewöhnlichen Staatsmänner und Rhetoren. In ersterer Beziehung wird zumächst streng dialektisch das Prineip der Sophisten selbst für ein einsettiges erklärt und darum die innere Nortwendigkeit aller jener absurden Consequenzen anerkannt, zugleich aher auch nach der eilischen Seite bestimmt geung hervorgekehrt, dass nur ein gänzlicher Mangel von reiner Liebe zur

Wahrheit dahin verleiten konnte, bei denselben stehen zu bleiben, und dass Beides im Verein die allmähliche Ausartung der Sophistik in eine blose Klopffechterei nothwerdig herbeiführen musste, welche lediglich in die Verwirrung ihren höchsten Triumph setzt, während den älteren Repräsentanten dieser Richtung ein gewisser ernster und ehrenhafter Sinn bei Platon nie abgesprochen wird.

Die andere Seite der Polenik gilt dagegen den unwissenschaftlichen, blos praktischen Stanstmanern um fähctlig, p. 292 fl., am Eigentlichsten vielmehr einem Zwittergeschlechte, welches ähnlich, wie im vorliegenden bisloge vom Philosophen verlangt wird, Theorie umd Praxis zu verbinden meint, den Redenschreibern und wohl den Rhetoren überhaupt. Sie arbeiten gleichfalls nach einer Theorie, welche aber nach ihrem Wahne besser für das praktische Bedürfniss zugeschnitten ist, andererseits aber greifen sie in das Statatleben und durch ihre für Andere gearbeiteten Reden ein, brauchen somit von ihrer eingehildeten theoretischen Höhe nicht zu der rein praktischen Thätigkeit der gewöhnlichen Staatsmänner herabensteigen. Es sind traarige Halbgebildete, welche sich trotzdem als die richtige Mitte zwischen Philosophen und Politikern betrachten, p. 292 5, 306 15. fl. "91.

Nun fragt es sich nur noch, welches denn eigentlich das hier bekämpfte sophistische Princip selber ist, und ob dahen nicht hinter der Polemik gegen die Sophisten eine weiter greifende verborgen liegt. Ist es etwa das herakleitisch-protagoreische, wie Stallbaum<sup>33</sup> annimut? Allein zur Genuge hat Steinhart nachgewiesen, dass das sophistische Brüderpaar mindestens auch die eleatische Lehre — mehr nach der Weise des Gorgias — su seiner Rüstkammer macht. Nach Steinhart's eigener Auffassung zeigt sich hier, wie die von entgegengesetzten Punkten allerdend Theorien des Protagoras und Gorgias, indirect auch des Herakleitos und der Eleaten, von welchen sie ausgingen, am letzten Ende in der Aufhebung aller festen Wahrheit und alles logi-

<sup>222)</sup> Eben so wie Stallbaum Opp. VI, 1. S. 47 ff., Socher a. a. O. S. 210, Stein hart a. a. O. H. S. 135 sehe auch ieh keine Nöthigung zu der Annahme, dass Platon bier eine bestimmte Person im Auge gehabt habes Manhat auf Verschiedene gerathen, s. Herm aun a. a. O. I. S. 628 ff., Ann. 404, Stallbaum am eben auged. O. Stein hart a. a. O. H. 751 Ann. 15.

<sup>223)</sup> a.a.O. S. 9. 10. 11—14. 31 ff. Eben so Welcker, Rhein. Museum 1833. S. 544. 552.

schen Denkens sich begegnen, so dass dieser Dialog zugleich der erste, noch mehr spielende Versuch Platons ist, zwischen den schroffen Einseitigkeiten des eleatischen Seins und des herakleitischen Werdens eine Ansgleichung zu finden. Allein kein einziger der hier auftretenden Trugschlüsse geht von herakleitischen Prämissen aus oder deutet auch nur darauf hin, dass er eben so gut aus letzteren hergeleitet werden könne. Eben so erscheint kein einziger dieser Sätze in der dem Gorgias eigenthümlichen Form. Euthydemos and Dionysodoros gehen vielmehr ganz ihren eigenen Weg, indem sie aus eleatischen Voraussetzungen nicht sowohl, wie Gorgias, zunächst auf die Wirkliehkeit, die Objectivität, sondern vielmehr, eben so wie Protagoras aus der herakleitischen · Lehre, auf die Natur des subjectiven Erkennens, auf die Wahrheit alles Denkens und Vorstellens schlossen. Nach ihnen ist überdies Alles für Alles, nach Gorgias Nichts für Nichts, was freilich der Sache nach Beides auf dasselbe hiuausläuft. Sie unterscheiden sich aber auch vom Protagoras wieder dadurch, dass dieser nach seinen Voraussetzungen nur subjective Wahrheit anerkannte, sie dagegen nach den ihrigen die absolute Allgemeingiltigkeit ieder Aussage in Anspruch nahmen 214).

Dass dies wirklich die historische Bedeutung des Enthydemos ist, bestätigt sich auch durch den Kratylos, p. 386 D., und die Anfahrung ähnlicher Sophismen von ihm beim Aristoteles."). Damit ist jedoch nicht gesagt, dass nicht Platon überdies alle möglichen Trugsätze, welche aus ähulchen einseitigen Voranssetzungen flossen oder auch nur fliessen konnten, auf diese beiden Brüder zusammengehänft hat, und sollte es nauentlich mus gelingen, die enge Zuaammengehörigkeit des vorstehenden Dialogs mit dem Kratylos zu erhärten, so wird es im biecheten Grade wahrseleinlich, dass eben so, wie dort, anch hier sehon in versteckter Weise zugleich Paradoxien des Antisthenes und vielleicht selbst der Megariker ausgegriften werden. Sie

<sup>224)</sup> Darnach dürfte auch Zeller, Phil, d. Gr. I, S. 268 Anm. 2 zu berichtigen sein.

<sup>225)</sup> Hermann a. a. O. I. S. 627 Anm. 353 citirt Rhet. II, 24, 3. und Sophist. eleneh. c. 20, auch e. 17, 2 u. 21, 2, vgl. Euthyd. p. 296 A. u. 298 E.; auch Isoer. π. ἀντιδ. p. 61.

<sup>220)</sup> Schleiermacher a. a. O. II, I. S. 404, der aber mit Uurecht ausgehiteselich die se Polemik zugiebt, und Deyeks De Megaricorum doctrina, S. 56,

Es fragt sich nun aber, ob diese Trugschlüsse anch wirklich nach Platons bewisster Absieht dem Zwecke dienen sollen, auf die Einseitigkeit des eleatischen Princips der ovola selber durch die Verkehrtheit der Folgerungen, welche eine spielende Eristik daher abzuleiten vermochte, aufmerksam zu machen. Man hat hiegegen geltend gemacht, dass diese Sophismen eines dialektischen Gegenheweises nicht gewürdigt und daher auch in ihrer philosophischen Bedeutsamkeit noch gar nicht erkannt würden 297). Allein so richtig hier die Voranssetzung ist, so wenig begründet erscheint mir die Folge. Allerdings ist Platon so weit von dem Ersteren entfernt, dass er ausdrücklich daranf hinweist, es bedürfe um die Nichtswürdigkeit dieses Treibens zu durchschaucn, nur der Anfangsgründe des Wissens, nämlich, wie er sich mit einem gntmüthigen Spotte auf den Prodikos, p. 277 C., ansdrückt, der prodikeischen Synonymik. D. h. es beruhe auf so angenscheinlichen Verwechselungen nahe liegender Begriffe, dass sie selbst der einfache gesnnde Menschenverstaud ans einander zn halten wisse 288). Ist damit aber nicht eher geradezn gesagt, um ihrer selbst willen seien diese Sophismen nicht würdig, dass man sich mit ihnen beschäftige, so dass also Platon sie nur um eines tiefer liegenden Interesses willen vorführt! Und welcher Ernst sollte sonst wohl der ironischen Bemerkung des Sokrates zu Grande liegen, dass er sich bei ienen Leuten in die Schule geben wolle?

Dentlicher aussprechen konnte nun einmal Platon diese seine Absieht nicht, da er sieh ja hescheidet, anch von seiner eignen Dialektik, welche er dieser Eristik gegenüberstellt, das Princip noch nicht entwickeln zu Können. Eben so gut wie er dasselbe nur flächtig einmal is seiner Ideenlehre undentet, überlässt er es dem Leser andererseits, das viel deutlicher ansgesprechene Grundprincip der Eristik, das absolten Sein der Eleaton, sich selbst als solches herauszunehnen und seiner Idee gegenübernstellen. Damit man aber nicht von hier am die naheliegende Folgerung ziehe, dass zwischen beiden ein gleiches negatives Verhaltniss Statt finde, lässt er sofort seine Idee von den beiden Sophisten in gleiche Widersprüche zerren nud dentet so an, dass es beiheten in gleiche Vidersprüche zerren nud einette son, dass



<sup>227)</sup> Hermann a. a. O. I. S. 466.

<sup>228)</sup> Welcker, Rhein. Mus. 1833, S. 544, deutet freilich diese Stelle dabin, dass diese Eristik auch aus der Richtung des Prodikos hervorgegangen sei. Aber dieselbe wird ja vielmehr gegen sie zu Hülfe gerufen.

lediglich ihrer Frivolität anheimfällt, aus einem so richtigen, weungleich einseitigen Princip, wie das eleatische, so verkehrte Folgerungen zu ziehen. Es wird somit die Aufgabe gestellt, dasselbezur Idee zu erweitern und so jenen Missbräuchen auch den Schein der Berechtieung zu entziehen.

Abgesehen von dem vorrevähnten Puukte siimant die vorgetragene Annicht über den Zweck des Dialogs wesentlich mit der von Stein hart wij überein, welcher den Begriff des wahren Wissens und Lernens und des Strebens nach der höchsten Wissenschaft, welche zugleich, die vollendete Tugend und die höchste Staatskunst ist, für den Grundgedanken erklärt. Gleich ihm vermag ich weder eine blose Verspottung der Eristik wij, nuch eine blose Vertheidigung der Sokratik gegen ihre Verwechseltung mit derselben wij oder gar eine polemische Selbstvertheidigung Platons gegen Angriffe, welche von Sokratikern, besonders Antisthenes, vornämlich gegen mindliche Aeusserungen von ihm gerichtet worden wij, noch endlich selbst eine blose Gegentherstellung der wahren und falsehen Dialektik nach Wesen und Wirkung wij zu erblicken.

# III. Verhältniss zum Euthyphron und Menon.

Sehen wir auch uur auf die positive Hauptmasse, so gestaltet sich der Enthydemes zum nunittelbarsten Nachfolger des Euthyphron. Der Euthyphron bereitet erst das Zurückgehen auf die Dialektik vor, indem er die Philosophie als Frömmigkeit betrachtet, der Enthydemos arbeitet die Dialektik erst wirklich aus der Ethik heraus, indem er die Seite der Weisheit oder des Wissens in ihrer Reinbiet ergreift. Dener steht noch unt einem Prusse in der blossen Ethik, dieser ist sehon das erste, vorbereitende Glied der dialektischen Reihe.

Die innere Verwandtschaft beider Dialoge erhellt auch aus

<sup>220)</sup> a. s. O. H. S. 16 f.

<sup>230)</sup> Mit Åst a. a. O. S. 314 ff., der das Gespräch auch deshalb für unächt, und Welcker a. a. O. S. 544 ff., der es wenigstens fast für eine blose Gelegenheitsschrift erklärt.

<sup>231)</sup> Mit Socher s. s. O. S. 213 und Stallbaum a. s. O. S. 16, 44—62.
232) Mit Brandis, Gesch, der gr.-röm, Phil. Ha, S. 172 f. Anm, nn.,

<sup>232)</sup> Mit Brandis, Gesch, der gr.-rom, Phil. Ha. S. 112 L. Anm, nn., der daher den Dialog gleichfalls zur Gelegenheitsschrift macht.

<sup>233)</sup> Mit Hermann a. a. O. I. S. 467 u. 626. Ann. 350, und Winckelmann a. a. O. S. XXXIII.

ihrem beiderscitigen engen Ansehlnsse an den Menon. Beide theilen sich gewissermassen in die Recapitulation und Fortführung seines Inhaltes. Aber der Euthyphron nimmt dabei blos die rein logischen Elemente wieder auf, der Euthydemos dagegen wiederholt im ersten Absatz der sokratischen Katechese ganz die nämliche Beweisführung für das Zurückgehen aller Tagenden auf die Weisheit, giebt ihr aber sofort die tiefere Wendung, dass die Weisheit nicht mehr das höchste Gnt zum Gegenstande hat, sondern das höchste Gut selber ist, woran denn der zweite Absatz die Nothwendigkeit einer selbständigen Metaphysik anknüpft. Aber auch im negativen Theile wird ebcn so, wie im Menon von der Lehrbarkeit der Tugend auf den Charakter alles Lernens und Lehrens überhaupt übergegangen und die dabei entstehende Antinomie ju sehr ähnlicher Weise (s. Men. p. 80 D. E.) aufgedeckt. Wird nun endlich dort die Lösung derselben durch die Lehre von der Präexistenz und avaurnois wirklich gegeben, hier dagegen scheinbar umgangen, so geschieht dies doch nur, weil hier eben jene Lösung bereits vorausgesetzt wird. Denn wenn p. 282 C. die Nothweudigkeit, die Lehrbarkeit der Weisheit oder des Wissens genauer zn erörtern, ausdrücklich von der Hand gewiesen wird, so kann dies nichts Anderes, als ein directer Rückblick auf jene Lehre sein 134). Endlich legt aber anch der Menon numittelbar den Grund zu der hiesigen Gegenüberstellung von Dialektik und Eristik, indem er allerdings, p. 75 C. D., bereits eine ,dialektischere Methode einer eristischen entgegensetzt, aber zu einer selbständigen Wissenschaft der Dialektik fehlt es dort noch an dem schständigen Inhalte. So sehr dort der Ursprung des Namens liegt, so tritt doch der Name selber hier znerst auf.

Nun hat man freilich daran geaweifelt, ob auch im Euthydemos selbst, p. 2002. Eff, die detembher wirklich enthalten sei. Man sagt, es werde hier nur dicht an dieselbe angestreift\*\*\*). Allein worin soll sich denn dass «zɨö tö xakö, durch dessen nægoveia auch das viele Schöme seine relative Schömheit («zid»; r.) empfängt, von der Idee des Schönen noch irgendwie unterscheiden! Oder man meint, es sei lier doch wahrlich nicht von dem metaphysisch

<sup>, 234)</sup> Man vgl., was ich Jahn's Jahrb. LXVII, S. 419 gegen Steinhart bemerkt habe.

<sup>235)</sup> Steinhart a. a. O. H. S. 25.

Schönen die Rode<sup>50</sup>). Dem concreten Gehalte nach allerdings nicht, disser soll aber ebeu durch die nühere Begründung der Lehre gewonnen werden, welche hier nur vobrereitet wird, was uns eben nicht hindern, sondern nur auffordern kann, weuigstens eine formale Andeutung des richtigen Princips in diesem Ausdrucke zu erblicken.

Dass aber zu dieser Andeutung gerade die Idee des Schönen gewählt wird, hängt unmittelbar mit der Rolle zasanmen, wehe das Schöne als Mittelbegriff zur nähern Bestimmung des Guten gespielt hat und nach welcher auch im Euthyphron noch die Schönheit als der göttliche Eudzweck bezeichnet wurde.

Mit dem Enthyphron theilt endlich der Euthydemos auch die güssere Achnichkeit mit den frühesten Dialogen, namentlich in itezug auf den grössern Reichthun des minischen Elements. Wie nidessen dorr, so findet derselle anch hier in den besonderen Zwecken des Dialogs seine vollständige Rechtfertigung und kann uns daher nicht im Mindesten veranlassen, der Euthydemos friher zu setzen, als Gorgias und Menon. Denn der Zweck, die Trugschlüsse der Eristik und ihre Bedentung ohno eigentliche Widerle gun zur Anschaung zu brüngen, liess sich doch nicht anders, als dadurch erreichen, wenn ihre Meister sich in und mit ihnen in ihrer vollen Glorie selber zur Schau stellten.

# IV. Verhältniss zu den früheren Dialogen.

Wie namentlich im Lysis und Charmides eine Paliktra, so ist hier ähnlich das Lykeiou der Schamplatz. Ehens ow iet durch den schänen und bescheidenen, aber zugleich sinnigen und empfänglichen Jüngling Kleinias am die beiden Gesprächsgenossen erimnert wird, von denen jene Werke den Xamen tragen, so darch den streitbaren und übermättligen Ktesippos an den Menexenos und Kritias. Ja, zum Ueberflusse tritt eben derselbe Ktesippos sint gleicher Charakterschilderung sehon im Eingange des Lysis auf. Die Unterredung mit dem Kleinias endlich hat noch dasselbe vorbereitende, andeutende, scheinhar skeptisch abschliessende Gepräge, wie es jenen Dialogen in ührer Ganzheit eigenet<sup>103</sup>, wofür sich aber die Gründe mus bereits hinlänglich eutwickelt haben.

<sup>236)</sup> Hermann a. a. O. I. S. 625, Ann. 347.

<sup>237)</sup> Vgl. über diesen Absatz Steinhart a. a. O. II, S. 11, 11, 21 f.

Aber die Bedeutung dieser beiden Mitunterredner ist eine ganz andere, sie sind nicht mehr gleichzeitiger Gegenstand der Polemik, sondern vielmehr ist zunächst Ktesippos ein Gehülfe des Sokrates in seiner Polemik. Nicht ein sophistisch-eristischer Anflug wird an ihm hervorgehoben, sondern uur der Uebermuth seiner Laune 200); es fällt ihm nur die Rolle anheim, die Sophisten mit ihren eignen Waffen zu bekämpfen, da dieselbe für den Sokrates selber nicht würdig genng ist, der vielmehr äussert, es sei ehrenvoller mit solchen Mitteln besiegt zu werden, als zu siegen, und daher auch von ihm nur in sehr spärlichem Masse angewendet wird. Andererseits mit dem Kleinias legt Sokrates einzig die Grundlagen der wahrhaften Dialektik, welche er jenem Treiben gegenüberstellt. Und könnte dies wiederum an die Art erinnern, wie mit seinen Geistesgenossen Lysis und Charmides auch nur die Elemente entwickelt werden, so geht doch die Unterredung hier nicht auf einen zweiten geübteren Mitsprecher über, um auf denselben fortzubauen, sondern das Gespräch mit dem Jünglinge zeigt hier eine solche befruchtende Kraft, dass es ihm selber schnell über dieselben hinweghilft.

An den Laches erinnert namentlich die Wahlverwandtschaft zwischen Hoplomachie und Sophistik, wie sie auch hier darin sich ausspricht, dass das eristische Brüderpaar früher der erstern seine Studien zuwandter<sup>229</sup>).

Bemerkenswerth sind aber vor Allem die Achnitcheiten mit dem Protagoras. Der Enthylemos ist sett demselben das erste wiedererzählte Gespräch und eben deshalb 'minisch lebendiger, als Alles, was dazwischen liegt. Hier wie dort sind die Sophiste von einem Beifall jubelnden Chore ihrer Verenter begleitet, p. 273

<sup>238)</sup> Hermann a. a. O. I. S. 625. Anm. 349.

<sup>220)</sup> Da von allen hier vorkommenden Trugsitzen, soweit auch andere Aschrichten (Am., 220) here gedenken, immer am Enthydemos als Urheber genanut wird, so ist die Vernuthung von Welekera, a. O. 8. 549 ger nicht so nuwahrscheinlich, dass in der Tata nur dieser in Wahrich Ersteller war, und dass dagegen (Ass Pechten und die Kriegskunst von Dionysodoros (Xen. Men. III, 1) auf ihn und die Wortfechterel von ihn auf jenen mit übertragen ist, "wodurch Freikie auch die Lebensgeschichte dieser beiden Bridder (p. 271, 273 D.) viel von ihrem historischen Charakter eine bissen wirde. Urrigis tet e., wenn Weleker vermattet, der Hoplomache im Laches sei derzeibe mit dem Dionysodoros, denn dies ist kein "Ungenannter," sondere ne beisst Steislos, Lache, J. 183 on.

A. 276 D.303 B. Wie Protagoras dort eine Zeit lang die Hauptügur spielt, so wechseln auch hier die beiden Sophisten mit Sokrates ab in der Leitung des Gespräches. Während endlich in beiden Dialogen scheinbar die verschiedenen Gänge der Unterredung unverbunden neben einander dahinlaufen, so zieht sich doch im Wahrbeit durch jedes von beiden ein settig fortlaufender Faden hindurch.

Aber freilich nimut die Wiedererzählung hier eine viel entwickeitere Gestalt an, sie int hich Prolog allein und statt des Ungenannten ist es die charakteristische Persönlichkeit des Kriton, welche sie in Empfang nimut<sup>180</sup>. Dass hier ferner nicht an der Widerbegung des Gegners die sokratisch-platonischen Principien gewonnen, sondern ihm "in unabhängiger Selbstentwicklung gegentergestellt werden, darin hätte man nicht blos einen Uuterschied vom Protagoras\*<sup>101</sup>), sondern von allen anderen Dialogen erkennen sollen, welche wir dem Euthydemes vorangesetlt hahen. Ferner erscheint hier zuterst ohne äussere Nüthigung, wie eine solche in allen Dialogen gegeben war, die sieh munitelhar aaf seinem Tool beziehen, Sokrates als Greis, p. 272 B. 280 C., und deutet uus so den reifern Charakter des ganzen Gespräches au.

Endlich kann aber auch die Wahl

# V. der Polemik

nur durch die Stelle, welche wir dem Dialoge eingeräumt haben, erklärt werden. Aehnlich dem Gorgias und Menon hat dieselbe auch hier ein doppeltes Stichhlatt. Aber selbst die praktische Seite des Gogensatzeis ist hier bereits ins Theoretische hineingezogen. Nicht mehr ein unwissenschaftlicher Kadenmund Gorgias, sondern ein unwissenschaftlicher Redenschreiber tritt hier als Verkichter der Philosophie auf. Während also im Gorgias die Rhetorik die theoretische Seite des Gegensatzes vertritt, ist sie hier selbst zur praktischen herabgedrickt, und überdies tritt ihre Berticksichtigung in die Einrahmung aurück. Motivirt wird dies hier wiederum einfach durch einen blosen Ausspruch des Prodikos, dass die Redenschreiber die Mitte zwischen Philosophen, d. h. Sophisten und Staatsnännern bildeten, p. 305 C. Es gehört also wiederum mur eine prodiktische, d. h. geringe Weisten

<sup>240)</sup> Ueber dies und das Vorige vgl. auch Steinhart a. s. O. H. S. 15 f.

<sup>241)</sup> Wie Hermann a. a. O. I. S. 467.

heit dazu, um diesen Leuten ihre richtige Stelle anzuweisen. Eben ob beguigt sich der Dialog aber auch, den inmeren Zusammenhang zwischen Sophistik und Rhetorik nur dadurch anzudenten, dass Euthydemos und Dionyoodoros von der letztern zur erstern tübergegangen sind. Dies ist Alles nur so denkbar, dass der nähere Zusammenhang aller jener Richtungen bereits ans dem Gorgins als bewiesen vorantseveetzt wird.

Mit einem Worte, wie Platon die Philosophie auf die theoretische Grundwissenschaft der Dialektik, so führt er ihr Gegentheil, die Sophistik oder die falsche Weisheit, in allen ihren Richtungen auf die Eristik als ihren eigentlichsten theoretischen Ausdruck zurück. Zu diesem Zwecke masste ihm die Erscheitung des Euthydenos und Dionysodoros besonders willkommen sein. Dem Protagoras, welcher sich Tugendelhere nannte galt es, den Nihilisma seines Strebens erst nachzuweisen, dem Gorgias, welcher denselben gewissermassen eingestand, indem er blos Rhetor sein wellte, dagegen seinen Zusamenlang mit derNophistik Rüngnete, galt es wenigstens, den letztern erst zu erhärten. Jene beiden Brieder dagegen waren Rhetoren gewesen, nannten sich Tugendielruer und trugen doch die inbaltiose Klopffechterei so unmittelbar an

Dadurch ist aber nun auch zuerst die Sophistik in ihrer wirklich philosophischen Bedeutung erfasst. Wie wir bisker sahen,
dass Platon zuerst jede Richtung in ihren praktischen Folgen,
eher den Schüler, als dem Meister augreift; wie er so aus der reinen Polemik gegeu die Praxis in die gegen die Sophistik überging so balant ihm hier der Kampf gegen die Sophistik selbet den
Weg zu der Ueberwindung ihrer Meisterin, der Altern Philosophie.

Mit der Gegentherstellung der Sokratik gegen die Sophistik vereinigt sich nun recht wohl eine apologetische Tendenz gegen deren Verwechselung mit der letztern, wie sie hier von Seiten des ungenamten Redeuscherübers geschieht, um so mehr wenn wir annehmen durien, dass eine anen beginnende eristische Richtung innerhalb der sokratischen Schule selbst eine solche Verwahrung onthwendig machte. Dieselbe hat dann aber gleichfälls einem mehr theoretischen Anstrich, umd gerade hierin mag der Grund davon liegen, wenn nicht, wie im Menon, darauf hingedeutet wird, dass die Anklage gegen den Sokrates einer solchen Verwechselung entsprang, sondern dieselbe ganz ans dem Spiele bleibt. Vielmehr begnügt sich Platon mit einigen Hindeutungen auf die ähnlich lautenden Angriffe der Komiker, namentlich in Aristophaues Wolken, so die augebilden Irreligiosität des Sokrates, p. 302 C., und den schlechten Gewinn, welchen der Vater der Sophisten von der Weisheit seiner Sühne haben werde, p.293 A.<sup>30</sup> Eben so liegt in der Erwähuung des Konnos, p. 272 C., jedenfalls eine ähnliche Anspielung auf den Konnos des Ameipians, wie man auch immer die genanter Beriehung derselben sich denken mag.<sup>40</sup>).

#### Kratylos.

### I. Einleitung.

Schon aus dem kurzen Eingange des Kratylos (bis p. 385) sehen wir, dass Untersuchungen über den Ursprung der Sprache im sokratisch-platonischen Zeitalter nicht mehr ungewöhnlich, dass

<sup>242)</sup> Steinhart a, a, O, H. S. 27.

<sup>243)</sup> Am Richtigsten hat vermuthlich über dieselbe Hermann, De Socratis magistris, Marburg 1837. 4. S. 24-28 geurtheilt, obwehl es immerhin möglich ist, dass er mit seinen Zweifeln gegen das Factum zu weit geht. dass Sokrates noch in späteron Jahren beim Kennos, einen Musiklehrer gewöbnliehen Schlages, welcher den Knaben die ersten Handgriffe beizubringen pflegte, Musikunterricht genommen habe, nicht freilieh als eb er denselbeu nicht in seiner Jugend empfangen hätte (Kriton p. 50 D.), sendern um dadurch Gelegenheit zu philosophischer Unterredung mit den Knaben und Jünglingen zu erhalten, welche diesen Unterricht des Kennes benutzten. Gerade dieser äussere Anhalt konnte den Amelpsias auf die Idee bringen, auch andere Philosophen mit ihm in diese Knabenschule zu schieken, um ihnen se den Verwurf knabenhaften Treibens anzuhängen, was Hermann mit Wahrscheinlichkeit für den Inhalt der Komödic Konnos hält, da deren Chor aus moovriorais bestand. Platon wendet nun sehr fein diesen Spott gegen Enthydemos und Dienysoderes, indem er sie in ähnlieher Weise wie den Konnos in der Komödie zu Lehrern des Sokrates macht, d. h. ihnen vorwirft, dass sie Nichts, als kindische Dinge zu lehren vermögen. Uebrigens hätte Stallbaum a. a. O. S. 57-61 nicht nach äusseren Gründen zu suchen gebrancht, warum nur die Angriffe der Redensebreiber und nicht auch die der Komiker auf den Sekrates und die Philosophie ansdrücklich als solche erwähnt werden, denn dies erklärt sieh einfach daraus, dass wohl die Ersteren, nicht aber die Letzteren nach dem Obigen in einem unmittelharen Zusammenhange mit dem Gegeustande dieses Werkes stehen,

vielmehr auch die beiden entgegengesetzten Principien desselben. Natur und Satzung, prois und Ofois, bereits historisch gegeben waren 244), uud dass unter Anderen Kratylos, der auch sonst bekanute Herakleiteer, bereits das erstere oder vielmehr, da beide verschiedenartige Auffassungen zulassen 265), eine besondere Modification desselben aufgestellt hatte. Ja, es trifft die Angabe des Proklos, dass Herakleitos die Sprache als einen unmittelbaren Ausfluss, gleichsam als ein Spiegelbild von der Natur der Dinge und den Menschen blos als das willenlose Medium betrachtet, und dass dagegeu Kratylos allerdings in ihr eiu Product der menschlichen Vernunft erkannt habe, aber so, dass diese dabei ganz an die Natur der Dinge gebunden ist, eben so sehr mit dem allgemeinen Princip des Erstern, als mit den Andeutungen des Dialogs über die Ansicht des Letztern (s. n.) durchaus zusammen. Platon verfährt dabei nun so, dass er zunächst die beiden Principien in ihrer änssersten Schroffheit einander gegeuüberstellt. Die Ansicht des Herakleitos war hier der eine Pel, auf Seiten der Beng dagegen war diejenige Ausicht, welche die Bildung jeder Benennung in das jedesmalige Beliebeu des Individuums stellt, das ausserste Ende, und Platon giebt uns dies deutlich genug als das eigentlich sophistische Priucip zu erkeuueu, iudem er es mit den Lehrsätzen des Protagoras und Euthydemes iu Verbindung stellt, p.386., woraus übrigens noch nicht folgt, dass diese Männer selbst in ähnlicher Weise über die Sprachentstehung philosophirt hätten 146). Aus diesem Grunde muss Hermogenes, welcher aufangs die &foic uur im Siuue einer gesellschaftlicheu Uebereinkunft vertritt, noch das weitere Zngeständuiss machen, dass einer solchen eigentlich die willkürliche Bestimmung der Individuen zu Grunde liegt, p. 385 A. D. E.

Dieser schroffsteu Auffassung der 96ss; gegenüber macht nun Schrates zunächst die schroffste Auffassung der quöst geltend, dergestalt dass im weitern Verhauf der Untersuchung beide eine Berichtigung und geuauere Bestimmung erfahren, und demnach im zweiteu Haupttheile andereresitis wieder der einseitig anfge-

<sup>244)</sup> Steinhart a. a. O. H. S. 536.

<sup>245)</sup> Eine erschöpfende Uebersicht derselben gieht Deuschle, Die platonische Sprachphilosophie, Marburg 1852. 4. S. 55 ff. nach Proklos Commentar zum Kratylos.

<sup>246)</sup> Ich verweise auf meine Bemerkungen Jahn's Jahrb, LXVII. S. 432.

fassten gwing des Kratylos die Ødag in einer nanmehr bereits volludeteren Gestalt entgegentreten kann. Dadurch wird denn das
Wesen beider noch näher erörtert bis zu dem Punkte hin, wo sie
stel gegenseitig vervollständigen und in gewissen Sinne in einen
Begriff masammenfliessen. Beiden Principien in ihrer einseitigsten
Passung wird gleichermassen dit gleiche Consequenz, näulist der
Passung wird gleichermassen dit gleiche Consequenz, näulist der
Preihelt nachgewiesen. An ihre Stelle setzt das eine die striete
Naturnothwendigkeit, das andere die absolute Wilkir, hier wird
alle Realität der objectiven Welt, dort alles selbständige Dasein
der subjectiven negirt. Schon ans dieser Anordaung, die die
Sprachauschauung sofort auf die letzten wissenschaftlichen Principien zurückleitet, folgt ürbrigens, dasse se dau Platon nicht sowohl hier um die erstere an sich, als vielmehr durch sie hindurch
arm mid le letzteren zu flum ist.

Jenez Zurückgehen des Hermogenes von der gwoßen auf die midviduelle Willkür hat zugleich einen tefern Grund. Die gwoßen gestellt den der Grund der Grenden der Grenden der Grenden der Grenden ein anschricklicher und ehen damit beiderstein willkurlich abgeschlossener oder ein stillsechweigender, aus der gemeinsanen geistigen Natur der Menschen mit einer gewissen innern Nothwentligkeit bervorgeheuder sein. So sehr man nun zu einer Uebereinkunft der erstern Art bereits der Sprache selbst als Mittel bedurft hitte, so dass hier voränsgesetzt werden muss, was erte klärt werden soll, so kann der reinen den, die nicht selbst wieder auf die gwoß recurrien soll, dennoch einzig diese Auffassung entsprechen, welche natürlich allerdings auf die reine subjective Willkür zurückführt. So wird sehen hier die spättere tiefere Betrachtungsweisten der diese verhereitet.

Aber noch ein nihreres Ziel schweht dem Platon hei dieser Einkleidung im Auge, indem er indirect bei dieser Gelegenheit andeutet, dass auf jeden Fall, wie die Sprache auch entstanden sein möge, die Benenung der Diuge keineswege Sache des Einzelnen seis, ondern vielnucht es Staatses, p. 38A., d. h. der Einzelne überkommt von dem Ganzen der Gesellschaft, in welcher er lebt, die nationale Sprache ohne das Recht, nach Wilkir umzuneumen<sup>10</sup>). So steht die Sprache mit den Gesetzen des Staates

<sup>247)</sup> Deuschle s. s. O. S. 46.

auf ein er Linie, und so wird die nachherige Bezeichnung des ursprünglichen Sprachbildners als eines Gesetzgebers vorbereitet.

## II. Der erste Theil des Gespräches.

Gleich die erste Beweisführung, dass nämlich Richtigkeit und Unrichtigkeit der Rede auch die ihrer einzelnen Theile, der Benennungen, voraussetze, p. 385 B. - D., ist schon nicht buchstäblich zu nehmen, als ob nothwendig jedes Wort einer falschen Aussage gleichfalls ein uurichtiges sein müsste, nnd als wenn man nicht vielmehr aus lauter richtigen Wortbezeichnungen dennoch eine falsche Aussage zusammensetzen könnte! Wir würden Unrecht thun, wenn wir darnach dem Platon die mechanische Ansicht unterschieben wollten, als ob es nur auf die Zusammenordnung richtiger Worte und nicht vielmehr auf die richtige Zusammenordnung der Worte ankäme 244), als ob Wahrheit und Irrthum in den einzelnen Begriff und nicht vielmehr in das Urtheil verlegt würde. Im Gegentheil, schon diese Entwicklung geht vom Staudpunkte der strengsten qu'ouç aus, bei welcher die Sprache als Ganzes, wie in ihren Theilen gleichmässig Product der Naturnothwendigkeit ist, wobei also in der Verbindung der richtigen Wörter die Richtigkeit der Verbindung implicite mit enthalten ist, wogegen andererseits, wenn es überhaupt falsche Wörter gäbe, auch die Zusammenstellung derselben sehon an sich nothwendig unrichtig sein müsste. Nichts deste weniger wird durch diese Erörterung wirklich die nothwendige Consequenz der abstracten biois aufgedeckt. Schon die blose Benennung eines Gegenstandes ist in der That eine - verkürzte - Aussage, ein Urtheil über denselben dies ist der verhüllte Sinn, vgl. p. 430 E. - Darf ich ihm daher jede beliebige Bezeichnung geben, darf ich z. B. einen Menschen ein Pferd nennen, so ist mithin jedes beliebige Urtheil, welches ich über ihn fälle, richtig und Irrthum unmöglich. Alles, was ein · Jeder sagt oder sich vorstellt, ist demnach wirklich und ist so, wie er es sich vorstellt, sei es nun relativ, blos für ihn, wie Protagoras, oder gar absolut, d. h. auch für alle Anderen, wie Enthydemos will, und alle Wirklichkeit fällt einzig in die Snbjectivität hinein, p. 385 E. - 386 D.

Soll daher überhaupt noch zwischen Wahrheit und Irrthum,

<sup>248)</sup> Deuschle am eben angef. O. Darnach ist Brandis a. a. O. Ha. S. 286 zu berichtigen.

Wissen und Unwissenheit, Gut and Büse ein Unterschied bleiben, on mus vielnehr den Dingen an sich, ganz van unserer Verstellung (φάνταθμα) abgesehen, ein linen eigenthümliches Sein und Wesen<sup>39</sup>) (σύσία) zukommen, mitbin auch den auf sie bezüglichen Thätigkeiten (αφέξεις σύταλ), da diese selbet offenbar nur eins besendere Classe der Objecte sind. Eine selche ist nun auch das Reden nud Beuennen: nicht nach unsern Beichen, soudern uach der ühnen eigenthümlichen grüsg müssen die Dinge benanut werden, p.38 D. —35 D.

Die menschlichen Thätigkeiten selbst werden also ungekehrt bier rein nach der objectiven Seite betrachtet, sie werden als Thätigkeiten der Objecte selbst betrachtet, d. b. passiv, indem die Dinge sie crleiden "91; es liegt in der Natur der Dinge benanut, und awar ihreum Wesen gemäss benannt zu werden. Noch baben wir also die qu'osg im unbedingtesten Sinne, und diese macht sieh denn anch sofort darin geltend, dass sie zu dem Extrem bistreibt, wer die Dinge nicht nach jener qu'osg benenen, der benenne sie nicht etwa unrichtig, sondern der beneune sie gar nicht, p. 377 C. D., eine Annahme, gegen welche ausdrücklich im zweiten Theile polemisitt wird, p. 428 D. f. "91.

Nun giebt es aber der Dinge viele: es liegt daber offenbar in der Natur der Dinge, dass ein je des von ihmen sein en Wesen gemiss benannt wird. Die Gegenstünde werden unn durch ihre Namen von einsander unterschieden, und da ein jeder dem Wesen eines jeden gemiss ist, so dient die Beneunung zugleich dem Zwecke der Belebrung über die Dinge. Das söupa selbat wird durch diese rein objective Betrachtung des Benennens zum blosen Mittel oder Werkzeng zu einem ihm inbärirenden Zwecke, dem bedössen und kauejfurur ist agfapate oder typ voller p. 387 D.—388 C. Dass, subjectiv gefässt, die Stimmorgane das Werkzeng der Sprache sind, sagt Phtom gleichfalls nachber, p. 428 B., selber\*\*\*).

<sup>249)</sup> Ich wähle absichtlich heide Ausdrücke, weil der eine zu wenig, der andere zu viel sagen würde. Désia ist die allgemeinste Qualität, welcher alle anderen inhäriren (De uschle a. a. O. S. 66); dies Letztere tritt aber erst im weitern Verlauf der Betrachtung allmählich aus Licht.

<sup>250)</sup> Denschle a. a. O. S. 59. 251) Denschle ebenda S. 46, vgl. 59. 252) Dies scheinen Lersch, Die Sprachphilosophie der Alteu, 3. Theil Bonn 1841. S. S. 22 und Hieron. Müller a. a. O. H. S. 670. Ann. 7 ganz überschen zu haben,

Nunmehr bedarf es aber auch eines Subjectes als des Trägers dieser Thätigkeit. In dem Begriffe , benennen ' liegt nämlich ein Doppeltes, theils die Erfindung der Beuennungen, theils der Gebraueh der sehon fertigen Worte. Wie nun einem jedem Künstler bei der Verfertigung eines Gegenstandes ein Urbild desselben vorsehwebt, so muss auch hier ein Spraehbildner angenommen werden, nm den weitern Satz herauszubringen, dass der Natur der Dinge gemäss, die Worte nach ihrem Urbild (sidoc). dem avro (zeivo, o forev ovona, p. 389 D., gebildet werden missen. und zwar so, dass dabei zweitens ein jedes die Natur des bestimmten Gegenstandes ausdrückt. Der Sprachbildner wird Gesctzgeber, Nemethet, genannt, weil die Sprache schon oben für ein - ungeschriebenes - Staatsgesetz erklärt ward. Zu diesem verfertigenden Künstler tritt dann noch ein zweiter, gebraue hender, hinzu, welcher sich des von dem Nemotheten gebildeten Werkzeuges nunmehr zu dem obigen Zwecke, der Belehrung über das Wesen der Dinge, bedienen soll, d. h. der Dialektiker. Die flache Erklärung, dies sei derjenige, welcher zu fragen und zu antworten versteht, geht aus den mangelhaften Prämissen hervor: denn wenn die Spraehe ein unmittelbarer Ausdruck des Wesens der Dinge ist, so kennt man mit dem Worte auch schon die Sache und belehrt sehon durch das blose Reden, Fragen und Antworten über ienes Wesen der Dinge selbst. So entwickelt sieh schon hier die Consequenz der einseitigen groß, welebe im zweiten Theile direct widerlegt wird.

Nun ist aber der Gebrauch das Regulativ des Verfertigens. Mithin muss der Sprachbildner nach Anleitung des Dialektikers verfahren, d. h. wenn die Sprache der unmittelbare Ausdruck des Wesens der Dinge ist, so mass umgekehrt die Kenntniss desselben bereits die Bildung der Sprache beherrsehen und daher der Sprache vielmehr sehon vorangehen<sup>36</sup>). So liegt abs in dieser

<sup>233)</sup> Wir haben hier also die spiter berichtigte Hypothese, dass die Sprache ein Errenquiss didaktieher Drichantias sei. Davon, dass der Dialektiker über die richtige Ans. und Porthildung der Sprache zu wechen habe (Brandla s. n. o. H. a. S. 202), atcht weder hier, noch sonst im Dialoge etwas. Höchstens kann man Steinh art n. n. o. H. S. 559 sugeben, dass dem Dialektiker, als Kenner des Sprachgeichen, vorzagweise der sprechende Bildung neuer Worte oder Wortbedeutungen zustehe. Im Gann ist aber auch er auf der vorhaufen Schule geben den Stenken der der Worte der Wortbedeutungen zustehe. Im Gann ist aber auch er auf der vorhaufen Sprache gebeuden. S. Ama. 270.

Stelle auch bereits jener Einwand begründet, durch welchen hernach eben jene Ansicht, welche aus den Worten die Dinge erschliessen wollte, beseitigt wird.

Nur so viel ist an dieser Stelle ganz ernsthaft gemeint, dass die Sprache allerdings Organ auch des Dialektikers, Werkzeug wie jeder anderen, so auch der philosophischen Mittheilung und Belehrung ist.

Inawischen ist aber auch das materielle Element der Sprache bereit als Lautstoff ( $q\phi\delta\gamma yp\alpha$  xad  $\sigma vkla<math>\theta at$ ) bezeichnet, zugleich aber daran der Wink geknipft, dass bei der einseitig festgehaltenen  $q\phi tag$  eine Vielheit von Sprachen undenkbar, mithin die Thatsache derselben nur aus der deltag erklärlich sein, Denn die Berufung auf die Mannigfaltigkeit des Lautstoffes kann nicht ernstlich sein, sofern später sehon den Lautelementen eine feste qualitätute Bedeutung beigelegt wird. — p.386 C.—390 E.

So scheidet sich also bereits das logische und das phonetische Element der Sprache, und da nunmehr das δυσμάζειν als eine zugleich objective und subjective Thätigkeit geflasst ist, fragt es sich nun, in wie fern nach beiden Sciten hin die Worte erstens objectiv wirklich das Wesen der Dinge und zweitens subjectiv wirklich die Erkenntniss desselben ausdrücken<sup>20</sup>).

### III. Genauere Bestimmung und Beschränkung der φύσις.

Die einfache Bemerkung, dass es ohne Zweifel der Natur gemiss sei, jedee Ding nach seiner Abstammung so zu beneunen, wie das, wovon es abstammt, p. 393 B., führt zu der wichtigen Bestimmung, dass die Namen ursprünglich die G att ung bezeichnen, in ihrer jedesmaligen Anwendung aber zugeleid den Ind ivi du en derzeiben beigelegt werden. Es untsite denn sein, dass ein Individuum aus der Art schligt, dann aber kommt ihm doch wieder ein Gattungename, nämlich der Name derjenigen Gattung zu, in welche es hineinschligt. So bald nun aber dies Princip auf das et hische Gebiet übertragen wird, deutet Platon sofort die Nothwendigkeit einer Modification an (p. 393 C. gwärzt yóp at, an zen

schartsmang in der folgenden Entwicklung aufgefunden.

<sup>254)</sup> Es ist ein freier Blick Platon's, dass er auch den barbarischen Sprachen die gleiche δρθότρα surekennt. S. Steinhart a. n. O. II. S. 558, 255) Diese Anordonng hat zuerst Denschle a. n. O. bes. S. 64, 69 schaffsinnig in der folgenden Entwicklung aufgefunden.

παρακρούταμαι αε): auch hier bezeichnet der Name an sich die Gattung, aber es hängt hier ganz von dem willkürlichen Charakter der Individuen ab, welcher Gattung sie unterzuordnen seien. In der concreten Anwendung herrscht also hier höchstens eine logische, nicht mehr eine pluy sis ei fe Nothwendigkeit.

Neben den Gattungsaanen gieht es nuu allerdings auch eigentliche Eigennamen, die urspringlich aber gleichfalls Gattungsaanen sind, den Einzelwesen aber als specifischen Repräsentanten ihrer Gattung beigelegt wurden, wovon aber doch der Grund nicht mehr die all ge mei nie gwizg, vielmehr hir individueller Charakter war: das Wort gwizg, veilmehr hir individueller Charakter war: das Wort gwizg schlägt sehon hier, p. 380 A., in sein Gegentheil um. Indessen kann selbst bei den alten Heroen rein der Znfall im Spiele gewesen sein, p. 394 E.; namentlich aber die gegenwärtigen Eigennamen sind rein bedeutungslos und willkarlich, p. 391 E.—397 (724).

Mit Ansschluss der Eigennamen weudet sich nun die Untersuchung den Bezeichnungen derjenigen Gegenstände, welche ihrer Natur nach fest und unveränderlich siud, den aet ovra ze zat nequxότα, p. 397 B., zu in einer Reihe von Etymologien, in welchen Spott und Ernst sich wunderhar vermischt. Sie werden auf wenige Stämme znrückgeführt, welche vorzugsweise Bewegung und Fliessen bedenten. Ernst ist es dabei dem Platon um die allgemeine Ansicht, dass allerdings die Sprache von dieser Grundanschauung vornehmlich ausging, p. 439 C.; in der Anwendung dagegen liegt offenhar eine Verspottung der Etymologien, durch welche Kratylos, Protagoras, p. 391 B. C., u. A. den herakleitischen Fluss aller Dinge aus der Sprache nachzuweisen suchten, p. 402 A .- C., und die Hindentung daranf, wie gezwungen diese Versuche ausgefallen sind. Es beginnt hier mithin bereits die Polemik gegen die Benntzung der Sprache als Beweismittels für irgend ein philosophisches System, d. h. gegen ihre Betrachtung als Erkenntnissquelle.

Allein dies ewige Werden liegt nicht wirklich in der Natur der Dinge, sondern die alten Sprachhidnen hahen vielnnehr den Schwindel litere eigenen Vorstellung hineingetragen, p. 411 B., nnd eben so heisst es sehon p. 401 Å., dass die Götternamen nicht das Wesen der Götter, sondern einzig die Vorstellungen der Alten

<sup>256)</sup> Ueber diesen Abschuitt s. Deuschle a. a. O. S. 60 f.

üher sie bezeichnen. Mithin ist es auch nach der subjectiven Seite hin nicht die Erkenntuiss, soudern nur die Vorstellung, welche der Sprache ührem Gehalte nach zu Grunde liegt, die Natur der Dinge also nur insofern, als die Vorstellung sie erreicht, als es eine richtige Vorstellung ist <sup>86</sup>).

Die fortgesetzte Etymologie hat auf gewisse Ur- oder Grundwörter (πρώτα όνόματα) zurfickgeführt, aus welchen alle anderen abgeleitet oder zusammengesetzt sind, p. 421 C .- 422 C. Dass Platon dieselben zugleich als die ältesten betrachtet, leidet keinen Zweifel. Schon die Hindeutung auf den Unterschied einer Götterund Menschensprache bei Homeros, p. 391 D. ff., hat die Scheidung älterer und jüngerer Wörter zu ihrem Kerne \*\*\*), und wenn es hier heisst, dass die Benennungen, deren sich die Götter bedienen, zwar als solche die richtigsten sein müssen, dass aber das Wesen einer Sprache der Götter über die menschliche Erkenntniss hinausreicht. vgl. p. 425 E., und wenn es ferner heisst, dass die Ableitung gewisser Wörter wegen ihrer Alterthümlichkeit unerkennbar sei. p. 421 D. 426 A., so wird dies schon an sich durch die an anderen Stellen erhobene Bemerkung aufgewogen, dass umgekehrt gerade die älteren Namen den Sinn des Gegenstandes am Einfachsten und Treucsten wiedergebeu, p. 414 C. D. 418 B. ff. Beides wird aber endlich eben so gut wie eine dritte Behauptung, dass nämlich manche Wörter ausländischer Herkunft seien, p. 410 A. B. 421 D., und daher der griechischen Etymologie widerstreben, geradezu für eine blos vorläufige Ausflucht erklärt, p. 421 D. 426 A., welche da nöthig war, wo man bei den Ableitungen auf solche πρώτα ονόματα stiess, welche nicht mehr aus anderen Wörtern sich herleiten lassen.

Zu lhrer Erklärung muss man vielmehr auf die Urbestandheile der Wörter, auf die Lautelemente (Bachtaben) und deren natürliche Bedeutsamkeit zurückgehen. So wendet sich jetzt die Erörterung zu dem phon et isch en Elemente der Sprache. Sprache ist Nachahnung durch die Stimmorgane, mithin in Tönen, aber nicht blos der Töne des zu benennenden Gegenstandes, sondern vielmehr seines Wessen (vösie). Dies ist aber nur dadurch möglich, wenn die Diuge in der gleichen Weise auf gewisse Urchemete, wie die Laute zurückführen, aus denen man sie zu er-

<sup>257)</sup> Schleiermacher a. a. O. II, 2, S. 15. Deuschle a. a. O. S. 62. 64, vgl. S, 77 ff. 81 f.

<sup>258)</sup> Steinhart a. a. O. S. 560.

kennen vermag, und wenn diese Dingelemente in die gleichen Gattungen ( $t\bar{t}\bar{b}\eta$ ), wie die Lautelemente zerfallen, d. h. beide die gleichen Wesenheiten an sich tragen <sup>no</sup>), p. 422 C. — 425 B.

Darnach wird nun eine Symbolik der Lantelemente veraucht, jedoch mit dem vollen Bewusstaein der Schwächen eines ersten Verauchs. Die Eutstehung der Wörter aus ihnen vernag dann Platon nur auf dem mechanischen Wege einer Zusammensetzung aus ihnen zu erklären, ischen Wege einer Zusammensetzung das ihnen zu erklären.

## IV. Ergänzung der φύσις durch die θέσις.

Es fragt sich nun aber auch hier nach der su hje et iv en Auwendung. Sofern die Lautelemente eine objective Bestimmtheit an sich tragen, so ist allerdings der Wortbildner, wenn er gewisse Wesenheiten an einem Gegenstande durch den sprachlichen Ausdruck fairen will, dabel an die Wahl bestimmter Lautsymbole gebunden. Aber damit ist nicht gesagt, dass die von ihm angenommenen Wesenheiten wirklich dem Gegenstande zukommen oder wenn ja, ob das Wesen desselben durch sie erschieft wird.<sup>29</sup>D. Je nach der Beschaffenheit seiner Vorstellung wird daher das Wort wiederum ein treueres oder weniger treues, ein besseres oder schlechteres Abbild des Dinges sein, p. 438 E. — 429 C.

Gegen diese Ausicht nucht nun Kratylos seine einseitige Auffassung der pajoe geltend, d. h. die Ununfglichkeit falscher Aussage (s. Abschn. I.). Was man eine solche nenne, sei vielmehr gar keine Sprache, sondern nur ein Geklapper nichtsasgender Töne. Denn Falsches, d. h. Nichtseiendes kann auch nicht ausgeagt werden. Jetzt erst wird diese Behauptung im ächt platonischen Sinne widerlegt, indem der Irrthum in das Urtheil der



<sup>259)</sup> Dies ist nämlich nach dem ganzen Zusammenhange der Sinn der verderbten Stelle, p. 124 C. D., welcher von den drei scharfsinnigen Emendationen derselben, ob der von Stallbaum, Sanppe oder Hermann, man auch den Vorzeg geben möge. Vgl. Deuschle a. a. O. S. 65 f.

<sup>260)</sup> Genaueres bei Deuschle a. a. O. S. 66 f.

<sup>201)</sup> Dann kommt die Wickung des en phonischen Princips in der Sprache, von welchem die vorbergehenden Ableitungen eine sogar übertreibende Anwendung machten. Ein tersfender Blick ist dabei der allmähliche Uebergung des in s., 5 ür. 5, – 180. S. Stein hart a. a. 0, II. S. Sözf. And für. Abseichtung den stäflichen Bedeutstanktie der Buchstahen durch dies Princip kommt denn auch die Untersuchung nachher noch einmal zu-rück, p. 343. bes. D.

.

Vorstellung versetzt wird, welche verschiedenes wirklich Seiendes in eine unrichtige Verbindung mit einander bringt. Gesetzt, zwei Wörter seien getreue Abbilder ihrer Gegenstände, so kann doch der Benenneude beide mit einander verwechseln, p. 249 C.—431 E.

Es fragt sich nun aber, inwiefern trotzdem das Wort ein Bild des Gegenstandes sein kann. Dies führt auf die wichtige Scheidung der Kategorien Qualität und Quantität. Die letztere verlangt ein Verhältniss vollstandiger Gleichheit: jedes Mehr oder Minder ändert hier die Natur des Gegenstandes. Von Nachahmung aber, von Urbild und Abbild kann nur in qualitativer Beziehung die Rede sein. Das Abbild ist eben nur dadurch Abbild, dass es die Qualitäten des Urbildes nur unvollkommen wiedergiebt; nicht vollständige Gleichheit, welche vielmehr den Gegenstand verdoppeln würde, sondern blose Aehnlichkeit kann hier Statt finden \*\*\*). Was oben, p. +22 D., bereits angedeutet wurde, dass die Sprache die Beschaffenheit der Dinge ausdrückt, das ist nunmehr wirklich erwiesen, und die ovoia stellt sich jetzt als der Inbegriff der Qualitäten dar. Platons weitere Beweisführung, dass das Wort nicht einmal alle Eigenschaften des Dinges nachbilden dürfe, schlägt indessen allerdings über das Ziel hinaus; er vergisst, dass eine förmliche Verdoppelung des Gegenstandes doch nur bei vollständiger Gleichheit auch des Stoffes Statt finden könnte, während der Sprachstoff viclmehr ein sehr beschränkter ist, nämlich die Laute and Sylben 265), p. 434 B.

Wenn nun aber so die Gestaltung der Sprache in logischer und in phonetischer Beziehung von der subjectiven Vorstellung abhängt, so scheint damit dem Einzelnen das Recht zugesprochen zu sein, je nach der ihm wahr scheinenden Beschaffenheit die Dinge zu benennen 188). Um daher die Allgemeingdlügkeit der Sprache zu retten, bleitk nichts Anderes übrig, als gegen diese Wilkfürliche Örzig des Einzelnen die Örzig sebst, aber in der Gestalt einer stillselweigenden geistigen Uebereinkunf (20-04) unf der Gewahrte der Gewahrte der Gewahrte der Gewahrte der Gewahrte der Gewahrte der Sprache der Gewahrte der Sprache der Gewahrte des jenes urahte Herkoumen oder virug ist, als dessen Personifier der Sprachbildner Nomothet genant wurde 28%), bis 3-383-C.



<sup>262)</sup> Steinhart a. s. O. H. S. 564 f.

<sup>263)</sup> Deuschle a. a. O. S. 68 f. 264) Deuschle a. a. O. S. 64.

<sup>265)</sup> Deuschle a. a. O. S. 69 f., we auch eine genauere Abgreuzung des Gebietes der φύσις und der θέσις im Einzelnen, d. h. in der concreten Erscheinung der Sprache versucht wird.

#### V. Ueber den Nomotheten.

Eine tiefere Erklärung für die Entstehung jenes Herkommens zu geben oder gar darüber zu reflectiren, woher sich bei den verschiedenen Vülkern ein so verschiedenen Herkommen gebildet hat, liegt über Platons Gesichtskreis hinaus. Zu sehr steht die Psychologie noch in ihrer Kindhelt. Fallen ihm doch die geistigen Acte der Vorstellung und der Sprachlüdung noch mechanisch aus einander "Si die erstere geht der letztern voranf, p. 437 E. f. 439 C., und anch Freiheit und Nothwendigkeit stehen bei ihm noch nicht in cinem innern Verhättniss. Endlich lässt sich aus dem platonischen Grundprincip bekanntlich eine wahrhafte Genesis der Erscheinung nicht ableiten. Wo es anf eine solche ankommt, da muss er den Mythos zur Hülfe rufen.

Treffend bemerkt daher De usch le <sup>88</sup>1, dass der Nomothet im vorliegenden Dialog die Stelle des Mythos vertirit, dass er recht eigentlich eine nythische Personification im platonischen Sinne ist. Die Sprache ist eine Thätigieit, welche sieh ganz auf menschlichem Gebiete bewegt. Hier bedurfte es des grossen mythischen Apparates nicht.' Aber wie im Timäos ein Weltbildner nöthig ist, um die widerstebende Natur der Ideen und des Nichtseienden in einander zu fügen, "änlich ist doch anch hier eine persönliche, wenn auch menschliebe Thätigkeit, ein Sprachbildner vonnötten.

Diese seine Natur verläugnet denn anch der Nomothet nicht. Der anfünglichen Aunahme gemäss wird er unerst unter die Anfsicht des gebranchenden Künstlers, des Dialektikers gestellt, mit
andern Worten der Gebrauch der Sprache ihrer Bildung vorausgesetzt [1, 280 C., dann wird auch ihm selber Erkenntniss zugeschrieben, p. 401 B. 494 C., die sich aber der weitern Entwickelung gemiss zur blosen, oftmals irrenden Vorstellung, zu einer bleen,
Nichtunkenntniss\* hersbefrückt, p. 401 A. 411 B. 429—32. 436. 488.
Die Schleidung von zejerie dysparen und abgeleisten oder zusammengesetzten Wörtern führt auf eine allmählüche Entstehung der
Sprache, so füllt der Nomothet vielmehr in eine Meihreit von
Sprachbildnern aus einander ""), p. 414 C. D. 418 A. ft. p. 429 A. ft.

Company Conti

<sup>266)</sup> Steinhart a. a. O. H. S. 568. 267) n. a. O. S. 44 ff. 268) Nicht weiter führt Steinhart's a. a. O. H. S. 557 Annahme, dass der Nomothet Personification des Volkes sei, denn das Volk ist dech auch

437 E. — 439, noch allgemeiner, die Alten' oder, die Menschen' schon p. 397 C. D. 401 A. 411 B. 425 A., neutral τὸ τὰ ὀνόματα Θέμενον p. 416 C. Vgl. p. 436 B. ὁ θέμενος πρῶτος τὰ ὀνόματα <sup>860</sup>).

Stellenweise scheint sogar über den Nomotheten hinaus auf einen göttlichen Ursprung der Sprache zurückgegangen zu werden; so schon in der Unterscheidung einer Götter- und Menschensprache, p. 391 D. ff., ferner p. 397 C. 416 C. Schon die Bezeichnung der Sprache als eines ungeschriebenen Gesetzes muss dieselbe an dem Geheiligten Theil nehmen lassen, welches alles uralte Herkommen an sich trägt. Die Ironie, mit welcher diese Hypothese behandelt wird, p. 425 E.f., dentet wohl nur darauf hin, dass sie zu einer wissenschaftlichen Erklärung durchaus nngeeignet ist, vgl. p. 399 E., und so in Wahrheit allerdings nnr das mythische Dunkel vermehrt, in welches die Genesis der Sprache gehüllt ist. Selbst die ansdrückliche Widerlegung ans den Widersprüchen in der Sprachbildung, p. 438 C., scheint mir nicht weiter zn greifen. Ich denke mir die Sprachbildner in ähnlichem Verhältniss, wie die Dichter, Seher und Staatsmänner, welche gleichfalls ans bloser Vorstellung, jedoch getragen von einem göttlichen Triebe, schaffen, ohne dass jedoch dieser nnklare Trieb stark und sicher genug ist, um sie vor Widersprüchen und Irrthümern zu bewahren 770). Denn natürlich fällt damit, dass wir ihr Wesen in mythischer Unbestimmtheit belassen müssen, noch nicht ihre Existenz selber zusammen, eben so wenig wie die des Demiurgen im Timäos, und dies ist anch der Grund, weshalb die Hypothese vom Nomotheten im Verlaufe des Dialogs zwar wesentlich modificirt, aber keineswegs, wie so viele andere, ausdrücklich wieder aufgehoben wird 271).

## VI. Sprache und Erkenntniss.

Fragen wir nnn aber nach dem innern gegenseitigen Verhältniss des subjectiven und objectiven Elements in der Sprachbildung, so mnss offenbar die Thatsache, dass das Wort im eigentlichsten

immer nur in einzelnen Repräsentanten bei der Sprachbildung thätig. S. gegen diese Hypothese Deuschle a. a. O. S. 50.

2099 Genaucres s. bei Deuschle a. a. O. S. 46—49.

<sup>270)</sup> Achalich schon Böckh in den Studien von Daub und Creuzer IV. 8. 362 und Steinbart a, a, O, II. S. 544 u. 659. Anm. 23.

<sup>271)</sup> Darnach dürfte Denschie a. a. O. S. 49 f. zu berichtigen sein.

Sinne die Gattung benennt, and die Natur derjenigen geistigtek-Thüligkeit, unteh welche es erreugt wird, unsel saranf surhetsschliessen lassen, dass es im Wesen der Vorstellung selber liegt, ein Allgemeines, wenn auch nur ein blindes und unhewusstes zu setzen. Indem aber so die Sprache ein Mittleres, so zu sagen, zwischen Idee und Erscheinung, welches übrigens nicht real vorhanden zu sein braucht, die Gattungsvorstellung, wenn auch nicht den Gattungsbegriff kund giebt, so ist en möglich, Begriff oder Idee und Einzelwesen, so bald unan erst zur logischen Scheidung von beiden gelangt ist, mit demeslem Worke zu benemen!").

So schr Platon diese Consequenz ma selber zu ziehen überlässt, indem sie ihm anch seinerselts schwerich bereits an einer solehen Klarheit emporgetaucht war, so liefert sie doch den einzigen Schlüssel dazu, inwiefern die Sprache im Wirklichkeit das Organ des Dialektikers, das Mittel anch der philosophischen Gedankenmitheilung werden kann, obgleich sie nicht selbst aus der philosophischen Erkenntniss ihren Ursprung genommen hat.

Zn dieser Frage über das Verhältniss von Erkenntniss und Sprache, welches im ersten Abschnitte noch gänzlich im schiefen Lichte dasteht, kehrt nunmehr der Dialog in seiner Schlussentwickelung zurück, p. 435 D. bis Ende. Wie vorher die Unmöglichkeit des Irrthums, so ergiebt sich jetzt aus der Voraussetzung einer durchgreifenden objectiven Richtigkeit der Worte noch die letzte Consequenz, dass mit der Kenntniss der Worte auch schon die der Dinge gegeben sei. In der That aber liegt der Sprache nicht einmal die gleiche Anschanung zu Grunde, sondern eben so gut Stämme, welche Sein and Beharren, als solche, die Werden und Bewegung ausdrücken, so dass man oft bei der Ableitung eines und desselben Wortes zweifelhaft sein kann. Einige Etymologien in eleatisirender Weise werden als Beispiel gebrancht. Gesetzt auch, diese Benennungen verschiedener Art rührten von verschiedenen Urhebern her, so liesse sich dann doch höchstens nach der Mehrheit die Richtigkeit der einen oder andern abwägen. Ferner müssen die arsprünglichsten Benennungen, wenn schon nicht von Kundigen, so doch auch nicht von ganz Unkundigen ausgegangen, d. h. eine gewisse Kunde der Gegenstände muss der Sprachbildung vorangegangen sein, was aber nicht möglich ist, wenn sich

<sup>272)</sup> Man vgl. auch Deuschle a. a. O. S. 76-80.

nur ans der Sprache eine solche Kunde schöpfen lässt. Wollte man aber gar keine solche menschlichen Syrachküldner auneihmen, so streitet doch eben jener Zwiespalt der zu Grunde liegenden Anschauungen gegen einen göttlichen Ursprung, da das Göttliche nicht sich selbst widerspricht. Wäre es endlich noch möglich, auch aus den Wörtern — denen doch mindestens oft eine richtige Vorstellung zu Grunde liegt — die Objecte kennen zu lernen, so ist doch diese Erkenntuiss aus solchen blosen Abbildern unvollkommen und unsicher. Vielmehr müssen die Dinge aus sich selbst, d. h. aus ihrer Verwandschaft unter einander, d. h. aus dem ihnen Gemeinsame, den Ideen, erkannt werden, p. 349 C.

Gerade weil in der Sprache die Anschauung des ewigen Wedens vorwigel, kann sie am Wenigsten bereits Erkenntniss sein, bei einem ewigen Werden nach der Lehre des Herakleites ist überhaupt kein Erkennen und Erkanntwerden möglich, sondern nur dann, wem theils die Erkenntiss selbst eine in sich beharrende ist, theils auch den Objecten eine feste Beschaffenheit zukomut, ein unverkänderliches Sein und Wesen ihnen zu Grunde liegt.

#### VII. Die Grundidee.

Der Dialog schliesst sonach mit der Aufstellung der Ideenlehro und libre Begründung auf das eleatische Sein. Dies ist aber nicht als ein über dem wesentlichen Zweck desselben himblergreifender Anhang<sup>27)</sup>, sondern wirklich als das eigentliche Gesammtresultat zu betrachten.

Wie gewähnlich, so haut auch hier Platon seine eigenen Forschungen polemisch-kritisch auf. Es ist der Gegensatz des protagereischen und cuthydemischen absoluten Subjectivismus auf der einen und des absoluten Objectivismus auf der andern Seite, oder vielnach das Zusammentrefien beider Extreme in der Abläugnung alles Irrthums und der Möglichkeit aller, falsechen Aussage, welcher hier bekämpft, indem er an die entgegengesetzte einseitige Sprachansicht anknüpft, welche mit ihnen zusammenhing und in welcher sie eine Stütze fanden. Dahei wird aber die Unrichtigkeit des Shiptetivismus mehr voransgesetzt, abs beviesen <sup>190</sup>), d. b. keit des Shiptetivismus mehr voransgesetzt, abs beviesen <sup>190</sup>), d. b.

<sup>273)</sup> Wie Ast a. a. O. S. 274 f. und Steinhart a. a. O. H. S. 572, meinen. S. u.

<sup>274)</sup> Hermanna.a.O. L. S. 494, im Grunde anch Steinharta.a.O.
II. S. 555.

die eingehende Widerlegung wird versehoben. Der Objectivismns dagegen zerfällt wieder in zwei entgegengesetzte Richtungen, das berakleitische Werden und das eleatische Sein. Beide haben mit dem Platon den Boden einer Allgemeinheit und Nothwendigkeit gemeinsam, und gegen beide wird daber der Beweis vollständiger geführt. Jedoch greift Platon offen nur die herakleitische Lehre an, indem er sich vielmehr selbst auf den Boden der eleatischen ovota stellt und diese dem Subjectivismus als das Richtige entgegensetzt, allmählieb aber auch der herakleitischen Grundansicht gegenübertreten lässt und sehliesslich durch eine Widerlegung dieses entgegengesetzten Princips auch wirklich als das Richtige behauptet. Aber andererseits geschieht dies doch nur so, dass Platon im Verlauf der Untersuchung dabei selbst das eleatische Princip erweitert und seiner Einseitigkeit entkleidet. Wenn daher zum Schlasse dem herakleitischen Werden nachgewiesen wird, dass es die Möglichkeit der Erkenntniss aufhebt, so tritt im Gegensatze dazu nunmehr der eigentliehe Hanptertrag des Ganzen offen zn Tage, dass man nämlich, um den auch von Herakleitos in Anspruch genommenen Boden der Allgemeinheit und Nothwendigkeit behaupten zu können, niebt das Werden, aber auch nieht mehr die eleatische ovsia, sondern vielmehr deren Erweiterung, die platonische Idee, zu Grunde legen muss. Nur wird allerdings jene Widerlegung noch nieht für ersehöpfend gebalten, vielmehr eine tiefere Kritik anch des herakleitiseben Systems am Schlusse angekündigt.

Es bleibt nun ner noch näher der Gang arfanzeigen, wie die platonische Idee aus der esfeh herangsbildet wird. Dies geschieht aber nach dem Obigen durch das Medium der sprachlichen Beträchtung. Es könnte seheinen, als ob Platon dergestalt selbst in den von ilm getadelten Felher verfällt, die Erkenntniss der Dinge auf die der Worte zu gründen. Allein von vorn herein hat er ja das rein dialektische Princip der osiefz zu Grunde gelegt, alle weiteren Schlüsse sind also nicht sprachlicher, sondern dialektischer Nattr. Erst aus dieser osiefa der Dinge wird ja gefolgert, dass die Dinge überhanpt und dass sie dieser osiefa entsprechend benannt werden müssen. Alle weiteren Folgerungen hieraus sind nun der Art, dass sied ie Voransetzung selber beschränken, nämlich die Uebereinstimmung zwischen Worfen und Dingen, und zwar bis zu einem Grade hin, welcher nothwentig übrig heiten muss,

wenn überhaupt noch eine Ucbereinstimmung Statt finden soll. Da nun aber diese Coincidenz eben aus der ovoia hergeleitet ist, so wirkt ihre Beschräukung nothwendig näher bestimmend auf die letztere selbst zurück. Sie reducirt sich zunächst auf zwei Punkte. In logischer Beziehung benennt die Sprache die Gattungen, auf welche auch die Dingo wirklich zurückgehen, folglich muss in die ovola das Merkmal des Gattungsbegriffes hineingetragen werden. In phonetischer Beziehung aber führt die Sprache auf die Lautelemente (Buchstaben) zurück, und in ihnen liegt daher die ursprüngliche Bedeutung der Worte, was nur so denkbar ist, wenn ehen sowohl die Dinge auf Elemeute mit entsprechender Classification zurückgehen, p. 424 D. Näher ergiebt sich dann, dass die Sprache, um die Dinge zu bezeichnen, ihre ovola nachahmt, p. 423 f. Dadurch wird die ovota znm allgemeinen Urbild der Dinge. Viel früher hatte aber Platon durch die Beispiele von verfertigenden und gehrauchenden Künstlern die Annahme eines Urbildes gewonnen, nach welchem die ersteren arbeiten, mithin für den Wortverfertiger ein Urbild (είδος) des Wortes (ονομα). Endlich wird nun die Nachahmung unter den Begriff der Qualität gestellt, p. 430 ff., die ovoía wird mithin endlich zum Wesen oder zur allgemeinsten Qualität, welcher alle besonderen Qualitäten immanent sind. So sind denn alle Momente der Ideenlehre, Sein und Wesen, Begriff und Urhild und Element, gewonnen. Der tiefste Grund der Uebereinstimmung zwischen Ding und Wort ist aber damit gefunden, die Idee des Wortes findet uuter den Ideen der Dinge selbst ihren Platz, die Lautelemente sind sonach jetzt mit den Dingelementen innerlich verknüpft, indem die ersteren ictzt auf die Idee des Wortes als ihr Grundelement zurückgehen, dieses selhst aber mit den Idecu der Dinge in der ovoia den gemeinsamen Urgrund findct, von dcm sie alle ihre hesondere und verschiedene, aher chen deshalb zugleich verwandte qualitative Bestimmung empfangen. Man darf aber nicht vergessen, dass diese ganze Begründung der Ideenlehre durch den Vorhehalt einer nähorn Kritik des Protagoras uud Herakleitos als eine nur vorläufige bezeichnet, mithin eben einem genaueren Beweise durch jene Kritik vorbehalten wird, welcher die Lücken der vorstehenden Darstellung ergänzen soll.

Ueberdies wird nun aber die Uebereinstimmung der Sprache mit dem Wesen der Dinge auch nach der snhjectiven Seite auf eben derselben Grundlage der Beweisführung dahin heschränkt, dass sie aufhört, Mittel der Erkenntniss zu sein, ohne darüber ihre Geltung als Mittel der Darstellung derselben zu verlieren. Der Zweck des Dialogs ist also, dies richtige Verhältniss zwischen beiden dergestalt nachzuweisen, dass dies zugleich in eine Begründung der Ideenlehre ausschlägt, weil eben jenes nur in ihr gegeben liegt.

Bezeichned ist es, dass der Dialog den Ausdruck tilog und tild in technischen Sinne vermeidet, vielmehr nur in ganz pophlärer Bedeutung, Gattung' oder, Art'ı p. 386 E. 389 D. 429 D., Urbild'ı p. 389 B. C., Grundgestalt'ı, p. 438 E., gebraucht, offenbar um so die technische Bezeichnung erst gleichsam mit entstehen zu lassen. Für den Ausdruck , Idee' hilft er sich durch den Zusatz des αυτό, so αυτό δ inn stønk p. 589 B., αυτό tπίνο, δ' είντιο Ψομα p. 399 C., αυτό καίνο καίν καίν μαθα για αναδίν p. 439 D.

Diesor Grundidce zufolge erklären sich noch manche in die Wortableitungen eingeschobene Andeutungen. So der Spott gegen den Materialismus der alten Physiker und die wiederholte bedeutungsvolle Hervorhebung des anaxagoreischen vone, p. +13 A. ff. 400 A. ff. Wie die Seele, so heisst es hier, den einzelnen Körper belebt und orhält, so ist die Seele nach Anaxagoras auch die Ordnerin des Weltalls, die wirkende Ursache (το αίτιον) aller Dinge. Wir haben hier um so mehr die Gottheit zu verstehen, als an einer andern Stelle ausdrücklich Zeus wiederum als Geber der Lebenskraft bezeichnet wird, p. 396 A. ff. So haben wir hier die erste philosophische Auffassung Gottes beim Platon, während noch die im Euthyphron rein religiöser Natur war, aber zugleich ist diese Auffassung noch eine sehr unvollkommene, indem Gott hier noch nicht bestimmt von der Weltseele geschieden wird, darnach mass man aber glauben, dass auch die Deutung der Untergötter auf die Gestirne - oder deren Seelen - p. 397 C.D., vom Platon wirklich gebilligt wird, dass sich also schon hier seine spätere Ansicht über diesen Punkt vorfindet. Nun rührt aber die einschlagonde Ableitung đeos von đển vom Philolass her 275), und dies erinnert uns wieder daran, dass bereits im Gorgias des anaxagoreischen Chaos nnd des pythagoreischen Kosmos neben einander gedacht wurde, freilich ohne beide direct in Verbindung mit einander zu setzen.

Susemihl, Plat, Phil. L.

<sup>275)</sup> Freilich nur in jenem verdächtigen Bruchstück bei Stob. Ecl. I., p. 418 ff.) Nr. 22 Bückh).

Jetzt können wir daher so viel behanpten, dass die Thätigkeit der Gottheit ebon darin besteht, den letzteren aus dem ersteren, die geordnete Welt aus der ungeordneten nnd gestaltlosen hervorgehen zu lassen.

Eino dem Sinne nach gleiche Autwort gaben wir hereits im Enthyphron and die Frage, welche nus Platon zu lösen überlies, ntmlich worin das Werk der Gätter bestehe. Aber was hier im Kratylos diese Beantwortung erst zu einer eigentlich wissenschaftlichen erhebt, ist dies, dass hier die eleutische obein zum Urbild der Dingo und folglich anch der göttlichen Thätigkeit erhoben wird, so dass es der letztern als ihr Zweck vorsehwebt, die Dinge ihrem Wesen gemäss zu bilden. Erst jetzt erkennen wir deutlich, warum der Enthyphron die anheliegende Consequenz nicht anssprach, welche der Idee des Gaten diese Stolle einzümnte, Platon wöllte ben dort der allmählichen Entwickelung der Ideenlehre nicht vorgreifen, und hier ergiebt sich nunnehr genauer, dass, wie alle Ideen on auch die des Gäten erst hergeleitst sein will aus der obiele.

Wenn ferner nach dem Vorgange der Orphiker nad Pythagorer der Körper als das Grab der als der Kerker der Seele, p. 400 B. C., bezeichnet, dagegen der Hades als der Sitz aller Weisbeit geprisen und orst der vom Kürper befreiten Seele die reine Erkenntniss nad Tugend zugeschrieben wird, p. 403 C. ff., so liegt darin eine bedeutende Vorklärung der im Menon ausgesprochenen Wiedererinnerungslehre, nämlich der Getalko eines reineren Schanens der Ideen im Zustande der Präcxistenz, was naturgemiss damit zusammenhängt, dass erst hier die wirklichen Grundzüge der Ideenlehre gewonnen sind. Eine Andeutung der Reinheit und Erhabenheit des Göttlichen und Idoalen liegt in den Ableitungen des Kronos als des Makellosen und des Uranos' vom Hinnafschauen p. 395 A. ff.

## VIII. Genaueres über die Polemik.

Um nan aber die Polemik des Gespräches im Besonderen naher wärdigen zu können, darf man nicht übersehen, dass Platon innerlieh verwandte Anschanungen in einen log is ehe u Zusammenhang bringt, anch wo sie ausserlich und his tor is e h nicht zusammenfallen, und dasse rich daher den Vertreter einseitigensche hen auch Consequenzen in den Mund legt, welche sie selber gar nicht gezogen habeu. Das Erstere deutet Platon in Bezug auf den Zusammenhang der angeblichen Unmöglichkeit des Irrthums und der falseben Aussage mit der Annahme einer blos zufülligen Spracheutstebung selber an, indem er jene ansdrücklich als sophistische, den Protagoras und Euthydemes angebrige Meiuung bezeichnet, dagegen den Hermogenes, welcher diese aussprieht, sich doch ausdrücklieb gegen jene erklären lässt. So haben wir in der rein willkürlieben Spracebbildung wohl nicht eine sophistische"), sondern eine blos vulgäre Bebanptung, die Ansicht des gemeinen Praktikers<sup>1-10</sup>, welchen Standpunkt Hermogenes vertriit.

Aber auch ans der einseitig fostgehaltenen Gesetzmässigkeit der Sprache, für welche in der damaligen Zeit Kratylos der eigentliebe wissenschaftliche Vertreter seinamochte, konnte die gleiche Paradoxie gefolgert werden. Ob aber Kratylos sie wirklich selber gefolgert hat oder oh ihm Platon blos diese Consequenz nntersehiebt, möchte ich niebt eutscheiden.

Der Wahn dagegen, als könne man aus der Sprache die Erkenntniss des Wesens der Dinge schöpfen, kann am Wenigsten dem Kratylos zugeschrieben werden, von dem nns ja die seltsame Meinung bekannt ist, dass man eigeutlich die Dinge gar nicht benennen, sondern nur mit dem Finger bezeichen dürfer<sup>600</sup>. b. h. das Wort, so sebr auch Ausfluss von der Natur der Dinge, fixirt nichts desto weniger das ewige Werden derselben bereits zu stark und spiegelt es daher nicht treu genug wieder.

Im Gegentheil, die Einssetzung von Wort und Begriff, welche bier zu Grunde liegt, komte in he stim unt er For merst herberotteten, als überhaupt ein Bewusstein um den Begriff enstanden war, d. h. and sokratischem Boden, hei den überen Sebültern des Sokrates, besonders Antisthenes und wahrseheinlich den Megarikern "), und aus dieser Voraussetzung ging bei ilmen gleichfalls die Weglatugung der Möglichkeit falsberb Aussagen hervor. Dass dieselben von ganz anderen Prümissen her, als von der Speculation über die Sprachentstehung zu diesem Revultate gelangten "),

<sup>276)</sup> Wie noch Deuschle a. a. O. S. 57 meint,

<sup>277)</sup> Hermann a. a. O. I. S. 495.

<sup>278)</sup> Aristot. Met. P, 5. p. 1010a, 7 ff.

<sup>. 270)</sup> Nach Hermann's treffender Bemerkung a. a. O. I. S. 493. 496. 280) Was Steinhart a. a. O. II. S. 572 einwirft, welcher daher den Antisthenes nur beilfäufig augegriffen glaubt

kann der Vermuthang uieht wehren, dass die Polemik gegen dasselbe vorzugsweise auf sie zu heziehen ist. Deun so gut wie die Philosopheue des Protagoras und Euthydemos mit der Øtics, können auch die litrigen mit der gries; in Wahlverwandtschaft gesetzt werden. Ausdrücklich hinweisen lassen konnte Platon den Sokrates aber nur auf seine Vorgänger und nicht seine Nachfolger; selbst zu einer indirecten Hindeutung auf sie mag aher hei Platoudie Pietzt gegen den gemeinsamen Lehrer noch zu nnmittlar gewesen sein.

Ehen so wenig kann es anffallen, wenn jene Vermischung von Sprache und Erkenntniss hier aus herakleitischen Voranssetzungen hergeleitet wird, während jene Sokratiker vielmehr dadurch, dass sie den Begriff mit dem abstracten Sein der Eleaten gleichsetzen, ihn zu einem blosen Namen herabdrückten. Es hängt dies damit zusammen, dass, wie sehon bemerkt, nur gegen den Herakleitsnus die Polemik ofin geführt, dagegen dem Lerez die Einsicht darin überlassen wird, dass sieh aus der in ihrer Abstraction festgehaltenen, inhaltlosen eleatischen oveiæ die gleichen falsehen Censequenzen ahleiten.

Aber auch daran darf man sich endlich nicht stosen, dass dem Kratylos so eine Lehre in den Mund gelegt wird, welche scheinbar seinen eigenen Sätzen widerspricht. Denn überall, wo man irgend ein philosophisches Princip durch sprachliche Analogien and Etymologien an heweisen sucht, da liegt immerhin, wenn auch nur stillselweigend und unbewusst, jener Irritum der Verwechselung vom Wert und Begriff zu Grunde. So anch heim Kratylos und Protagoras. So kounte der Erstere recht wohl als der Träger aller jener Irritumer, welche sieh mit der einseitigen gwörg zusammenbringen liessen, aufgeführt werden.

Durch die Aufnahme des Protagoras auch in diesen Kreis wird nun aber die Congruenz bergestellt, denn wie die Läuguung des Irrthums mit der Øing und gwieg zugleich zusammengehracht war, so findet auf diese Weise auch die Verwechselung von Wort und Begriff auch and der Seite des Subjectivismus Bren Ankupfungspunkt.



Hieraus ergiebt sieh nnn aber um so deutlieher, dass die Frage nach der Sprachentstehung blos der Ausgangspunkt ist, um zu der vom Verhältniss der Sprache zur Erkenntniss hinüberzuleiten. Dies aber wird gleich von vorn herein durch die Berufung auf den Prodikos, p.384B., angedeutet, da sieh dessen Vorträge nicht auf die richtige Entstehung, sondern vielmehr den richtigen Gebrauch der Worte, d. h. die Synonymik bezogen 264). Nun ist aber der Gebrauchende im höchsten Sinne der Dialektiker. Mit der gewöhnlichen Mischung von Ernst und Spott behandelt also Sokrates auch hier den Prodikos als seinen Lehrer, indem er ironisch meint, wenn er nnr den theureren Vortrag desselben gehört hätte nnd dadurch ersehöpfend von ihm belehrt worden wäre, d. h. die nöthigen dialektischen Unterscheidungen zu machen gelernt hätte, so würde er auch über die vorliegende Frage genügend unterrichtet sein. In der Ironie, welche in dieser Wendung enthalten ist, liegt denn aber in Wahrheit der Angriff gegen den Prodikos, dass auch dieser selbst Wort and Begriff, Sprache und Erkenntniss nicht gehörig aus einander zu halten wusste und, anstatt die Begriffe zu erforschen, an den Worten herumklaubte. Nicht zu gedenken des Seitenhiebes, welcher auch hier wieder gegen den Unterricht um Bezahlung geführt wird.

Stellen wir uns unn in den eigentlichen Mittelpunkt des Diagos, die Begründung der Idee im Gegensatz gegen Herskleitos
auf eine Erweiterung des eleatischen Princips, und kehren wir von
hier in nusern Ausgangspunkt zurück, so gestaltet sieh mun die
von uns wahrgenommene Polenik gegen einseitigen Objectiviemus
und Subjectiviemus noch genauer so, dass zunstehst eigentlich nur
die nihilitische Ansartung jener beiden Riebtungen nach diesen
beiden Seiten hin angegriffen wird. Die Sokratiker und Kratylos
evertreten Aubei die eine, Euthydemos und Protagoras die andere
Seite, denn Euthydemos Kichtung sehloss sieh so gut an die Eleaten (s. 8.135 ff.), wie Protagoras an den Herakleitos.

## IX. Composition. Methode der Untersuchung. Charakteristik der Personen.

Hiernach erklärt sieh nun erst vollständig die Gliederung des Dialogs znnächst in die beiden Hauptabschnitte, welche sieh äusser-

<sup>282)</sup> Welcker Rhein, Mus. 1833, S. 560.

lich dadurch von einander sondern, dass in dem ersten (bis p. 428) Hermogenes, in dem zweiten Kratylos der Mitunterredner des Sokrates ist. Wäre blos von der Entstehungsart der Sprache die Rede, so müsste man sich billig verwundern, dass mitten in der Betrachtung der große auf dem phonetischen Gebiete die Theilnahme am Gespräche auf den Kratylos übergeht. Fasst man dagegen die Sache so, dass zunächst ostensibel diese Frage als die minder dialektische mit dem Praktiker Hermogenes untersucht werden soll, so findet man cs dnrchaus entsprechend, dass die Rolle des Gesprächstheilhabers sofort auf den Philosophen Kratylos übertragen wird, sobald die Untersuchung sich ansdrücklich der subjectiven Seite der sprachbildenden Thätigkeit, d. h. ihrem Verhältniss zur Erkenntniss und Vorstellung zuwendet. Dies geschieht aber erst bei der phonetischen Seite der Sprache; dass in logischer Beziehnng die Gattungsallgemeinheiten der Sprache nur die der Vorstellung sind, dies fanden wir nur in einzelnen zerstreuten und versteckten Winken angedeutet.

So gliedert sich naturgemiss jeder der beiden Hauptabechnite noch wieder in zwei Unterabheilungen. Die erste derselben behandelt nach kurzer Beseitigung der  $\partial t a_{ij}$  die  $g \psi a_{ij}$  in ihren allgemeineren Consequenzen (bis p.396 E.), der zweite in denen ihrer specielleren Awnendung and das objective Element der Sprache, der dritte in Bezug anf ihr Verhilftniss zur Erkenntniss und ihre Erganzung durreh die  $\partial t a_{ij}$  (bisp. 348 D.), der vierte endlich bestimant noch allgemeiner das Verhältniss der Erkenntniss zur Sprache überhaupt, was denn endlich daranf hinauslänft, dass das innerhald des Jülaiges allmählich entwickelte richtige Princip der Erkenntniss, die Idee, nun auch ausdrücklich als solches dem herrakeltischen Werden gegenüber hervorriftt.

Die durch die ganze Untersuchung hindurch augewandte Mehode ist keine andere, als die hypothetische Begriffserörterung, und wenn dieselbe theoretisch im Protagoras als die Prüfung durch Entwickelung der Consequenzen, p. 351 E., im Menon, p. 86 E.f., durch Zurückgehen auf die Prüfunissen hezeichnet wurde, so ver einigt sieh bier in gewissem Sinne Beides. Praktisch zwar findet nur das Erstere Statt, aber theoretisch begegnen wir der Bemerkung, p. 436 C.ff., dass man allerdinge durch falsebe Schlüsse aus den einmal gefinsten Voraussetzungen solche Folgerungen hervorzubrügen verung, dass Alles im sehönsten Einklange zu stehen scheint, und dass daher ein weiteres Zurückgeben auf die weiteren Prämissen desto nothwendiger ist, obgleich sich Sokrates praktisch doch wieder damit begnügt, im Polgenden dem Kratylos durch die Uurichtigkeit seiner Folgerungen auch die seiner Prämisse nachzuweisen <sup>200</sup>.

Vortrefflich sind nun endlich den Zwecken des Dialogs auch die Charaktere der beiden Gesprächsgenossen augepasst. Hermogenes, lernbegierig, aber unkritisch und aus beiden Gründen leicht und allzn leicht fremden Ueberzeugungen zugänglich, ist sehr dazu geeignet, das von ihm vertretene Princip der Ofois schnell fallen zu lassen, da die eingehende Widerlegung der mit ihr in Einklang gesetzten protagoreischen Sophistik hier nicht ausgeführt werden soll, dann aber bei der Entwickelung der qu'ou dem Sokrates glänbig durch alle Irrgange der Untersuchung zu folgen. Kratylos dagegen, halbgebildet und deshalb voll Weisheitsdünkels und darnach umgekehrt schwer von vorgefassten Meinungen abzubringen. eignet sich nicht minder gut dazu, dem Sokrates an Hermegenes Statt entgegenzutreten, als der Wendepunkt dieser Untersuchung da ist, um durch seine hartnäckige Vertheidigung der absoluten wigie die wahre Absicht des Sokrates, welcher bisher scheinbar selbst als ihr Vertreter erschien, zu entschleiern, endlich aber, nm durch sein Bestehen auf der herakleitischen Lehre die Schlusserklärung, dass diese allerdings nech einer gründlicheren Bekämpfung bedürfe, herverzurufen.

# X. Zusammenstellung der früheren Ansichten.

Wie bei manehen anderen Dialogen, so ist auch hier mehrfach auf die Polemik ein unverhältnissmässiger Nachdruck gelegt und so der eigentliche Zweck mit dem blosen Anknüpfungspankte verwechselt worden.

So findet As 1\*\*) die Tendeux des Werkes in einer Persifage der sophistischen Sprachforscher, die sich der Sprache selbst als eines Beleges für ihre Behauptungen bedienten, so als liesse sich aus ihr das Wahre erkennen, und dech ganz willkürlich mit ihr verfuhren', indem sie in derselben, je nach dem sie den Herakleitos oder den Eleaten sieh auschlossen, ihre entgegengesetzten philosophischen Weltanschauungen, den ewigen Pluss oder aber

<sup>283)</sup> Zeller Phil, d. Gr. H. S. 175, Anm. 284) a. a. O. S. 264 ff.

das unveränderliche Sein, wiederfanden, worans denn weiter folgt, dass der Sprache gar nicht ein solches gleichmässiges und durchgreifendes Princip zu Grunde liegt, vielnehr neben dem natürlichen und wesentlichen augleich ein conventionelles Element, so 
dass sich aus sin keine sichere Erkenntais der Dinge schöpfen 
lässt. Ganz unvorbereitet werde endlich am Schlusse die Ideenlehre blos als ein neues Widerlegungsmittel gegen die Herakleiteer zu den anderen Mittelh hänzgefügt.

Diese Ansicht hebt in ihrem Verlaufe eigentlich sich selber auf, den im Grunde dient so die Fersidiage is vielmehr zur Herbeiführung einer richtigeren Eyrachansicht und solbst, wenn auch negative, einer richtigeren Extenntissolehre. Zadem hatten incht blos von so phistrisch en Sprachforscheren geredet werden sollen, da Kratylos gar kein eigentlicher Sophist war \*\*\*), und da überdies neben den herakleitischen und eleatischen Etymologien auch orphisch-pythagoreische vorkommen. Auch fragt es sich, ob Platon von eleatischer Seite überhaupt dergleichen vorfand oder nicht vielnehr in eleatischer Manier frei gebildet hat, p. 37A. fl., and dadurch die herakleitische Synachphilosophie zu widerlegen \*\*\*).

Beträchtlich erweitert ist diese Anschauungsweise bei Stallbanm 207). Nach ihm wird neben der Polemik gegen die schlechten Etymologen vorzugsweise die ihnen zu Grunde liegende Ansicht, als lasse sich aus der Spracho Erkenntniss schöpfen, widerlegt, zugleich aber werden ihr auch positiv die Grundzüge der wahren Dialektik und daher auch die Ideenlehre entgegengestellt. Eine wirkliche Begründung der Ideenlehre vermisst aber auch er, und die eigene Ausicht Platons über die Sprachentstehung, welche er gleichfalls in einer Combination der groug und desig erblickt, hält er für blos gelegentlich, für die Hauptsache hierbei dagegen nnr die Widerlegung der einseitigen groß und der einseitigen diouc, sofern bald anf diese, bald auf jene die obige falsche Erkenntnisslehre sich stützte. - Dies Letztere ist offenbar irrig. Nur durch die einseitige große konnte eine solche hervorgerufen werden, aus beiden gleichmässig ging vielmehr die Lehre von der Unmöglichkeit des Irrthums hervor, die daher jedenfalls der eigentliche Ausgangspunkt der Polemik ist.

<sup>285)</sup> Wie schon Zeller a. a. O. I. S. 269 bemerkt hat.

<sup>286)</sup> Steinhart a. a. O. H. S. 538, 287) Opp. V. 2. S. 3. 22-24.

Schen aus der Darlegung dieser Ansichten ergieht sieh, dass andererseits auch Diejenigen, welche den positiven Kern des Gespräches an die Spitze stellen, diesen aber recht eigentlich in der Sprachphilosophie finden, wie z. B. Schwalhe<sup>880</sup>), nicht minder einseitig verfahren.

Richtiger hat bereits Schleiermacher 200) das Verhältniss der Sprache zur Erkenntniss, die Erhebung der Dialektik über die Grammatik als solchen bezeichnet. Scharfsinnig hat er auch bereits erkannt, dass die Erörterungen über Bild und Urbild nicht hlos das Wesen der Sprache beleuchten, sendern zugleich die ldcenlehre begründen, so dass diese keineswegs unvorbereitet am Schlusse auftritt. Nnr hat er dies in ein falsches Extrem getrieben, wenn er dahei die Sprache als bloses Beispiel gelten lassen will. Hinsichtlich der Sprachentstehung erklärt er sich gleichfalls für Ineinanderwirken der groug und Digig, erkennt auch bereits den innern Zusammenhang der Sprache mit der Verstellung, hält aber trotzdem den Nachweis einer Nothwendigkeit auch in der blosen Convenienz in Platons Geiste für möglich, obgleich doch Platon niemals Richtigkeit und Irrthum der Verstellung unter feste psychologische Gesetze eingespannt hat. Ueberhaupt fehlt in der ganzen Ansicht Schleiermacher's die innere Durchbildung.

<sup>288)</sup> Generes de Platon III, S. 125-31.

<sup>289)</sup> a. a. O. II, 2. S. 10-13. 15-18.

<sup>290)</sup> a. a. O. I. S. 494-97 und S. 655 Anm. 473.

kounte. Die Uebereinstimmung des Wortes mit der "Sache ist in ganz anderen Naturgosetzen, als in den blos zufälligeu (!) Lautähnlichkeiten zu suchen. Wo Irrthum in die Sprachbildung sich einschleicht, ist dies blose Ausnahme"»). Die Sprache als Organ der Dialektik mass anch der Natur des Denkens entsprechen

Allein wer steht uns dafür, dass nicht jene Ausnahme des Irrthums in der Sprachbildung eben so häufig ist, als die Regel! In phonetischer Beziehung sind doch die Lautähnlichkeiten das einzige Kriterium für die Richtigkeit der Sprache! Endlich ist die Sprache ja nur Organ der dialektischen Dar st ell ung, und dies kann sie auch bei blos conventioneller Allgemeingültigkeit leisten.

Ganz anf die Spitze ist die Anschauung, welche nur das Princip der φύσις anerkennt, von Dittrich 280) getrieben worden. Das Verhältniss der Sprache zur Erkenntniss ist auch nach ihm der Mittelpunkt des Ganzen. Aber während Hermann mit Recht die Ideenlebre als Resultat dieser Betrachtung ansieht, setzt er sie vielmehr umgekehrt als deren Grundlage voraus. Von da ab erklärt er nun geradezu die Sprache zum Product der Erkenntniss. Durch die Wahrnehmung der Dinge werden wir an deren Urbilder erinnert. Jedes Ding bat aher an verschiedenen Ideen Theil. Indem wir daher diese alle auf das betreffende Ding hezichen, verknüpfen wir sie selbst unter einander, d. h. wir denken. Die Rede ist hierfür nur der äussere Ausdruck, dessen die im Kerker des Leihes befindliche Seele bedarf. Mit den Worten bezeichnen wir daher unmittelbar nur die Ideen und erst in abgeleiteter Weise die ihrer theilhaftigen Dinge. Jeder Buchstabe hat üherdies seine hesondere Idee, hat aber auch ausserdem an verschiedenen Ideen der Dinge Theil. Auch Sprache und Rede ist mithin nur eine Verknüufung von Ideeu.

Wohin man auch Mickt, überall führt diese abstracte Construction auf Schwierigkeiten und unlösliche Widersprüche. Man sollte denken, wenn die Sprache unmittelhares Erzeugniss der Luctriga ist, welche bekanntlich uicht irrt, so müsser man einmal in die von Platon bekännflich Theorie zurückfallen, dass die Sprache nichts Irribünliches aussagt, und zweitens würe sodam die Verschiedenheit der Sprachen unerklätiglich. Allein Dittrich

<sup>291)</sup> So auch Classen a. a. O. S. 36 ff.

<sup>292)</sup> Prolegomena ad Cratylum Platonis, Leipzig 1841. 8. S. 52 ff.

weiss sich zu helfen. Das menschliche Denken im gegenwärtigen körperlichen Zustande ist bei Verschiedenen ein verschiedenes; die Sprache ist blos subjectiver Gedankenausdruck. Sie ist nichts Fertiges und Abgeschlossenes, jeder Meusch trägt vielmehr die Fähigkeit zu ihr von seiner Geburt an in sich und erfindet sich so die Sprache in jedem Augenblick von Neuem. Nahes Zusammenleben aber erzeugt Achnlichkeit des Gedankenausdruckes, daher hat jedes Volk seine eigenthümliche Sprache. Wo bleibt aber da die gerühmte Alleinherrschaft der geget! Das begriffliche Erkennen ist überdies dem Platon nicht ein verschiedenes für Verschiedene, sondern ein gemeinsames für Alle, die nur überhanpt dessen fähig sind. Der Grundirrthum Dittrich's ist, dass er die dialektische Erkenntniss nicht von der blos vorstellungsmässigen unterschieden hat. Er vergisst, dass die ava'μνησις zunächst selbst eine leise und unbewusste, dass sie überdem von sehr verschiedenem Grade ist, je nach dem verschiedenen Masse des Schauens der Ideen in der Präexistenz. Eine durchans unglückliche Erfindung sind endlich die Ideen einzelner Buchstaben, denen ja gar keine Vielheit und Getheiltheit der Erscheinung entsprechen würde 200).

Achalich widerspricht sich Br an dis \*\*\*], wenn er einmad liedelte Thätigkeit des Denkens, webehe die Ideen ergreift, für dies die erklärt, die sie in Worten abbildet, und wenn er trotzdem die Wilker in der Sprachbildung mitwirken lasst. Diese Willkür wird aber wieder dadurch beschränkt, dass der Dialektiker betufen ist über die richtige Forthildung der Sprache zu wachen. (S. dagegen Ann. 23.5). Auch erseats bereits die Ideenlohre als Grundlage der Beweisführung vorans und hält für den Zweck des Gesprächs, der Dialektik die Sprachwissenschaft miterzenorden anzgleich die urbildliche Kraftthätigkeit der Ideen an der Sprache zu veranschaulichen.

Mit Recht ist daher Steinhart<sup>200</sup>) zu der Vereinigung von objectivem Gesetz und subjectiver Convenienz in der Sprache zurückgekehrt, deren genaueres Verhältniss im Einzelnen sich nur durch die Erkenatniss der Begriffe bestimmen lässt (S. 566).

<sup>293)</sup> Man vgl. überhaupt die Kritik dieser ganzen Ansicht bei De us ch<br/>1e a. a. O. 8. 72—78.

<sup>294)</sup> a. a. O. Ha. S. 292 f.

<sup>295)</sup> a. a. O. Die Specialnachweise im Text,

Wenn er (S. 552 f.) sie aber zu diesem Zwecke psychologisch als gemeinsames Product von Vernnnft und Empfindung erklärt, so vermag ich mir hierbei nichts Klares zu deuken. Vielmehr hätte schon die richtige Einsicht, dass im Theätetos dieselbe Entstehung des Irrthums, wie hier, nämlich aus der Verwechselung, welche das Vorstellungsurtheil sich zu Schulden kommen lässt, ausführlicher vorgetragen wird (S. 565 f.), ibn darauf führen können, richtiger die Vorstellung als die Mutter der Sprache zu betrachten. Im Uebrigen kommt auch er nicht darüber hinaus, in dem Verhältniss der Sprache einerseits zu den Dingen und andererseits zur Erkenntniss, in der Aufstellung einer Sprachtheorie, welche den Begriff von der Herrschaft des Wortes befreite und so die Ideenlehre möglich machte (S. 572), den Gehalt des Gespräches erschöpft zu sehen. Mithin aber erbliekt er hier nicht die Begründung - wie Hermann - sondern nur eine Vorbereitung der Ideenlehre. Er fällt so in die Ansicht von Ast zurück, nach weleher ihr wirkliches Auftreten am Schluss über die nächste Anfgabe des Gesprächs hinübergreift (S. 569). Andererseits aber erkennt er hierin wieder die Andeutung (S. 567), dass nur vom Standpunkte dieser Lehre aus die Widersprüche von Sprache nud Sprachforschung verschwinden. Würde aber nicht schon hieraus folgen, dass, wenn überhaupt Platon sehon hier jene Widersprüche löst, dies auch bereits vom Standpunkte der sich eben hieran entwickelnden Ideenlehre geschicht? \*\*\*

# XI. Verhältniss zu den früheren Gesprächen, besonders Euthyphron und Euthydemos.

Erwägen wir nun, dass Platon bereits in den früheren Gesprächen den Übebergang der Sophistik in einen blosen Nihilisums verfolgt hatte, welchem statt des Inhaltes nur noch die Form, statt des Begriffes das blose Wort bürglible, moehet sei sich nun dabei im Gorgias als Rhetorik, im Prodikos als Synonymik, im Euthydemon als critisches Wortgezüdz, geberden; erwägt man ferer, dass auch den ülteren Sokratikern die Begriffe zu blosen Namen herabgesunken waren; so findet man es natürikh, dass Platon bei söner eignen Weiterentwicklung und daher seiner auf-

<sup>296)</sup> Ich verweise auf meine genauere Kritik Jahn's Jahrb. LXVII, S. 432 ff.

steigenden Darstellung annächst das richtige Verbättniss von Sprache und Erkenntniss herstellen musste, un seine Ideeniehre zu begründen. Am Nächsten aber wird dies durch den Dialog Euthydemos vermittelt, welcher alle sonstigen hieruit zussammenhängenden, auch hier wiederkerneden Trugsätte, namentlich die Fertigkeit alles Wissens und die Unmöglichkeit alles Irritumes, in ein einziges Gemälde zusamhenfasste und dadurch dringend zur Abhülfe des Grundhels aufforderte. Dieser Anfroderung, wie sie dort gestellt ist, kommt nun ehen der Kratylos nach, indem er in der abstracten Passung der eleatischen swän eben so sehr den Grund des Uebels, als in diesem Princip selbst den Grund aller Wahrheit erkennt, es desialb zur concreten Idee erweitert und damit ansdrücklich alle jene Abstractionen und Pardoxien auch wirklich widerlegt und ihmen den Boden entzielt.

So erkennen wir darin, dass das Hauptparadoxon des Euthydemos ausdrücklich als solehes wiederholt wird, einen directen Rückweis auf den Dialog seines Namens und eine Hindeutung auf den unmittelbaren Anschluss an denselben. Entsprechend urtheile ich anch von der Weisheit des Euthyphron, auf welche Sokrates seine tollsten Etymologien zurückzuführen pflegt. Bald hat man gemeint, Euthyphron spiele eine Hanptrolle in dem von Platon zunächst verspotteten Buche 207), hald hat man den Prospaltier selhst zu einem Etymologen gemacht\*\*). Und doch erklärt sich die Sache viel einfacher, es ist dieselbe Berufung auf Wahrsager und Priester, auf woise Männer und Frauen, deren sich Sokrates immer hedient, wenn er von einem Standpunkte aus redet, welcher ihm fremd ist, welcher nicht der wissenschaftliehen Methode der Sokratik seinen Ursprung verdankt, sondern als blose Seherbegeisterung hingestellt wird. Eine solche nun kann aber wenigstens oft das Richtige treffen; nm uns anzudeuten, dass dies im Allgemeinen hier nicht der Fall sein soll, wird hier Euthyphron vorgeschoben, den wir bereits aus dem Dialog seines Namens als einen hlosen Wahnbegeisterten kennen. Erinnern wir uns nun, dass dort die Frömmigkeit als der Uebergangspunkt aus der Ethik zu der tiefern Grundlage der Dialektik hetrachtet wurde, während

<sup>297)</sup> Schleiermacher a. a. O. II, 2. S. 19. Brandis a. a. O. II a. S. 288. Ann. p., welcher die Stellen gesammelt hat, wo des Euthyphron im Dialoge gedacht wird: p. 396 D. 399 A. E. 407 E. 409 D. 428 C.

<sup>298)</sup> Steinhart a. a. O. H. S. 560. 372, auch Ast a. a. O. S. 271 f.

Enthyphron der Vertreter der falschen Frömmigkeit ist, so wird hier unt dieser Formel dentlich ansgesprochen, dass alle jene Wortableit ungen zum Zweck des Beweises für ein metaphysisches Princip nur das Werk jener falschen dialektischen Kunst sind, welche Sprache nud Sache nieht von einander nuterscheidet. Diese lienkleidung enthebt aher auch den Platon der Verpflichtung, jedesmal im Einzelnen anzugeben, woher er jede Wortahleitung schöpft. Sokrates ist viellnech durch jines vom Euthyphron abgeleitete Iu-spiration selbst in einen solchen Zug komödirender Begeisterung hienigerathen, dasse sr selbst im Geiste jener Denker neue Etymologien über neue erfindet und die Tollheiten von jenen zu übertollen sucht. Dahei aber versteht es sich übrigens von selbst, dass manche sachliche Andeutungen, welche in sie hineignelget werden, an sich ganz richtig sein können, eben weil ja der Gedanke unahlskage vom Worte ist.

Beneittenswerth ist es, wie im Kratylos die dramatische Fülle des Euthydenso wieder gauz vor dem Ernste der Forschung zurücktritt, wenn derselbe auch gleichfalls noch hier in den Wortableitungen mit dem tollsten Scherze vermischt ist. Anch hat die Perrillage selbst das Gemeinsame, dass sie dort, wie hier mit einer eigentlichen Widorlegung zicht verbuuden ist. Aber dort tragen die Sophisten sehler drastisch ihre Lächerlichkeiten zur Schan, hier wiederholt sie Sokrates in seleinharem Ernste oder gar in freier Nachbüldung; dort ist die Persilage gleichberechtigter Bestandtheil, hier hloses Entwicklungsmoment. Die dramatische Selbstremichtung dort macht hier im Ganzen der wisse ne schaftlich en Widerlegung Platz"). Die Sophistik ritt weit hestimmter als berechtigtes Glied in die Reihe der philosophischen Entwicklung ein.

<sup>299)</sup> Vgl. beziehungsweise Hermann a. a. O. I. S. 494 u. 655. Ann. 472, 309) Hermann a. a. O. I. S. 653. Ann. 463.

#### Theatetos

### . Die Einrahmung.

Erst mit dem Theätetos beginnt die Einkleidungsform aufzutreten, nach welcher das betreffende Gespräch nicht, wie bisher, vom Sokrates selber, sondern von Andoren und zwar meistens erst nach seinem Tode wiedererzählt wird. Hierdurch hietet sich natürlich die Möglichkeit dar, seiner Person, so wie seinen Reden eine idealere Färbung beizulegen. Daher wird denn auch hier das Gespräch ausdrücklich nicht als ein wörtlich übereinstimmendes, sondern unr nach dem Gedächtnisse üherliefertes bezeichnet. p. 142 E. Dagegen ist es dem Theätetos ganz eigenthümlich, dass dasselhe nicht von einem Zuhörer oder Theilnehmer wiederberichtet, sondern der Bericht selbst auf eine Wiedererzählung des Sokrates zurückgeführt wird. Hierin kann man einerseits einen vermittelnden Uebergang von der frühern Fornt der Nacherzählung zn der spätern finden, so fern sie hier doch wenigstens ursprünglich vom Sokrates herrührt. Auf der andern Seite wird sie aher gerade dadnrch zu einer Ueberlieferung erst aus der zweiten Hand. Um daher diese letztere Nebenbeziehung abzuschwächen, wurde eine zweite Eigenthümlichkeit nothwendig, nämlich die Versicherung des Eukleides, dass er seinen ersten Entwurf durch wiederholtes Nachfragen beim Sokrates herichtigt und ergänzt habe (p. 143 A.). Es liegt hierin die Rechtfertigung, dass Platon trotz seines entschiedenern Hinansgehens über den Sokrates ihu dennoch als Gesprächleiter beibehält, die Hervorhebung, dass durch jenes Idealisiren keineswegs das Grundgepräge desselben verwischt wird, dass jenes Hinausgehen über die Sokratik vielmehr nur ein Hineingehen in ihre Tiefen, eine solche Entfaltung ihrer verborgenen Bildnigskeime ist, dass sie dadurch befähigt wird, auch fremde Entwicklungsmomente in sieh aufzunehmen und sie nach dem Regulativ der Begriffslehre in geistiges Eigenthum zu verwandeln. Man würde dagegen die Saehe unhistorisch fassen, wenn man die Andentung hierin finden wollte, dass er weniger idealisire, als später, denn so klar ist Platon sich seiner künftigen Eutwicklung schwerlich im Voraus bewusst gewesen. Vielmehr bezieht er sieh dergestalt anf seine früheren Werke znrück, d. h. gerade weil er weiss, dass er mit dem Theätetos einen ganz neuen Absehnitt seiner Entwicklung beginnt, findet er es um so nöthiger

Towns by Congli

zn betonen, dass er sogar hiermit den sokratischen Boden noch nicht verlassen habe. Allerdings zwar liegt nun hierin zugleich ein Blick auf die Zukunft, nur aher in dieser Beziehung keineswegs ein Zeichen hesonderer Pietät, noch eine Versicherung besonderer historischer Trene, vielmehr umgekehrt ein Einegständniss des Mangels, welchen selhst diese seine nun erreichte Entwicklungsstufe an sich trägt. 'Mau erinnere sich nur, dass er unter dem Bilde der sokratischen Unwissenheit sein eignes Nochnichtwissen darzustellen liebt, und gerade die sokratische Unwissenheit wird vielleicht nirgends mit schärferen Zügen geschildert, als gerade hier (p. 149 f. 157 C. f. 161 A. B.). Er gestcht mithin zu, dass er die Sokratik noch immer nicht vollständig genug zu vergeistigen weiss, um auch die fremden Bildungselemente durch sie hewältigen und ihr somit eigenthümlich machen zu können. Er gesteht zu, dass er im Ganzen durchaus nur noch kritisch nach der Weise des Sokrates gegen fremde Ansichten zu verfahren und nur in indirecten Andentungen sie positiv als Vorstufen seiner eignen darzustellen weiss. Um so mehr muss er das Recht in Anspruch nehmen, den Sokrates als Gesprächleiter beizuhehalten und ihn nach seiner gewohnten Methode verfahren zu lassen, zumal da jene negativ-kritische Seite bei der indirecten Darstellung die ostensihel hervortretende ist. Daher jene durchaus wahrheitsgetreue Schilderung des Sokrates als des mit eigner Unfruchtharkeit heliafteten Gchurtshelfers (a. a. O.) 301).

Wie das eigentlich Wesentliche der sokratischen Lehre in der methodischen Seite zu snehen ist, so geht die obige Andeutung einer gewissen historischen Treue nicht auf den Inhalt, der sehst in seiner negativen Beziehung hinlänglich specifisch platonisch ist, sondern einzig auf die Methode. Nur so viel mag historisch sein, dass Sokrates mit den Theodoros und Theittetos einmal ein Gespräch gehabt, dessen Gegenstand nit dem des vorliegenden eine gewisse entfernte Aelnlichkeit darbot — vielleicht üher den Begriff der Mathematik — und dass Sokrates bei dieser Gelegen bei jene Prophezeilung üher den Theittetos aussprach, deren Erfüllung hier Eukleides dem Terpsion mittheilt. Es soll ohne Zweifel mit diesem prophetischen Blicke auf die verborgenen idealen Elemente in der Persönlichkeit des historischen Sokrates

<sup>301)</sup> Man vgl. über diesen Abschn, Steinhart a. a. O. III. S. 28-32.

aufmerksam gemacht werden. Dahin gelört anch, was später üher sein Dämonion und seinen göttlichen Beruf gesagt wird, p.150C. fi. In jenen tieferen Keimen liegt die ideale Grösse, in der unangelhaften Entwicklung dersellen die historische Erscheinung der Sokratik. Beide Seiten mussten hier gleich stark hervorgehoben werden, daher jene eigenthimliche Einkleidungsform.

Eine dritte Eigenthimlichkeit endlich ist die, dass das Gespräch nicht wiedererzählt, sondern ands schriftlicher Affreichnung vorgelesen wird. Der Zweck der Wiedererzählung ist, im Ganzen genommen, namentlich auch die grössere Lebendigkeit, welche Platon dabei dem Minischen und Seenischen angedelien lassen kann. Hier lag dagegen eine solche gäuzlich ansser seinem Plane, das Sachliche des philosophischen Gehaltes als solches ist hier vielmehr durchaus das Hanptmoment. So vermied Platon durch diese Eigenthümlichkeit, was er vermeiden wollte, ohne doch seine sonstigen Zwecke, welche er bei dieser Einkleidung vor Augen hatte, zu verfelhen.

Es ist aber schliesslich noch von hoher philosophisch er Bedeutung, dass gerade durch den Eukleides die betreffende Unterredung überliefert wird. So wird die Sokratik hier nicht mehr als die reine, sondern sehon als die durch den Geist des Eukleides hindurchgegangene, als die megarisch gefrihte bezeichnet. Platon erkennt so die Megariker als seine Vorläufer in derjeuigen Richtung an, welche er in diesem Werke einzuschlagen beginnt.\*\*),

So ist dies einrahmende Gespräch gewissermassen eine öffentliche Danksagung für die wissenschaftliche Belehrung, wie für die persöhliche Freundschaft, welche Platon in Megara vom Enkleides und Terpsion genossen hat, ein Erinnerungszeichen seines dortigen Anfenthaltes<sup>30</sup>), eine feine Form der Widmung an die beiden megarischen Freunde<sup>30</sup>).

Ueberhanpt sind mit den wissenschaftlichen Zwecken dieser Einkleidung manche persönliche enge verwachsen. Nicht unmöglich ist es namentlich, dass die Hervorhebung des sokratischen Bodens seiner Darstellung auch ein Protest für Platon selbst und

<sup>302)</sup> Durch dies Alles widerlegt sich Stallbaum's Behauptung, Opp. IX, 1. S. 37, dass dieser ganze Prolog mit dem Inhalte des Werkes ansser Beziehung stehe.

<sup>303)</sup> Socher a. a. O. S. 250. Stallbaum Opp. VIII, l. S. 9.

<sup>304)</sup> Hermann a. a. O. I. S. 492. Steinhart a. a. O. III. S. 27.

den Eukleides gegem das Urtheil der Sokratiker vom alten Schlage sit, welche ihm vorserfem mechten, dass er die Lehre des Meisters verfläsche ""), und eine Berufung auf das ähnliche Beispiel des Enkleides. Endlich sieht auch der ostensihel für die Wahl der Vorlesung anstatt der Wiedererzählung angeführte Grund, die Vermeidung der lästigen Wiederkehr jeuer Formeln, durch welche Rede und Gegenerde bei der letztern von einnader gesondert werden mitssen, ganz darnach aus, als ob auf Vorwürfe angespielt werde, welche diese Einkleidung nach sich gezogen hatte. Platon will diesmal denselben nachgeben, nicht aus Rene, sondern weil es him hier gerade so passt"<sup>80</sup>.

### Die Einleitung. Charakteristik der Unterredner.

Die voraufgesehickte Einleitung, p. 143 D. - 151 D., dient zunächst zur Charakteristik der Unterredner und zur Herbeiführung des Gesprächthemas. Auf die Frage des Sokrates an den Mathematiker Theodoros, wer unter den Jünglingen seiner Umgebung die trefflichsten Anlagen zeige, stellt ihm derselbe den Theätetes vor. Theatetos hat mit den Jünglingen der früheren Gespräche, einem Lysis, Charmides, Kleinias, die liebenswürdige Bescheidenheit gemein, p. 145 B. C. 146 C. 148 B. 151 D., mit anderen, wie mit dem Menexenos und wieder dem Kleinias, theilt er den dialektischen Scharfsinn. Aber während am Lysis und Charmides ihre grosse Unentwickeltheit hervorgehoben wird, welche ein tieferes Eingehen in die Sache mit ihnen unmöglich machte, hat er bereits an der Mathematik eine tüchtige Vorbildung genossen (s. u.). Während am Menexenos seine spitzfindige Keckheit getadelt wurde, hält er eine schöne Mitte zwischen allzu grosser Bedächtigkeit und allzu grosser Lebhaftigkeit; ein beharrlieher Ernst vereinigt sieh in ihm mit sinniger speculativer Tiefe und verständiger Schärfo. Während in allen vorher genannten immer zugleich eine Lehensrichtung versinnlicht wurde, und daher ein polemisches Moment hervortrat, ist er lediglich der Genosse und zwar ein tüchtig mitstrehender Genosse des Sokrates 307), p. 147 C. ff. 158 C. 163 B. C. 183 D. 184 C. 185 C. D. 187 B. 191 B. 199 E. 204, auf dem Wege der kritischen Forschung.

<sup>305)</sup> Steinhart a. s. O. III. S. 29 f. 306) Ebenda III, S. 28.

<sup>307)</sup> Steinhart a. a. O. III. S. 21 und 205. Anm, 26.

Während endlich am Kleinias woch seine körperliche Schönheit hervorgehoben wurde, sind seine Gesichtszüge mehr denen des Sokrates ähnlich, lassen daher auch auf geistige Verwandischaft schliessen und gerade durch den Contrast die Schönheit seiner Seele mas oshifrer hervorleuthen. Dies Alles und nameutlich auch das Letztere ist ein Zeichen für den tieferu und wisseuschaftlichern Geist des Gespräches (vgl. S. 41), deun das früher oft sa stark aus Licht tretende Wohlgefallen des Sokrates an sinnlicher Schönheit dergestalt ferne bleibt <sup>200</sup>), dass er sie hier vielmehr indirect für etwas ziemlich Gleicheitlities erkläche

Indem nämlich Theodoros durch die aufgefundene Achulichkeit mit dem Sokrates offenbar auch den Theätetos für hässlich erklärt, so beseitigt dies Sokrates durch die scherzhafte Wendung, Theodoros sci kein Maler und seine Urtheile über körperliehe Schönheit seien daher nicht massgebend, p. 144 D. ff. (vgl. p. 185 E.). Dagegen heisst es, Theodoros sei ein Kenner der mathematischen Wissenschaften, und sein Urtheil über die geistige Befähigung Jemandes sei daher von grossem Gewichte. Deutlich liegt schon hierin hervorgehoben, dass die Mathematik die Vorstufe zur Philosophie ist, und nicht undeutlich tritt es später zu Tage, dass sie in dem psychologischen Mittelgliede der Vorstellung ihren geistigen Ursprung findet, p. 195 D. ff. Diese ihre vorbereitende Thätigkeit in dialektischen Geistern zeigt sich aber recht schlagend gleich im Folgenden au dem Beispiele des Theätetos, wo er nicht blos seine Geschieklichkeit im Anffinden der allgemeinen mathematischen Gesetze uud Formeln an dem von ihm entdeekten Uuterschiede der rationalen und irrationalen Wurzelgrössen beurkundet, sondern auch sogleich die Analogie mit dem Verfahren der Begriffsbildung bemerkt, p. 147 D. - 148 B. Aber auch nur solchen streng dialektischen Naturen kann die Mathematik diese Dienste leisten, alle anderen bleiben auf der Stufc der mathematischen Vorstellung stehen.

Ein Vertreter dieser letztern Classe ist Theodoros. Ein Kener der philosophischen Systeme, Zuhörer and Freund des Protagoras, p. 164 E. f. <sup>200</sup>), hat er sich vielmehr umgekehrt von deu Stürmen und Zweifeln des reiuen Denkens in den Rahlehsfen der Mathematik arntidegezogen. Ohwohl von wissenschaftlichem luteresse,

<sup>308)</sup> Steinhart a. a. O. III, S. 21, 309) Ebenda III. S. 206, Anm. 30.

Achtung gebietender Haltung, strengem and trockenem Ernstep. 145 C. \*\*9, remangelt er doch des eigentlieb schöpferischen Lebenselelementes der Wissenschaft, welches nur die Philosophie gewähren kann. Obvohl er den Werth philosophischer Unterredungen nicht verkennt, so liebt er es doch mehr, als ruhiger Zahörer, denn als thätiger Mitspieler an soldenn Kämpfen Theil zu nehmen, denen er für seine Person sich frent anf die obige Weise entromen zu sein, p. 146 B. 162 A. B. 163 A. 163 D., wogegen Schatzen sicht nachläst ihn die Unterredmug hineinzuziehen, damit anf solche Weise die Einseitigkeit einer derartigen blosen Verstandesbildung an der Tag trete, p. 161 B. 4. flos A. 163 C. fl. \*\*0.

Um nun zu prüfen, ob Theodoros in einem eminenten Sinne von den Anlagen des Theätetos wahr gesprochen hat, d. h. ob der Letztere nicht hlos eine mathematische, sondern auch eine dialektische Natur ist, legt ihm Sokrates gleich die Cardinalfrage der Dialektik, nämlich die nach dem Begriffe der Erkenntniss vor. Das erste Mal lässt nun Platon aneh den Theätetos in äbnlicher Weise fehlgreifen, wie den Menon im gleichnamigen Dialoge, indem er statt dessen eine Reihe ihrer vielfachen Erseheinungsformen nennt, aber nur damit Theätetos Sokrates Winken üher das Wesen einer Definition durch die vorhin erwähnte mathematische Analogie auf halbem Wege entgegeneilen kann. Zunächst versichert er aber, anstatt eine Definition der Erkenntniss zu geben, bieranf, dass er gerade über diesen Punkt von den heftigsten Zweifeln sehon lange nmgetrieben worden sei, ohne doch zu einem sichern Ziele zu gelangen, und dass er trotzdem nicht ablassen könne zu forschen, p. 148 E. Es ist dies derselbe Zustand der Verwnndernng, wie er ihn auch späterhin äussert und welchen Sokrates sodann als den Anfang aller Philosophie bezeichnet, p. 155 C. D. Theodoros ist von diesem Anfange aus sogleich wieder umgekehrt, Theätetos dagegen zeigt sieh so recht als sein Gegenbild, indem er nmgekehrt nicht eher ahlassen kann zu forschen, bis er dnrch den Zweifel znm Wissen vorgedrungen ist.

Jetzt zunächst aber bezeichnet Sokrates den Zustand des Theätetos als den der geistigen Schwangerschaft und seine quälenden Zweifel als die geistigen Gehurtswehen. Dies giebt Gelegen-

<sup>310)</sup> Stallbaum zu p. 143 B.

<sup>311)</sup> Schleiermacher a. a. O. H, 1. S. 517 f. Steinhart a. a. O. HI. S. 23.

heit zur Schilderung der sokratischen Mäeutik oder der richtigen philosophischen Lehrmethode, d. h. es wird der Weg gezeigt, wie man vom Zweifel zum Wissen geführt wird, p. 148 E. - 151 D. Zunächst wird der philosophische Lehrer die Geister zn prüfen habeu, nnd er wird nur diejenigen unter seine Zöglinge aufnehmen, denen es der Gott vergönnt, p. 150 D., d. h. in welchen sich wirklich dialektische Anlagen finden, alle Anderen aber den Lehrern derjenigen untergeordneten Wissenschaft znweisen, für welche ihr Naturell sich eignet, p. 151 B. Sodann aber wird er ihnen mit der sokratischen Unwissenheit entgegentreten, d. h. er wird ihnen nicht einfertiges Wissen hlos gedächtnissmässig, wie die Sophisten thun, einznflössen suchen, vielmehr nur ihren eigenen Gedanken zur allmählichen Entwicklung verhelfen. Wenn sich Sokrates unfruchtbar an Weisheit nennt, so ist darunter natürlich ehen nur jenes fertige Wissen verstanden, wie es die Sophisten zu hesitzen wähnten, welches aher, wie wir früher sahen, über die menschliche Sphäre hinausgeht; eigene Ansichten aber will er sich natürlich damit nicht ahsprechen, wohl aher können dieselben bei ihm selher erst durch den von ihm ertheilten Unterricht zur vollen Klarheit und Festigkeit gelangen. Doch wird nicht einmal diese Seite hier hervorgehoben, weil es sich hier nicht darum handelt zn zeigen, wie selbst der Lehrer, d. h. der entwickelte Denker, durch das Lehren lernt, mithin der Schüler durchs Lernen lehrt, sondern lediglich darum, anf welche Weise in dem letztern seine eigenen Gedankenkeime zur Reife gebracht werden. Dies geschieht, indem der Lehrer die Geburtswehen, d. h. den Zweifel an seinen hisherigen Ansichten in ihm bald erregt (lysique) und hald stillt, d.h. ihm Mnth macht, sich an die Lösung des Räthsels zu wagen und ihm den Weg dazn zeigt, gerade wie es Sokrates so eben mit dem Theätetes angestellt hat. Dann erst erfolgt die eigentliche Entbindung der Gebnrt, d. h. nachdem dem Schüler die nöthigen Fingerzeige für die leitende Methode des wissenschaftlichen Denkens gegeben sind, wird er bewogen, an der Hand derselhen nun auch wirklich eine eigene Meinung vorzugsweise üher den vorliegenden Gegenstand sich von Neuem zu bildeu. Sofort aher ist endlich zu prüfen, ob diese Gehurt auch eine echte oder blos eine Fehlgeburt, d. h. ob diese Meinung auch halthar oder was an ihr haltbar ist. So lernt der Schüler nach der Methode auch allmählich ihre praktische Anwendung, er wird durch den Irrthum stufenweise zur Wahrheit geführt 217).

Beachtenwerth ist dabei die Hervorhebung, dass Sokrates mit diesen seinem Verfahren im Dienste des Gottes (Apollon) zu stehen behauptet, diese seine Thätigkeit mithin aus einem gütlichen Triebe hervorgehen lässt. Er erinnert in dieser Beziehung auch an sein Dämonion, welches ihn öfter abgerathen hat, abgefallene Frennde wiederanfzunehmen.

So wird man mit Steinhart<sup>189</sup> in dem Theittetes das Bild des werdenden, im Sokrates das des entwickelten Denkers, im Theodoros das des tüchtigen, aber anf einer untergrootheten Stufe stehen gebliebenen Forschers, in dem ersten das Ringen nach höherer Erkenntniss, in dem zweiten die bewaste Verannferkenntniss, in dem dritten die vorstellungsunksige Verstanderseffexion verköpert sehen, so dass alle drei nach verschiedenen Seiten hin die Erkenntniss, deren Wesen der Dialog sucht, zur Erscheinung bringen.

Die fingirte Zeit des Gespräches fällt unmittelbar nach Sokrates Anklage, p. 210 D., wold nur, um ihn so als Greis, d. h. in seiner höchsten Reife auftreten zu lassen und somit die ihm gegehene ideale Färbung zu vermitteln.

Der eigentliche Dialog nun zerfällt in drei Haupttheile, welche die aufsteigende Stufenfolge der theoretischen Geistesthätigkeit in ihren drei Hauptemenenten, Wahrnehung, Vorstellung und Logos behandeln, so aber, dass die Entwicklung eines jeden wiederum in eine ahnliche dreifache Abstufung gegliedert wird<sup>181</sup>). Zunkehst nun handelt:

III. der erste Hauptabschnitt: von der Wahrnehmung. Erster oder vorbereitender Absatz,

p. 151 E. — 166 A.

Theätetos beschreibt nämlich zunächst die Erkenntniss als die Wahrnehmung, und Sokrates bringt diese Definition mit dem Satze des Protagoras zusammen, dass der Mensch das Mass aller Dinge sei, und weist sodann auf die Ableitung desselben ans dem hera-

312) Ueber diesen Absatz vgl. Steinhart a. a. O. III. S. 41 - 44.

313) a. a. O. III, S. 20 f.

314) Nach Steinhart's a. a. O. III. S. 32 — 39 treffender Beobachtung. Vgl. jedoch meine Gegenbemerkungen, Jahn's Jahrb, LXVIII. S. 276 ff.



kleitischen Werden hin. Protagoras hatte den herakleitischen Gegenlauf des Werdeus genauer als den Gegensatz einer thätigen und einer leidenden Bewegung bestimmt, denn unter der letztern scheiut er diejeuige verstauden zu haben, welche durch das Eintreffen der Bewegung eines Gegenstandes auf einen andern Gegenstand in dem letztern erst veraulasst wird, indem er ihr Widerstand leistet. Wenigstens kann doch wohl nur so Platon von einer Wechselwirkung und gegenseitigen Reibung (δμιλία τε καλ τρίψις πρός αλληλα p. 156 A.) sprechen. Es ist also der Gegensatz einer agirenden und reagirenden Bewegung 315). Vom Herakleitos unterscheidet sich aber Protagoras dadurch, dass er auch das Subject in den Strudel des Werdens hinciuzog, mithin auch den Gedauken des Seins aufhob, welcher als Gesetz oder είμαρμένη dem herakleitischen Werden immanirt. So blieb nur noch ein blos potentielles Seiu zurück, welches eben nur durch jeues unuuterbroehene Widerspiel seiner Bewegung, uämlich durch das Zusammentreffen von Object und Subject in der Wahrnehmung, wobei dem ersteru die Action, dem letztern die Reaction zukommt (p. 159 C.D.), wenigstens auf einen Momeut zur Wirklichkeit und realen Erscheinung gelangt 316). Um aber die uueudliche Mannigfaltigkeit der Erscheinungen zu erklären, muss jenes poteutielle Sein zugleich als ein potentiell bestimmtes betrachtet werden, es muss die unendliehe Möglichkeit aller Qualitäten uud Quantitäten in sieh tragen. Es liegt hierin also schon die Unterscheidung des Dinges von seinen Eigensehaften und die Wahrheit, dass nicht das erstere, sondern nur die letzteren wahrgenommen werden. Eben so ist nun aber auch auf der Seite des Subjects das Wahrnehmungsvermögen versehiedenartig bestimmt, und jedem bestimmten Sinne sind daher nur bestimmte Eigenschaften zugänglich und entspreehend. Die bestimmte Wahrnchmung am Subjecte und das Wahrgenommene, d. h. die bestimmte wirkliehe Eigenschaft am Objecte, entstehen so mit einem Schlage, und durch die Verwirklichung dieser beiderseitigen Prädicate gelangen auch ihre Träger selber erst zur Wirkliehkeit. Z. B. das Ange wird so ein sehendes Auge, das Ding ein rothes Ding, nicht etwa jenes selbst eine Sehwahrnehmung, dieses die Röthe, wie ausdrücklich hinzugefügt

<sup>315)</sup> Steinhart a. a. O. III. S. 46.

<sup>316)</sup> Schildener, Jahn's Archiv 1851, S. 389 f.

wird, p. 156 E., um eben jene Unterscheidung von Ding und Eigenchaften hervorathehen<sup>19</sup>), p. 156 A.—151 D. Alle Wahrheit —
der Wahrnehmung — und alle Wirkliehkeit — des Wahrgenommenen — ist mithin eine blos aubjective, da aber das Subject selbst
in stetigen Plusse des Werdens begriffen, in jedem Momente ein
anderes wird, so ist sie auch für dieses nur im Augenblücke der jedesmaligen Wahrnehmung vorhanden, p. 156 E.—160 D.

Höchst bemerkenswerth ist nun aber die Art, wie diese ganze Darstellung eingeleitet wird. Zunächst wird gezeigt, dass die Wahrnehmung dasjenige ist, wie nus die Dinge erscheinen, p. 152 A. - C. Soll nun aber die Wahrnehmung bereits die Erkenntniss der Wahrheit sein, so muss eben diese Erscheinung (φαντασία) nns auch wirklich das Sein und Wesen der Dinge enthüllen, p. 152C., und Protagoras selbst scheint dieser Meinung zu sein, indem er ja sagt: der Mensch ist das Mass aller Dinge, der seienden, wie sie sind und der nicht seienden, wie sie nicht sind (vgl. p. 152 A.). Es wird auch an anderen Stellen an ihm getadelt, dass er überhaupt von einem Sein redet, da es doch nach seinen Grundanschauungen nur ein Werden, ja nur ein relatives Werden geben kann (p. 183 A. 160 B. and dazu Stallbaum). Man begreift nicht, woher er das Sein nimmt, darauf bezieht sich der Spott im Folgenden, er müsse dies wohl seinen vertrauten Jüngern in einer Geheimlehre geoffenbart haben, p. 152 C. Dies giebt denn die Gelegenheit dazu, auf den Zusammenhang der protagoreischen Philosophie mit dem ewigen Werden des Herakleitos hinzuweisen, woran sich übrigens sofort (p. 152 E. anch 153 C. D., vgl. p. 179 E. 180 C. D. p. 194 C.) eine neue Satire gegen die beliebte Manier der Sophisten knüpft, durch allegorische Verdrehungen die Aussprüche der Dichter für ihre Zwecke zu missbrauchen und so schon den Homeros zu ihrem Stammvater zu machen (vgl. Protag. p. 316 D. E.). Platon überbietet sie seinerseits scherzhaft (p. 155 D.) dnrch die sinnvolle Deutung der Iris, Tochter des Thaumas, auf die rechte Götterbotin, die Philosophie, das Kind der Verwnnderung, p. 152 D. - 153 A.

Das Zugeständniss, welches Platon im Folgenden macht, dass Leben nicht ohne Bewegnng denkbar sei, ist wohl ernsthaft zu nehmen, p. 153 A.—D. Dann folgt eine kürzere Erörterung der

Francisti Caro

<sup>317)</sup> Vgl. Frei, Quaestiones Protagoreae, Bonn 1845. 8. S. 82 f.

protagoreischen Theorie (bis p. 154 B.), wie sie nachher p. 156 A.—

157 D. and p. 158 E.— 169 D. weiter ausgeführt wird. Das Westliche dabei ist, dass Subject und Object hier hlos im Verhältnisse
der gegenseitigen Relation aufgefasst werden. Dies Verhältnisse
wird nan an einem Beispiel aus einer audern Sphäre dergestalt
hetrachtet, dass dadurch angleich die Lehre des Protagoras bereits
erschüttert wird. Wenn ich sechs Bohnen zu vieren in Beziehung
stelle, so erscheituen sie als mehr, wenn aber zu zwölf, so als wemeiger, dennech ist beide Male in ihrer Masse keine Veränderung
vorgegangen. D. h. wenn ich Subject und Object hlos in ihrer
verschiedenartigen Relation auffasse, so muss mir dadurch der
Sehein einer beiderseitigen Veränderung und eines Werdens vorgespiegelt werden, der in ihrem Wessen und ihrer Wahrheit gar
nicht immer begründet zu sein braucht, p. 154 B.— 155 C.

Hierauf wird dem Scherze über die Gebeimhehre oder die Myserieni des Protagoras eine hehrevollere Wendung gregben, indem er über die gewähnlichen Materialisten, vorzugsweise wahrscheinlich die Atomiker\*\*") erhohen wird, mit denen er deels durch seinen Senanalisms so verwandt zu sein scheint (p. 155 E.f.). Indem also Sokrates dem verborgenen Grunde seiner Lehre mehrensche, mill er damin öffenhar die tieferen Keine idealer Wahrbeit, welche in ihr verbüllt liegen — wenn auch nnr in indirecter Andeutung — ans Licht ziehen.

Die Darstellung erfolgt nun so, dass jeder Einwand angleich ein Anlass hietet, andere, weiter greifende Elemente der protagoreischen Lehre zu entwickeln, womit natürlich die Einwürfe selhst nur theilweise oder nur scheinbar beseitigt werden. Durch die blose Wahrnehmung unterscheidet sich weder der Gesande vom Kranken, noch der Verninftige vom Wahnsinnigen, noch der Wachende vom Schlafenden, 1570 ——161 A., noch endlich selbst der Mensch vom Thiere, p. 161 C.D. Alle sind dann gleich weise, und Niemand kann sich dann für den Lehrer eines Andern ausgeben, wie doch Protagoras that, p. 161 E. f. Es könnte so kein Lernen, keine Spræhe, p. 163 A. — (2. ") und kein Gedichtins, p. 163 D. — 166 C., geben. Die Gegeneinwände selbst, dass man bei



<sup>318)</sup> Vgl. Sophist, p. 245 E. ff. bes. 247 C. Stallbaum zu p. 155 C. Hermann a. s. O. I. S. 153 u. 282. 53, zweifelnder Ast a. a. O. S. 192. Steinhart a. a. O. III. S. 49 u. S. 205. Anm. 23.

<sup>319)</sup> Genaueres bei Schleiermacher a. a. O. S. 506 f.

einer freuden Sprache das, was man hört und sieht, Lante und Schriftzeichen, auch versteht, p. 163 B.C., und dass der Gedenkende and der Wahrnehmende, d. h. nach der Voraussetzung der Erkennende, nicht mehr dieselbe Person ist, p. 166 A. — C., zeigen eben, dass der innere Sinn der Worte nicht mehr er blosen Wahrnehmung zugänglich und dass, wenn Wahrnehmung sehen Erkenstuss ist, das Vorhandensein des Gedichtnisses nnerklärlich bleibt.

Anf andere, minder bedeutende Einwürfe, welche mehr den sprachlichen Ausdruck, als die Sache selbst treffen, z. B. dass man wohl laut und leise bist, von Weitem und aus der Näbe sieht, nicht aber ehen so erkennt, leistet Sokrates Verzicht, weil diese mehr eristisch und sophistisch, als wirklich wissenschaftlich seien, p. 153 D.E. Ja, er macht sieh wiederbolt den Vorwurf, ob er nicht hei seiner bisherigen Wilderlegung bereits mehr sophistisch, ab objectiv verfahren set, p. 1621 D. E. 164 C.— E. 166 ff., was indessen wohl nur den Sinn hat, dass die bisherige Beweisführung noch mehr einleitender Natur gewesen ist und die principielle Wilderlegung erst folgen soll. Allem Anseheine ands spielt er aber dabei auf ähnliche Anklagen an, welche man gegen frühere Werke von ihm erhoben haben mag <sup>200</sup>).

IV. Der zweite Absatz des ersten Theiles: Nothwendigkeit einer tieferen Psychologie nach der eigenen Lehre des Protagoras, p. 166 A. — 179 B.

Sokrates entwickelt nun zunächst die weiter greifenden Bestimmungen der protagoreischen Lehre. Protagoras schein jene oligen Einwände bereits vorhergesehen zu haben und sucht ihnen zu begegnen. Es giebt allerdings keine nariehitge Wahrnehmung; dies führt auf dem politischen Gebiete zu der Consequenz, dass jedem Staate schön und gerecht ist, was ihm jedesmal so erscheint; auch hier tritt Protagoras wie in den gleichanmägen Dialog als Repräseutant jenes ideenlosen Conservatismus auf, welcher alles Bestehende als solches billigt. Dies schliesst aber nieht aus, dass es nieht je nach der normalen oder krankbaften Beschaffenheit des Wahrnehmung, mithin auch Weise und Lehrer geben könnte, welche den Einzelnen wie den Staat von der verderblichen zur welchsamen Anschauug hindbesamen Anschau

320) Schleiermacher a. a. O. S. 507.

Merkwirdig ist nun aber die Erklärung, p.169 D. E., dass dies nicht vom Protagoras, sondern nur in dessen Namen vom Sokrates angestanden sei. Hatte also doch Protagoras selbst in seiner Schrift dies nicht ausdrücklich gesagt? Dies ist undenkbar, denn woher sollte Platon das Recht genommen haben, os ihm anzudichten! Vielmehr liegt in diesem Zngeständnisse bereits eine Inconsequenz. Indem daher Sokrates forführt, er wolle ans seinem Hauptsatze selbst die Zustämming dazu ableien, drückt Platon aus, dass er hier nicht eine blos zufällige Inconsequenz des Protagoras für sich benutze, dass violmehr dieselbe nach seinem Grundprincip unverwiedlich war. Denn da ohne Zweifel alle Menschen zugeben, dass in gewissen Dingen gewisse Leate klüger sind, als Andere, so umss diese Ansicht so git wie alle anderen richtig sein, p. 176 A. B. ums diese Ansicht so git wie alle anderen richtig sein, p. 176 A. B.

Allein ebeu deshalb ist auch mit dem obigon Zugestindnisse des Protagozas nichts gefrenktet. Denn es werden gewiss genug Leuto sein, die da behaupten, dass es auch unrichtige Wahrnebmagen und Weinungen giebt. Der Satz, dass der Mensch das Mass aller Dinge sei, behauptet daher zugleich das Gegentheil von sich selber: wenn er für den Trotagoras wahr ist, so ist er doch falsch für Alle, die ihn bestreiten, und es bliebe daher am Ende nichts Anderes übrig, als die Stimmen zu zählen, welche sich für oder gegen ihn erklären, p. 1705.—171 (C.

Wie nun so, rein formal betrachtet, dieser Satz sich selber anfibet, so erkennt Protagoras in der Refexion and das Nützliche, d. h. auf etwas Zakünftiges, anch ein reales Gebiet an, welhese über die blosse Wahrnehung, die immer blos den gegenwärtigen Moment ergreift, hinausgeht. In Bezug auf das Zukünftige
wenigstens muss auch in der That die Moglichkeit des Irribuns
angegeben und die Meinung der Kundigeren als die richtigere angesehen werden. Nicht die blosse Wahrnehunng ist schon Erkenntniss, und nicht der Mensch in seiner Vereinnelung und Unmittelbarkeit, sondern der denkende und wissende Mensch ist das Mass
der Dinge, p. 171 D. — 172 B. und 177 C. — 179 B. und 177 C. — 179 G.

Inzwischen kann Platon an der Consequeuz der senaualistiseten Anricht, welche auch auf dem ethisch- politischen Boden den Gegensatz-eines objectiv Gnten und Bösen Rügmet und statt dessen um rille verständige Berechnung des blos Russerlich Nützlichen oder Verderblichen, der grösseren Annehmilichteit oder Lonamehmiliche keit übrig lässt, wie sie auch im letzten Theile des Dialoge Pro-

tagoras als die einzige Weisheit des sophistischen Eudämonismus sich darstellte 2011) - ich sage, Platon kann an ihr nicht vorübergehen, ohne das Verderbliche derselben hervorzuhehen, zumal da sie nicht blos protagoreisch, sondern die allgemein verbreitete in den Staaten ist, p. 172 A.B. Dies geschieht nun in der Episode, p. 172 C. - 177 C., indem er in begeisterter Rede dem Treihen der gewöhnlichen Staats - und Weltmänner das Ideal des ächten Philosophen gegenüberstellt. Zugleich aber hat diese Gegenüberstellung eine weit tiefer greifende Bedeutung, nämlich zu zeigen, wie sich der Gegensatz der idealen Vernunfterkenntniss und der sinnlichen Betrachtung, deren äusserste Spitze die blose Wahrnehmung ist, nach der praktischen Seite gestaltet, daher mit Recht diese Episode hier in den Abschnitt, der von der Wahrnehmung handelt, eingefügt ist, und es wird so, bevor noch die Erkenntniss gefunden ist, dem forschenden Geiste an einem lebendigen Bilde das Ideal derselben entgegengehalten, welches ihm znm Leitstern seiner Forschung dienen soll 321).

Nur der Philosoph lobt in wissenschaftlicher Musse, er allein ist eben darum wahrhaft frei, unahhängig von der Zeit, vie von der Gnnst der Menschen; er kann eben deshalb seinen Blick auf das, was allein wahrhaft Noth thut, auf das Wesenhafte und Bleibende richten; er klummert sich nicht mm die kleinlichen Erdendinge, mag er auch Gelächter erregen, wenn er einnal genöthigt wird, sich mit ihnen zu befassen; unr sein Köpre lebt im Staate, sein Geist aber im Reiche des Idealen, welches seine wahre Heimath ist; die Plucht aus der Stunlichkeit, welche ande die geltel des Bösen ist, dünkt ihn das währhaft Leben der Seele; ohne die Tugend kennt er keine Glückseligkeit; aber nicht macht er das Gute von seiner Wilklur shängig, sondern Gott, dem Urguten, ähnlich zu werden ist sein Bestreben, und darum wird nach seinem Tode ein von alleu Uebela gereinigter Ort ihn aufnehmen.

V. Der dritte Absatz des ersten Theiles: Wirkliche Anknüpfung der Wahrnehmung an einen speculativeren Hintergrund, p. 179 C.—186 E.

Nun liegt aber doch jedenfalls der Wahrnehmung ein objectiver Vorgang zu Grunde, mithin muss sie doch wenigstens in

<sup>321)</sup> Steinhart a, a, O, III, S, 58, 322) Ebenda III, S, 37, 60,

gewissem Grade Wahrheit enthalten. Es muss daher auf die metaphysische Grundlage, aus welcher Protagoras diesen Vorgang erklärt, zurückgegangen werden, d. h. auf das ewige Werden des Herakleites, p. 179 C. D.

Allein gerade diese blose Bewegung, welche zugleich thelis Ortsverlanderung (περφορά), d.h. sowohl geradlinige, als Kreisbewegung, theils qualitative Verwandlung (ἀλοίσως) ist, vernichtet die Möglichkeit der Wahrnehmung selbst, geschweige denn die einer gemeinsamen Verstündigung und einer Sprache überhaupt. Denn auf diese Weise ist die Wahrnehmung selbst in einem blosen Werden, d.h. in demeeben Augenblicke, wo sie ist, ist sie anch zugleich selnen wieder nicht, und eben so ist ja der sprächliche Ausdruck ans demselben Grunde eben so gut falseh, als richtig, p. 181 B. — 183 C. Das orakelnde Wesen und Treiben der damaligen Hernkleiteer in Iouien, wie es Theodoros aus eigener Erfahrung schlidert, giebt hierau den besten Beleg, p. 179 D. —180 D.

Aber auch ihrer Gegner, der Eleaten, gesehicht Erwähnung, p. 180 D. E. 183 E .- 184 B., und schon hier wird angedeutet, dass auch deren Lehre einseitig und dass ein Mittelweg zwischen beiden einzuschlagen sei. Das Nähere hierüber lehnt aber Platou noch ab, weil ihn dies von seinem nächsten Ziele, der Betrachtung des Denkens, vielmehr auf die objectiven Principien des Seins ableiten würde, noch zumal da er sich nicht zutraut, den Tiefsinn des Parmenides bereits bewältigt zu haben. Wenn hier Sokrates von einer Zusammenkunft spricht, welche er in seiner Jugend mit demselben gehabt, so brancht dies weder ein historisches Factum zu sein ses), noch eine directe Ankundigung des Dialogs Parmenides hierin zu liegen 364). Vielmehr ist es, wie schon früher bemerkt wurde, eine ganz gewöhnliche Einkleidungsform, dass durch das. was der ideale Sokrates von Hörensagen weiss, ausgedrückt wird, was Platon gelesen hat. Da dies hier aber in der Gestalt eines unmittelbaren Hörens vom Parmenides selbst dargestellt wird, so musste es freilieh aus chronologischen Gründen in die Jugendzeit des Sokrates verlegt werden.

Sokrates geht daher nunmehr sofort wieder auf die Betrach-

<sup>323)</sup> Wie Brandis a. a. O. I. S. 375. Karsten Parmen. reliq. S. 4 ff. u. A. annehmen.

<sup>324)</sup> Dies gegen Stallbaum De argumento et artificio Theactett Platonici etc. Leipnig 1838, 4, 8, 19.

tung der Subjectivität über und zeigt, dass, wie objectiv hinter dem Werden ein höheres Sein, so auch in der Wahrnehmung eine höhere Geistesthätigkeit als das eigentlich Wirkende gedacht werden nuss, p. 184 B. — 186 E. Die Wahrnehmung als solche ist rein körperlich, aler das Bewunstwerden derzeiben gehört der Seele an. Insofern muss es also vielmehr eine Geistesthätigkeit sein, welche sich der Sinnesvermögen hlos als ihrer Werkzuege bedient. Die Sinne sind nicht das, wo mit ( $\phi$ ), sondern nur das, vermittelt dessen (dit  $\phi$ ) wir währehmen, p. 184 C. D.

Jede Wahrnehmung hat nämlich ihre hestimmte und beschränkte Sphäre, das Auge sieht nur das Sichtbare, das Ohr hört nur das Hörbare u. s. w. Weder die Verschiedenheit der Wahrnehmungen der verschiedenen Sinne, noch die wesentliche Einheit der desselben Sinnes, noch endlich der Unterschied zwischen
den letzteren selbst ist der blosen Wahrnehmung zugänglich, weil
der einzelne Sinn weder die Wahrnehmung zugänglich, sonlie Mit einem Worte, legt der Meanrehmung en des andern Sinnes
mit empfinden, noch üher seine eigenen ein Urtheil haben kann!
Mit einem Worte, legt der Mensch den Wahrnehmungen selbst
stämmungen bei, so ist dies eben nicht mehr vermöge der Wahrnehmung möglich zwo.

Vielmehr hahen wir in der Reflexion oder dem Nachdenken (διάνοια) dicjenige höhere Geistesthätigkeit zu hetrachten, welche die einzelnen Wahrnehmungen zu einander in Vergleichung und Beziehung setzt (p. 186 B. συμβάλλουσα προς άλληλα) und sie so mittelst Urtheil und Schluss (p. 185 C. avalogispara, p. 185 D. συλλογισμός) unter die allgemeinen Denkformen, sowohl die abstracten, als die concreteren unterordnet. Die Grundhestimmung ist dabei natürlich das Sein (ovoia) und das Wesen (o ra έστον p. 185 B.), welche beide auch hier, wie schon im Kratylos, in engen Zusammenhang gehracht werden; doch wird sich erst später genauer zeigen, dass das letztere bereits dem ersteren inhärirt. Dann werden die genaueren, auf Qualität und auch auf Quantität heruhanden Bestimmungen harheigeholt: Identität (τουτόν p. 185 C. 186 A.) und Differenz (to Etroov ebend.), Aehnlichkeit (ouororne p. 485 C. το ομοιον 186 A.) und Unähnlichkeit (ανομοιότης p. 185 C., το ανόμοιον 186 A.), Einheit und Vielheit und Zahl überhaupt,

<sup>325)</sup> Steinhart a. s. O. III. S. 64 ff. S. jedoch Jahn's Jahrb. LXVIII. S. 280.

p. 185 C., Geradheit and Ungeradheit (αρτιόν τε καὶ περιττόν p. 185 D.), Gegensatz (ἐναντιότης p. 186 B.), endlich aber auch die concreteren Grundbegriffe Schön und Hässlich, Gut und Böse, p. 186 A. ff., Nützlich und Schädlich, p. 186 C. Mit einer geschlossenen Zahl von Kategorien hat man es hier keineswegs zn thun, vielmehr legt die Reflexion den Wahrnehmungen und dem Wahrgenommenen in der That sogleich auch allerlei concrete Bestimmnngen bei. Auch die Reihefolge derschen ist keine fest begrenzte, doch werden Sein und Nichtsein, Identität und Differenz. Einheit und Vielheit, Aehnlichkeit und Unähulichkeit, p. 185 A. B., als die prsprunglichsten, mithin ein Aufsteigen vom Abstracteren zum Concreteren in Anspruch genommen. Bei Gelegenheit des Guten nud Schlechten, Nützlichen und Verderblichen wird daran erinnert, dass hier ein Schluss von dem Vergangenen und Gegenwärtigen auf das Zukünftige vorliegt, wie dies schon im zweiten Absatze hervortrat; eben so steht aber hinsichtlich der Vergangenheit als Prämisse dieses Schlusses iene Kraft des Gedächtnisses. von welchem der erste Absatz sprach, hiermit in Zusammenhang. Alle iene anderen Bestimmungen gehen dagegen offenbar zunächst anf die Gegenwart. So verknüpft die Reflexion alle drei Zeiten mit einander, und sie hat daher jedenfalls den grössern Anspruch daranf, nicht blos das nackte, sondern auch das entwickelte Sein, das Wesen (ἀλήθεια) der Gegenstände zn ergreifen, mithiu Erkenntniss zu sein, als die blose Wahrnehmung, die nicht eiumal zn dem ersteren (ovola) vordringt.

Man beachte aber schon hier, dass sie doch immer nur das Sein u. s. w. des bestimmten, wahrpemomenenen Gegenstandes und der Wahrnehmung selbst ergreift, nicht das Sein n. z. w. an und für zie b. Jedenfalls muss also in ihr wieder eine höhere Geisteskraft thätig sein, welche ihr diese Formen als solche darleih

Platon findet in dem Satz des Protagoras, dass der Mensch das Mass aller Dinge sei, die doppelte Wahrleit, dass dies objectiv wirklich vom denken den, nur nicht vom empirischen Subjecte gilt, und dass demmech in subjectiver Hinnieht Protagoras zwar das höhere Geistesleben verkennt, denn so viel er auch von Vorstellung, Erkenntniss n. s. w. sprieht, so passt doch die von ihm angegebene Enstebungsweise nur auf die Wahrnehmung; aber auf diese passt sie auch wirklich. Es ist richtig, dass die Wahrnehmung die Erscheimung der Dinge umfasst, und diese ist als solche allerdings wirklich und wahr, allein anch nnr relativ, für den Wahrnehmenden, nnd, wie sehon das Beispiel von den Bohen im Anfange der ganzen Darstellang, p. 194B.—155C., zeigte, entschleiert sie uns eben dieser Relation wegen keineswegs das volle Sein nnd Wesen der Dinge, vielmehr zeigt sich namentlich im dritten Abbatz, dass sie nur die Seite des Werdens an denselben kand giebt, während sie doch selher ohne ein tieferes, hinter demselben liegendes Sein, mithia anch subjectiv ohne eine höhere in ihr und darch sie wirkende Geisteskraft, welche jenes Sein ergreift, unmöglich ist. Uchrigens kann diese ganze Polemik neben dem Protagoras anch recht wehl die Kyren sik ker betreffen. Die dem Protagoras anch recht wehl die Kyren sik ker betreffen.

IV. Der zweite Hauptabschnitt: von der Vorstellung. Erster Absatz: die Möglichkeit der falschen Vorstellung.

Man wundert sich auf den ersten Anblick, dass nnumehr doch nicht zunöchst in der duźeva, sondern in der tichtigne Vorstellung (46½s) die Erkentniss gesucht wird, p. 187 A. — C. Dies erklärt sich aber aus p. 189 E. f., , we Platon das Nachdenken ein stilles Selbatgespräch der Seole, einem Wechsel von Frage und Antwort, ein Sehwanken zwischen Bejahung und Verneinung nennt, his endlich in der Vorstellung die Seole sich heruhigt und mit dem Gefühl der Gewissheit ein entschiedenes Ja oder Nein ansspricht. Sonach ist die Vorstellung das orste Resultat der Reflexion <sup>189</sup>).

Nun entsteht aber die Frage, ob es überhampt eine falsebe Vorstellung gibt. Es ist dies dieselbe Frage, wie sie sehon durch die beiden vorhorgehenden Gespräche Enthydemos und Kratylos sich hindurchong, wenn auch dort mehr äusserlich vornämlich nach der Möglichkeit der falsehen Aussang ogeforscht wurde, denn nach der eben angeführten Stello ist ja nunmehr anch die Vorstellung auf eine in ne re Aussage arntiegeführt. Wie nun sehon dort entweder aussehliesslich oder doch neben Protagoras and ie eleatisienden Schrätker, d. h. den Antisthenes und wahrseheinlich auch die Megariker zu denken war, so werden auch hier vornamlich diese als des Stichblicht der Polemik zu hetragehen sein<sup>200</sup>,

<sup>326)</sup> Schleiermachera, a.O. S. 183 f. Stallbaum Deargum, et uritf. Theaet. S. 9.—11. Hermann a. a. O. I. S. 336, Ann. 354 u. A. S. u. S. 367, 327) Steinhart a. a. O. HI. S. 67.

<sup>328)</sup> Schleiermacher a.a.O. II, l. S.184f. Steinh. a.a.O. III. S.68 ff.

So wird denn auch zunächst der Beweis gegen die Möglichkeit der unrichtigen Vorstellung ganz in ihrem Sinne und Geiste geführt, p. 187 D. - 189 B. Dieselbe ergiebt sich subjectiv ans der Natur des Wissens, objectiv ans der des Seins. Man kann unmöglich von Etwas zugleich wissen und auch nicht wissen, dies müsste aber in jedem der vier denkbareu Fälle angenommen werden, dass nämlich der Irrende Etwas, wovon er weiss oder aber nicht weiss, für etwas Anderes hält, wovon er auch weiss oder wovon er nicht weiss. Eben so wer Falsches sich vorstellt, stellt sich damit vor, was nicht ist, während jeder Vorstellende doch nothwendig Etwas, d. b. ebeu eiu Seiendes sich vorstellt. Es ist dies eben derselbe Trugschluss, auf dem im Wesentlichen die Antinomien und Paradoxien der beiden voraufgehenden Dialoge beruhen und welchen bereits Menon gegen die Möglichkeit aller wissenschaftlichen Forschnng kehrt (Men. p. 80 D.) 200). Er gründet sich uämlich auf die unrichtige Voraussetzung, als ob es uur ein absolutes Sein und Nichtsein, Wissen und Nichtwissen giebt; das empirische und das philosophische Wissen sind nicht von einander unterschieden.

Die subjective Seite desselbeu ist aber in dem Zusammenhange, in welchen Platon ihn bringt, nach der Voraussetzung nümlich, dass Vorstellen bereits Wissen ist, gauz richtig, Geraed durch die schroffe Kluft, welche jene Alimer zwischen Wissen und Nicht-wissen anuehmen, drücken sie das Wissen selbst zum Range der blosen Vorstellung herzh. Ja, dasselbe objective Argument kann ann anch für die Wahrnehunung gebrachen, es ist auch (nach p. 188 E. 5), keine Wahrnehunug möglich, die Nichts wahruimant. Mithin giebt se auch keine untrichtige Wahrenhunnag new wäre dies auch denkbar, da ja die Vorstellung selbst ans der Wahrnehunnag hervorghelt! So sinkt diese ganz vom entgegenscheuden Standpunkte ausgehende Ansicht im Grunde wieder sogar auf den des Protagozsa herzh.

Ehen so wie Platou hinter dem Satze des Protagoras "der Mehren hist das Mass aller Diege" den seiuem Urheber selbst verborgenen Sinn fand, dass die Erkenutniss einerlei mit der Wahrnehmung sei, so fiudet er hier hinter der antisthenischen Läugnung des Irrthums eben so den, dass die Erkenutniss nichts Anderes als die Vorstellung ist. Beides verdanken wir lediglich dem originel-

Susemibl, Plat. Phil. L.

<sup>329)</sup> Hermann a. a. O. I. S. 658. Anm. 489.

len historisch - kritischen Scharfsinne Platons, und es ist ganz verfehlt, auch nur anzunehmen, dass irgend Jemand einen der beiden Sätze ausdrücklich aufgestellt habe 350).

Nnr so viel liegt in dieser Beweisführung Positives, dass das Wissen im hüchsten Sinne eben so sehr, als die absolute Unwissenheit den Irrthum ausschliesst, und dass die falsche Vorstellung allerdings etwas Anderes sein muss, als eine Vorstellung, der kein Gegenstand entspricht.

Es bleibt daller nur übrig, dass sie eine verwechselte Vorstellung (diabofgie oder friepodofgie) ist, d. b. eine Vorstellung, welche zwei Objecte mit einander verwechselt, also wohl etwa su Wriktiehes, aber in einer nurichtigen Besiehang vorstellt un Grunde ist es freilich gerade diese Müglichkeit, welche durch die subjective Seite der vorhergehenden Beweisführung bereita ausgeschlossen ist. Allein gerade dadurch wird es möglich, dieselbe hier dergestalt zu wiederholen, dass sie eine positivere Wendung immt. Selbst der Träumende und Wahmvizige, heisst es, denkt nicht, dass das Schöne hässlich, dass Eins zwei, dass das Pferd der Ochse ist, p.199 B.—1996 S.

Es is hier gleich Zweierlei bemerkeuswerth, nämlich einmal, ass die Entstehung des Irrthmus, wenn es überhanpt einen solchen giebt, in die Reflexion hinein verlegt wird, p. 198 E. f. <sup>201</sup>), sodann aber, dass wir uns mit den gewählten Beispielen gans dem Boden des Be grifflich en und Allgemeinen befinden. Höchstens wird daher auf diese Weise die Verwechselung des Allgemeinen unter einander ansgesehlossen; allein im Wahrbeit sind es doch nur solche Allgemeinheiten, "die einander entgegengesetzt oder doch in gleicher Sphäre beigeordnet sind <sup>201</sup> — ein tiefer psychologischer Blick! So wird also sehon hier das Gebiet verengt, innerhalb dessen der Irrthum möglich is

Allein woher kommen mit einem Male diese Allgemeinheiten, da sieh doch die bisherige Betrachtung durchaus im Kreise des Individuellen und Einzelnen bewegte? Die basvou reilectire allerdings über die einzelnen Wahrnehmungen und breite sie unter allgemeine Kategorien, wodruch sie zu Vorstullungen wurden, aber

<sup>330)</sup> Dies gegen Stallbaum De argum et artif. Theaet. S. 6. — Ueber Antisthenes s. bes. Aristot. Met. V. 29, 1024b. 33.

<sup>331)</sup> Steinhart a. s. O. III, S. 71.

<sup>332)</sup> Steinhart a. s. O. III. S. 72.

danit bleiben sie doch jedenfalls inmer nur Vorstellungen des Einzelmer! Es ist die Sache nur so denkbar, dass sich die Reflexion auf diese Vorstellungen selbst wieder erstreckt und so aus ihnen selbst wieder hibere und allgemeinere Vorstellungen bildet. Darauf geht anch wohl der Ansdruck ählofogie oder fregofogie, welcher eigentlich die Verwechselung zweier Vorstellungen mit einander oder die falsche Beziehung derselben auf einander bezeichnet. Genaueres ergieht sich im:

VII. zweiten Theile des zweiten Abschnitts. — Die falsche Vorstellung als unrichtige Beziehung zwischen Wahrnehmung und Vorstellung,

p. 191 A. — 195 B.

Wahrend die Betrachtung so eben allzu schnell in Allgeneine voranszenlien drohe, wird sie dem streng epagogiene Gange gemäss durch die obige Beveisführung in das Einzehne und nuber Similable surückgedefagt. In den Seclen befindet sich eine Wachstafel, ein Geschenk der Maemosyne, mithin offenbar das Gedächtniss. Diese Tafel ist hei versehiedenen Menschen entweder grösser oder kleiner, von reinern oder unreinerm Wachs, härter oder geschmeidiger, p. 191 C. D., endlich dicker oder dünner, so dass es mehr oder minder tiefe Ab- und Eindrucke aufnimmt, p. 194 C. f., d. h. das Gedächtniss ist mehr oder weniger umfassend, es ninnt deutlicher oder unklarer die empfängenen Eindrücke auf, es ist mehr oder weniger gelehrig, es ist endlich stärker und danerhafter oder sekwicher und vergessicher.

In diese Wachstefel nun drücker wir Bilder (tfösle) des Margenommenn ab. Wohl verstanden, des Wahrgenommenns, micht der Wahrnehanng! Die letztere ist allerdings der Siegelring, aber der wahrgenommen Gegenstand ist das Gepräige diese Siegels! Halten wir dies nun mit dem zusammen, was am Schlusse des ersten Haupttheils über die Thätigkeit der Reflexion gesagt wurde, so vermittel dieselbe offenbav vermöge der allgemeinen Auschaungsformen, wenn aneh noch unbewusst, die Einzelwahrnehungen zu einem dieselm Gesammtbilde des wahrgenommenen Gegenstandes und prägt dasselbe dem Gelfachtnissien, sei ist, um in Gleichnisse zu heiben, die Hand, die das Siegel führt. Dieses Gedfichtnissibild ist offenbar die niedrigste Art der 465g, was wir die sin nil che Vorstellung nennen würden geneme

Anf diesem Gebiet um ist die Talsche Vorstellung die Verwechselung von awei Einstelgegunstünden durch die murichlige Beziebung einer Wahrnehmung auf eine Vorstellung. Zu diesem
Zwecke ist es um untärlich nothwendig, dass die betreffende Vorstellung wirklich im Gedichtnisse vorhanden ist, und zweitzus eine
Wahrnehmung entweder eben desselben oder eines andern Gegenstandes eintritt, und zwar eutweder eines solchen, von dem die Seele
gleichfalls ein Vorstellungsbild besitzt oder nicht. Alle drei Fälle
sind nur durch die Ungenanigkeit der Bilder oder aber der Wahrnehmungen oder endlich beider möglich. Wean die Vorstellung
gerade gregenübergeht und ausammengehörige Urbilder und Abbilder verbindet, wird sie richtig, wenu sie aber verdreht und
kreuzweise verbindet, wird sie richtig, wenu sie aber verdreht und
kreuzweise verbindet, wird sie falsch. p. 194 B.

Auffalleud ist es dabei uur, dass bei ebeu jenen Gedächtnissbilderu ihre mehr oder weuiger richtige und entsprechende Gestalt nur von der Beschaffenheit des aufnehmenden Gedächtnisses uud nicht auch von der der aufgenommenen Wahrnehmungen hergeleitet wird, dass also uicht auch die ungenauen Bilder theilweise als Resultat eines Irrthums erscheinen, p. 195 C. D. Hier ist offenbar eine Lücke, Mau müsste denn ju p.195 C.D. die Andeutung finden, dass auch in der Combinatiou der Wahrnehmungen unter einander bereits ein Irrthum Statt fiudeu köune, und müsste sich auf die Bestimmungen des ersten Abschnitts berufen, dass uur iu der uormal vor sich gegangeneu Wahrnehmung das wirkliche Wesen des Dinges irgendwie zur Erscheinung kommt, und die eben beschriebene Art, wie die Wahrnehmung sowohl durch andere Mängel, als durch die allzu grosse Eutfernung u. s. w. des Gegenstaudes ungenau sein kann, p. 191 B. 193 C., für genügend halten, diese Frage bejahend und auch das Wie derselben zu beantworten. Allein ein solcbes Verfahreu lässt immer befürchteu, dass man gewaltsam Etwas iu deu Schriftsteller hiueinträgt.

Die erste Thätigkeit der Reflexion war also die Ausbildung der Wahrnehungen zu Vorstellungen einzeler Gegenstände, ihre zweite, bewusstere, das Urtheil über die Ideutität eines wahrgeuommenun Gegenstandes mit einem vorgestellten, und wenn das Urtheil vollendet ist, so heisst es wiederum döge. Eben weil dieser letztere Vorgang aber sehon ein bewusster ist, so bewahrt das Gedikchtuis gewissermassen im Bilde wiederum die letztere auf. Dies dürfte zunächst p. 191 D. gemeint sein, wo es heisst, dass die Wachstafel auch Abdrücke unserer ἔννοιαι enthält.

Anf diese Weise wird es der Reflexion möglich, über ihre eigene Thätigkeit und über die Vorstellungen selbst zu reflectien und so fähnlich, wie bei den Wahrnehmungen, das Gemeinsame an ihnen heranszuheben, mithin aus den Einzelvorstellungen auch die von Gattungen und Arten zu bilden, immer böher hinanf ihre verallgemeinernde Thätigkeit auszuüben.

VIII. Der dritte Theil des zweiten Abschnittes. Der Irrthum als Verwechselung verschiedener Vorstellungen, p. 195 C. — 201 E.

So wird es möglich, dass man ferner auch verschiedene Vorstellungen selbst mit einander verwechseln oder unrichtig auf einander beziehen und somit ein nnrichtiges Urtheil über sie fällen kann, wie man sich z. B. auch bei unbe annten Zahlen verrechnet, p. 196 A. B. Das empirische Wissen ist nämlich ein bloser Besitz, nicht aber jedesmal ein wirkliches Innehaben der Erkenntniss, p. 197 B., es ist ein blos mögliches oder latentes, nicht aber ein stets wirkliches oder präsentes 233). Daher wird jetzt ein Taubenschlag in der Seele angenommen. Dies Bild erinnert an die Flüchtigkeit der Vorstellungen im Menon, p. 97 f., und die allerlei Tauben, welche in diesem Schlage theils heerdenweise, theils in kleineren Gruppen, theils einzeln hernmflattern, sind in der That die Vorstellungen von Gattungen, Arten, Individnen 284), und der Taubenschlag, welcher sie aufbewahrt, ist offenbar wieder das Gedächtniss. Der Besitzer desselben hat nicht in jedem Angenblicke eine jede zur Hand, sondern muss zu diesem Zwecke erst eine neue Jagd anstellen, d. h. nicht in jedem Augenblicke sind alle nasere Vorstellungen nns mit gleicher Klarheit gegenwärtig, wir müssen sie vielmehr durch die selbstthätige Kraft der willkürlichen Erinnernng nns reproduciren, wenn wir über sie reflectiren wollen 820). Eben weil nns aber nicht mehr jede klar vorliegt, können wir die, welche wir suchen, leicht mit einer verwandten verwechseln, die Kropftanbe statt der Ringeltaube ergreifen, die Eilf anstatt der Zwölf ans Fünf und Sieben zusammengesetzt betrachten, p. 197 C .- 199 C.

<sup>333)</sup> Steinhart a. a. O. III. S. 80. 334 u. 335) Ebenda III. S. 79 f.

Schliesen nun die Beispiele des ersten Abastzes bereits die Vertanzelung von nebeugeerdneten Begriffen aus, os wird dieselbe nur bei der Herausbildung höherer Begriffe aus den niederen und wieder der genaueren Bestimanung der letzteren von den ersteren aus, also bei der Unter- unk Ueberordnung von Gattungen, Arten und Individuen, also eben bei jener verallgemeinernden Thätigkeit der höhern Reflexion möglich sein.

Allein, vorausgesetzt, dass richtige Vorstellung bereits Erkenntniss ist, kommt so der Widersinn beraus, dass die Seele vermöge des Wissens verkennt, p. 199 D. Zweitens kann man dem ganzen Bilde auch die Wendung geben, dass die Tauben vielmehr Erkenntnisse und Unkenntnisse', d. h. falsehe und riehtige Vorstellungen sind und der Irrthum eine Verweehselung von beiden in der obigen Weise - denn wenn die Seele überhanpt falsche Vorstellungen erzeugt, so müssen ja nuch diese im Gedächtnisse aufbewahrt liegen, und es muss neuer Irrthum entstehen, wenn man eine solehe falsehe Vorstellung mit einer anderen, sei es riehtigen oder gar gleichfalls falschen in Beziehung bringt. - Dann aber macht sich wieder dieselbe Beweisführung, wie oben im ersten Absatze geltend, p. 199 E .- 200 B. Endlich drittens liegt in der Vorstellung ein absoluter Progress und Regress: man müsste immer noch einen Taubenschlag über dem andern annehmen. D. h. es mitssen immer bereits Vorstellungen vorhanden sein, damit Vorstellungen sieh bilden können und über die Vorstellungen kann man wieder reflectiren und sieh so wieder von ihnen eine Vorstellung bilden bis ins Unendliche hin. So ist die blose Vorstellung demselben Strudel des unendliehen Werdens wie die Wahrnebmung ausgesetzt, und wie oben die Wahrnehmung zum blosen Organe der Reflexion und Vorstellung herabgesetzt wird, so wird anch hier gesagt, dass erst, wenn man das Wesen der Erkenntniss aufgefunden habe, sieh das der falsehen Vorstellung - und mithin doch auch der Vorstellung überhaupt - näher bestimmen lasse, p. 200 B. C.

Die ganze Beweisführung des zweiten Hauptabsehnittes nimmt als obigenden Gang. Im ersten Absatz wird die Nöglichkeit der falsehen Vorstellung überhaupt betartiten, im zweiten als Verwechselung von Vorstellung nud Wahrnehmung, im dritten als die von Vorstellungen unter einander zugegeben. D. h. die riehtige Vorstellung kann uieht mit der Erkenutuiss identiels sein, weil damit die Möglichket des Irthunus, die sich doch erweisen lässt, ausgeschlussen wäre <sup>20</sup>). Dann liefert nun aber der eben besprochene Schluss auch die Unterscheidungsmomente. Das Wissen schliesst den Irthun, die richtige Vorstellung dagegen nicht die falsche aus, beim Wissen giebt es keinen Unterschied des Besitzens und Gebrauchenn, sondern nur ein Haben oder Nichthaben, die Vorstellung ist endlich eben deshalb im steten Werden, das Wissen beharrt im festen Sein.

Eben deshalb ist das Wesen der falschen Vorstellung nur andeutend und gleichnissweise bezeichnet, und Platon selbst verspottet die Unzulänglichkeit solcher materiellen Gleichnisse als eines blosen Nothbehelfs p. 200 B. "). Indem sich nun aber die Beweisführung den Amschein gleicht, als seien nicht einmal solche Andeutungen gefunden, so wird seheinbar noch einmal bewiesen, dass die richtige Vorstellung noch nicht Erkeuntaiss sein könne, weil die öffentlichen Redner wohl die erstere, aber unmöglich die letztere einzufüssen vermögen. In Wahrheit ist dies nur wieder eine Anwendung aufs praktische Leben, ein ergänzendes Seitenstick zu jener Entgegenstellung des Philosophen und des Staatsmanes im ersten Abschritt. Dert, wo der Abstand von der Wahrheit noch grösser war, trat nur der Tadel gegen den letztern hervor, hier, wo die Betrachtung sich bereits weit höher emporgeselwungen hat, wird despelbe durch die bedüngte Auerkenung gemüldert.

IX. Der dritte Hauptabschnitt. Die richtige Vorstellung verbunden mit der Erklärung (λόγος).

Die dritte Definition, Erkenntniss sei eine mit ihrer Erklärung verbundene richtige Vorstellung, wird ausdrücklich als fremdes Eigenthum bezeichnet, p. 201 C. D. Theätetos weiss sich aber auf das nähere Detail dieser Erklärung nicht mehr zu besinnen, sie schwebt ihm also gleichsau uur uoch im Traume vor. Sokrates dagegen hat gleichfalls aus freuder Quelle etwas Achnliches

<sup>330)</sup> Schleiermacher a. a. O. S. 170. Zeller, Phila, Gr. I. S. 153. 337) Stelnhart a. a. O. III. S. 71. Oh Platon die Gleichnisse von der Wachstafel und dem Taubenschlage selbst erfunden oder von irgend einem materialistischen Denker entnommen hat, wie Brand is a. a. O. III. S. 2037, und Stallbaum zup. 1910. eineinen, muss wohl zweichlaft bleiben; doch scheint amendlich das letztere der eigenthümlich platonischen Theorie zu entsprechen.

gehört, meint aber, dass der Urheber auch nur gleichsam im Traume etwas Richtiges gesehen habe, er kann dem Theätetos daher auch nur in dieser nähern Ausführung ein en Traum statt eines andern geben, p. 201 D. Theätetos bestätigt aber hernach, dass dieselbe ganz mit der von ihm gehörten übereinstimme, p. 202 C., d. h. sie stammt von demselben Urheber. Man hat nun gemeint, dass dies nicht Antisthenes sein könne, welcher ja ausdrücklich jede Definition verwarf, mithin doch nicht selbst eine Definition der Erkenntniss hätte gehen können 250). Der Consequenz nach allerdings nicht, aber war ihm eine solche Consequenz auch nur möglich? Es giebt Widersprüche, welche sich aus dem Princip eines Systems mit Nothwendigkeit ergeben, ebeu deshalb aber dem Urheber selbst verborgen bleiben. Und wäre nicht für den Antisthenes, wenn man ihm diesen Widerspruch vorgerückt hätte, noch immer der Ausweg offen gewesen, dass dies auch gar keine Definition, sondern nur eine Angabe der Beschaffenheit sein solle, welche er hekanntlich keineswegs verwarf (s. u.)! Er schrieb περὶ δόξης καὶ enigriunc mo); was sollte wohl der Inhalt dieses Buches gewesen sein, wenn nicht eine Abgrenzung, mithin Bestimmung der Erkenntniss und Vorstellung gegen einander? Ja, wer weiss, ob nicht die hier gegebene Ausführung eben dieser Schrift entnommen ist! Selbst die ironische Bemerkung des Sokrates, so wäre also nun das glücklich gefunden, worüber so viele weise Männer grau wurden, bevor sie es entdeckten, p. 202 D., scheint nach dem ganz ähnlichen Zusammenhange im Sophisten, p. 251 B.C., darauf hinzudeuten, dass Antisthenes erst im vorgerückten Alter zu dieser seiner Weisheit gelangte. Vielleicht darf sogar die Vermnthung gewagt werden, dass der Σάθων des Kynikers 300) gegen diese Stelle geschrieben ist und dann wiederum seinerseits die sonst vielleicht unverhältnissmässige, gegen einen so unanständigen Angriff aber wohlbegründete Zurechtweisung im Sophisten von Platons Seite veranlasste 341).

<sup>338)</sup> Steinhart a.a. O. III., S. 204. Anm. 20 nach Aristot, Met. VIII, 3, 10435, 23. Er hält rielmehr einen grammatischen Sophisten (a.a. O. S. 81), Hermann a. a. O. I. S. 499 n. 659. Anm. 494 einen Redenschreiber für den Urheber.

<sup>339)</sup> Diag, Laërt, VI. 17.

<sup>340)</sup> Diag. Laërt. III. 25, Athen. V, 20 p. 220, XI, 15 p. 705.

<sup>341)</sup> Auf den Antisthenes deuten die vorliegende Stelle Schleiermacher a. a. O. II, 1, S. 520, der nur mit Unrecht auch an die Megariker

Die ersten Urhestandtheile aller Dinge sind nach dieser Auffassung unerkennbar. Aber was sollen wir nus unter ihnen den ken? Elwa Atome? Schwerlich, denn es wird hinzugesetzt, dass sie der Wahrnehmung zugänglich sind, wovon die Atomistik betantlich das gerade Gegentheil behauptete. Vielleicht ist die Sache daher mehr subjectiv zu wenden — und hierin wirde sich er Einflusse fers Sokratik nicht verkennen lassen — und vielmehr der jedesmalige Wahrnehmungsinhalt zu verstehen. Hiervon aber giebt es ferner keinen köpog, d. h. keinen Ausdruck in zusammenhängender Rede oder Erklärung, sondern nur ein örona, d. h. blos eine Bezeichnung durch ein einzelnes Wort, denn jeder köpog ist sehen eine Verknüpfung vom Worten, welcher daher auch unter mehr den Urhestandtheil für sich, sondern nur in seiner Verhindung mit anleren bezeichnet.

Von dieser Darstellung weicht nan allerdings der Bericht des Aristoteles (Met. V. 29. 1024-83) über Antishenee darin ab, dass der hier geläugnete okaiteg köpes bei ihm wenigstens in der Form des identischen Urtheils angestanden wird. Allein in Wahrheit ist doch ein solches nur eine blose Umachreibung des Namens, nad es wird also anch hiermit gesagt, dass der okstieg köpe; für ein Jedes um sein öxkirov övepa sei. Platon hat wahrscheillich and hier in seiner gewohnten Weise die letzte Consequenz noch schärfer, als der Urtheber selbst hervorgehoben.

Aber auch Aristoteles drückt sich hier ungenau nus, da er selbst diese hier so allgemein gehaltene Behaptung Met. VIII. 3. vielnehr hlos auf die Verwerfung der Definition beschrünkt, dagegen die Angabe besonderer Beschaffenheit sulässt<sup>am</sup>). Eben dies ist es aber, was Platon durch die Unterscheidung der Elemente, d. i. der reisen Dinge an sich, wie jedes in punctueller Einheit in die Wahmehnung tritt, und der Dinge in ihrer Zusammensetzung ausdrückt. Nur auf diese letzteren bezieht sich sonach unsere Erkenntniss, welche sich von der Vorstellung einzig dadurch

denkt (s. Anm. 351), Brandis a. a. O. Ha. S. 202 ff. Anm. li, der aber eben so mit Urrecht dem Antisthenes protagoreisch-berakleitische Prämissen unterschiebt (s. n. und Anm. 281), Zeller a. a. O. H. S. 115 f. Anm. 2, Schwegler and Bonitz za Aristot, Met. a. a. O.

<sup>342)</sup> Ich lasse dabei für jetzt nnentschieden, wie weit die Schlussworte dieser Stelle ἄστ' οὐσίας ἔστι μὶν ἦς κ. τ. λ. noch vom Aristoteles in Antisthenes' nicht, oder in seinem eigenen Namen vorgetragen werden.

unterscheidet, dass sie Rechenschaft von sich selber zu geben, sich in einer in Worte gefassten Erklärung, einem Jóyog zu äussern weiss, p. 201D. — 202C.
So ergieht sich freilich ein hinlänglich merkwürdiges Resultat. Die schroff Trennung des Dinges an sich von seinen Eigenschaften

ist eleatisch, es wird hier auf jeden einzelnen Begriff übertragen, was bei den Eleaten nur von dem Sein galt, eben so wie auch die Atomistik folgerecht aus dem gleichen Boden entsprang, welcher diese antisthenische Lehre vollständig als das idealistische Gegenbild entspricht. Auf der andern Seite ist aber die Folge hiervon, dass die Dinge an sich in ihrer eigentlichen Wesenheit nicht unserer Erkenntniss, sondern nur durch die Wahrnehmung uns zugänglich werden. Antisthenes will damit gewiss nicht die letztere für höher erklären, als die erstere, aher doch kommt ganz wider seinen Willen dies Resultat heraus, denn wie könnte die niedere Function das Höhere erreichen! So entsteht der Schein eines Zusammenhangs mit deu herakleitisch - protagoreischen Prämissen und in der That auch eine wirkliche Berührung mit denselben, indem Antisthenes in der Polemik gegen die platonische Ideenlehre in der That nicht umhin kann, sich auf das Zengniss der Sinne zn berufen 343). So stellt sich denn auch in dieser Beziehung ein ganz entsprechender Gegensatz zur Atomistik heraus, indem die letztere umgekehrt vom realistisch-empirischen Boden aus für ihre Atome an die höhere Erkenntniss appellirt. Der Widerspruch ist also für die Monadenlehre derselbe, nnr gestaltet er sich gerade entgegengesetzt dem entgegengesetzten Ausgangspunkte gemäss. Hieraus erklärt sich denn weiter auch die kynische Geringschätzung der Erkeuntniss. Das Kennzeichen derselben ist - so nimmt Antisthenes durchaus sokratisch an - der Logos; für die einzelne Monade wird aber dieser Logos zum blosen ὄνομα, der reine Begriff sinkt also zum blosen Namen herab. Nichts desto weniger ist diese Monadenlehre eine Vorstufe der Ideenlehre 344), denu auch die Ideen haben eine eben solche abschliessende, transscendente Seite gegen einander, auch ihnen kommt bekanntlich dasselbe avrò zao' avró zu, welches hier p. 201 E. den Monaden zugeschrieben wird; es kommt nur darauf an, auch die ergänzende positive Seite, die Gemein-

<sup>343)</sup> Die Belege bei Zeller a. a. O. H. S. 116. Anm. I.

<sup>344)</sup> Wie dies bisher allein Hermann, Gesammelte Abhandlungen, Göttingen 1849, 8, 8, 240 richtig erkannt zu haben scheint.

schaft der Begriffe zu finden, was vollständig erst im Sophisten geschieht.

Hier nun lässt Sokrates zunächst ausdrücklich gelten, dass es allerdings keine Erkenntniss ohne Logos und richtige Vorstellung geben könne, p. 202 D. Es kommt nur ganz darauf an, in welchem Sinne man diese Behauptung und zunächst namentlich die Bedeutung von lovoc selber auffasst 38). So ergiebt sich hiernach wieder eine dreifältige, vom Niedern zum Höhern aufsteigende Betrachtung. Erstens kann lovoc, um dies hier gleich vorwegzunehmen, der blose sprachliche Ausdruck sein, und hinsichtlich der Monaden an sich ist in der That Antisthenes nicht weiter gekommen, so fern ihm Begriff und Name zusammenfällt. Die Vorstellung selbst ist, wie wir sahen, aus einem stillen Selbstgespräche hervorgegangen, es ist nun ében demnach ohne Zweifel ein höherer Grad von Festigkeit und Deutlichkeit, wenn sie sich auch in lautbarer Sprache nach anssen hin fixirt. Die Sprache ist mithin das Kind der Vorstellung. Allein andererseits kann eine jede Vorstellung zu diesem Grade der Deutlichkeit gelangen; es ist dies mithin Nichts. was die eine von der andern wesentlich unterschiede, p. 206 D. E.

Zweitens aber kann unter der Erklärung oder dem loyog die Zergliederung des Zusammengesetzten in seine Elemente verstauden sein, and so hat es eben Antisthenes asch dem Obigen eigentlich gemeint. Bei einer solchen Anffassung ist nun allerdings die Annahme letzter nntheilbarer und daher auch in diesem Sinne unerklärlicher und mithin uuerkennbarer Urelemente (Monaden) nothweudig, um nicht ins Unendliche geführt zu werden, p. 203 B. Allein entweder ist die Zusammensetzung nichts Anderes, als die Totalität (őlov) ihrer Elemente, folglich mit diesen ihren gesammten Theilen identisch. Sind daun die Theile unerklärbar, so ist es eben damit auch die Totalität. Oder aber sie ist etwas ganz Eigenes, Neues, über den Elementen Schwebendes und von ihnen Verschiedenes. Dann aber sind ihre Elemente anch nicht ihre Theile, denn sie darf dann gar keine Theile haben, weil sonst dasselbe Resultat, wie im erstern Falle herauskommt. Ist sie nun aber demnach untheilbar (gleichfalls Monade), so ist sie wieder eben damit gleichfalls selbst unerklärbar, p. 202 D. - 205 E.

<sup>345)</sup> Daher begreife ich nicht, wie Deyeks a. a. O. S. 47 es unsokratisch finden kann, ἐπιστήμη und δόξα vermöge des λόγος zu unterscheiden.

Wer nun aber die Weise Platon's keunt, nach welcher er sich niemals bei der Widerlegung fremder Ansichten als solcher beruhigt, sondern an und im ihr seine eigenem wenigstens andeutend entwickelt, der wird nicht zweifeln, dass auch in der vorliegendem bereits die oben von uns berühter Unterschidung seiner Ideenlehre von der antisthenischen Monadenlehre euthalten ist. Während Antisthenes eigenflich gar kein Recht hatte, seine einander auschliessendem Monaden dech wieder zugleich Zusammensetzungen mit einander eingehen zu lassen, so gliedern sich dagegem die platonischen Ideen als allgemeine und besondere, höhere und niedere, Gattungen und Arten, und die letzteren sind demanch in den ersteren als die Elemente in ihrer Totalität enthalten; zugleich aber stehen sie doch dabei einander als für sich seiende Monaden gegenüber. Auf sie sind daher die beiden vorhin entwickelten Megliehkeiten anwendbar <sup>190</sup>.

Um aher zu begreifen, wie Beides neben einander bestehen kann, muss vor allen Dingen die ideale Sphäre nicht nach dem Masse der materiellen gemessen werden, and dies ist der zweite Mangel, dass Antisthenes beide nicht von einander seined. Dies ligt in der angergeten Unterscheidung der blosen Gauzheit (zäz) von der Totalitit (äuz) angedentet, denn wenn sie auch scheinhar zuletzt als ganz gleichbedentend gesett werden, so geschicht dies doch ausdrücklich nur in so fern, als beide mit ihren Theilen identisch sind nnd keines derselben ermangeln dürfen, nur nach der Seite hin, so fern auch die Totalitit Theile hat, nicht aber in so fern, als sie diesen Begriff ganz von sich ausschlifest. Wie sich nnn dabei freilich ladeen und Dinge selbst wieder zu einander in Bezug auf Totalität und Elemente verhalten, in wie fern alse die Bezeichnung der Ideen als Elemente der Dinge im Kratylos, pt. 2410., sich rechterigt, kann anchhier onch nicht angedeutet were, p.

Dass aber überhaupt diese Unterscheidung der Dinge und der Ideen, des πέν und des ἄλον gerechtfertigt ist, ergiebt sich indirect aus den Widersprüchen der autisthenischen Ansicht, denen man nur so oder aber gar nicht entgehen kann. Platon will allem Anscheine nach bereits auf sein die Begriffsbildung ergänzendes Verfahren der Eintheilung unter dieser Bedentung des Wortes λόγος

<sup>346)</sup> Demnach ist es einseitig, wenn Zeller a.a. O. H. S. 208 über die Transscendenz der Ideen gegen einander die Immanenz derselben in einander zu übersehen scheint.

vorbereitend hinveisen. Durch die Vereinigung dieser beiden Seiten der Methode erhalten nun die niedrigsten Ideen eben so gut und noch besser ihre Begrindung, als die höchsten; uur durch jene Doppelseitigkeit im Verhiltnisse der Ideen zu einander wird aber auch erst diese Doppelseitigkeit der Methode möglich, welche eben so sehr jeden Begriff in seinem Zusammenhang mit den anderen, als auch abgetrenn für sich au behandeln weiss "").

Nämlich alle Analogien führen darauf, dass vielmehr ungekehrt von einer gründlichen Erkenntniss der Elemente erst die et Zasammensetzungen ausgeht, d. h. auf dem dialektischen Gebiete, schon eine gewässe Pertigkeit in der Begrifähildung erlangt sein mms, bevor sie durch die Eintheilung ergänst werden kaun. Und will man doch vielnehr auf dem Gebiete des similichen Bewussteins stehen bleiben, so mms man auch Ernst atus der Sache machen. Es würde dann die Vorstellung nur als eine Zusammensetung der Wahrnehunugen erscheinen, und die grössere Klarheit und Deutlichkeit würde dann vielnehr auf der Seite der letzteren, als der urspringlichern sein, p. 2008 E.—206C i.

Allein eben dies Letzere beweist auch, dass selbst diese empirrische Kenntziss aller similichem Bestandtleite noch keinen wirklichem Einblick in das Ganze gewührt, wenn man nicht auch noch
weis, in welcher Art und Folge sie sich mit einnader zur Bildung
desselben verbinden. Diese Einsicht ist aber aus der blosen Vorstellung heraus nicht zu gewinnen. Allerdings ist zumsgeben, dass
der, welcher nicht blos die noch selbst wieder theilbaren Bestandtheile eines Ganzen, sondern anch deren kleinste Theile richtig
vorstellt, der Erkenntniss afher ist, aber dies sichert ihn noch
nicht vor dem Schwanken darüber, ob in einem andern Falle, als
dem gerade vorliegenden ganz dieselbe oder eine etwas andere
Zusammensetzung vorzunehmen ist. We aber überhanpt noch
Schwanken, mithi Ungewisheit statfindet, da ist noch kein WisSchwanken, mithi Ungewisheit statfindet, da ist noch kein Wis-

sen. Z. B. es wird allerdings der, welcher blos die einzelnen Sylben irgend eines Wortes kennt, noch weniger Anspruch darauf haben, ein Sprachkundiger zu sein, als wer überhaupt die Lautelemente (Buchstaben) kennt, aus denen sich die Sylben dieses Wortes, so wie jedes anderen zusammensetzen lassen, allein dies bewahrt ihn nicht davor, die gleiche Sylbe in verschiedenen Wörtern zwar richtig in dem einen z. B. The, aber falsch in dem andern Te zu schreiben, sondern warum sie beide Male dieselbe ist, lernt er erst aus den höheren Regeln der Grammatik, die mithin aus den blossen Buchstaben nicht entnommen werden. Auf diesem Gebiete des sinnlichen Bewnsstseins ist es also allerdines richtig. dass dieses seine letzten Elemente, die einzelnen Wahrnehmungen, nicht weiter zu erklären vermag, und wenn es auch allerdings eine höhere Stufe von der Klarheit und Deutlichkeit der Vorstellung ist, wenn sie nicht blos, abschliessend, wie in der ersten Bedeutung des Wortes λόγος sieh in sprachlieher Bezeichnnug zu äussern weiss, sondern auch rückwärts gewendet, die Abfolge aller ihrer einzelnen Wahrnehmungselemente gedächtnissmässig festgehalten hat, also aller specifisch zu ihrer Sphäre gehörigen Wahrnehmungen eingedenk ist; so kennt sie doch damit noch nicht das Gesetz ihrer Verbindung, mithin auch weder die Anwendung, noch die Fernhaltung desselben von allen ähnlichen oder verschiedenen Fällen, p. 206 E. - 208 B.

Diesen Mangel könnte nun endlich die dritte Auffassung des Wortes loyog, die Erklärung als Angahe der specifischen, der nnterscheidenden Merkmale (σημεία) zu ergänzen scheinen, und allerdings ist es der höchste Gipfel, zn welchem die Vorstellung sich erhebt, wenn sie sowohl die ihrem Gegenstande mit anderen gemeinsamen, als auch seine specifischen Eigenthümlichkeiten, xorvoτης p. 208 D. sowohl, als διαφορότης p. 209 D. 210 A., anzngeben vermag. Allein im Wesentlichen ist dies doch schon im Vorhergehenden bereits mit enthalten, denn die Vorstellung kann eben nur dadurch ihre einzelnen Wahrnehmungsmomente als die specifisch zu ihrer Sphäre gehörigen vorstellen, dass sie eben von allen anderen geschieden worden sind. Dies ist aber eben erst recht nicht mehr Sache der Vorstellung selbst, für welche diese Momente selber, mithin doch wohl um so mehr die Verwandtschaft - welche Antistbenes wenigstens eigentlich gar nicht zugab - und Verschiedenheit derselben mit und von allen anderen Momenten dieser Art etwas Unerkhrliches sind. So weit sie also selbst nicht erkanpt, sondern nur vorgestellt werlen, ist üherhaupt gar keine Vorstellung ohne sie an denken, mag sich die eine anch ihrer klarer, als die andere bewusst sein. Die wirkliche Erkenntniss liegt nithin jenseits der Vorstellung und kann daher nicht aus, sondern nur vermittelst ihrer entstehen. Nur wenn die wirkliche Erke nn tniss der Merkmale zur richtigen Vorstellung hinanträte, so drückt es der Dialog aus, hätte man wirklich Etwas gewonnen, p. 2009 der

### X. Das Endergebaiss.

Eben hiermit ist nun aber auch bereits angedentet, dass doch in dieser letzten Bedeutung des Wortes kovoc anch bereits, verbunden mit den in die zweite hineingelegten Hinweisungen, das positive Wesen der Erkenntniss ansgedrückt liegt 346). Eben in jenem obigen Doppelverhältnisse der Ideen zn einander liegt die Möglichkeit, durch die Vereinigung beider Seiten der dialektischen Methode das Gemeinsame in den Ideen durch die Unterordnung unter den jedesmaligen Oberbegriff zu finden und wieder durch fortgesetzte Eintheilung sie nach ihren specifischen Merkmalen gegen einander abzugrenzen, das Resultat aber in einem loyog oder einer Erklärung im höchsten Sinne des Wortes, die einer streng wissenschaftlichen Definition auszusprechen. Die Erkenntniss nnterscheidet sich also von allen anderen Functionen durch ihr Object, nämlich die Ideen, und da sich mit eben diesem Unterschiede doch zugleich die Nothwendigkeit der Erkenntniss ergeben hat, so enthält der Dialog eine indirecte Begründung der Ideenlehre auf die Erkenntnisslehre.

Eben dies Endresultat entspricht nan ganz den am letzten Angange der beiden ersten Hamptalsschnitte gewonnenen and bringt es zum Abschluss. Aus der Erkenntniss muss die Wahrnehmung und Vorstellung, nicht aber ungekehrt erklärt werden. Wie in der Wahrnehmung bereits Reflexion und Vorstellung hättig sind nad die Wahrnehmung betreits Reflexion und Vorstellung (eben so ist wiederma das Verhältniss der Erkenntniss zur Vorstellung (p. 2021).) und eben damit ist denn anch mit der letztern auch die er-

<sup>348)</sup> Hermann, Gesch. u. Syst. I. S. 498 und 659. Ann. 492. Unrichtig Zeller a. s. O. H. S. 154, Ann. 3.

stere selbst schon in der Wahrnehmung thätig. Und so haben denn allerdings Diejenigen über den Grundgedanken des Gesprächs am Richtigsten geurtheilt, welche, wie Schleiermacher369) eine Stufenfolge von der schlichtesten und rohesten bis zur verfeinertsten Ansicht des gemeinen Bewusstseins oder, die positiven Andentungen hinzunehmend, wie Steinhart 1800) eine genetische Erklärung der Denkthätigkeit, ein Bild des werdenden Denkers, mit einem Worte der Stufengang des theoretischen Bewasstseins in demselben erkannten, wenn auch dabei übersehen ist, dass diese Betrachtung nicht nm ihrer selhst willen angestellt wird, sondern nm der Ideenlehre willen. Daher tritt denn auch diese, obwohl in Platon's Geiste hereits vorhanden, doch im Verlaufe des Werkes nie ausdrücklich heraus; selhst wo Platon es nicht vermeiden kann, allgemeine Begriffe zu berühren, sind sie doch durchaus unbestimmt gehalten, namentlich fehlt der charakteristische Zusatz auro, s. p. 157 D. avadov zal zalov, p. 173 E. -174 B., mit einer einzigen Ausnahme, p. 175 C. αὐτῆς δικαιοσύνης καὶ άδικίας, wobei uns, gelegentlich bemerkt, der im platonischen Systeme niemals anfgelöste Widerspruch nicht entgehen darf, dass einmal das Böse rein der Endlichkeit anheimgegehen, p. 176 A. B., und doch auch wieder eine Idee, ein Begriff z. B. der Ungerechtigkeit zugestanden wird. Und anch so erscheinen diese allgemeinen Begriffe als solche fast nur in jener ohigen, mehr populär gehaltenen Episode, p. 172 ff.

Aber freilich ehen dies Verhältniss der Erkenntiss, nach welcher sie einmal bereits allen jenen niederen Functionen voransgeht und doch andererseits wiedernm ihrer als Organ bedarf, um zu ihrem wahren Wesen erst zu gelangen, eben dieser Charakter der men schlich en Erkenntiss als einer bols werdenden entbält einen noch ungelösten Cirkel. Sie findet ihre Erklärung inder schon im Menon vorgetragenen övigsprage, die aber in Verhindung mit der Ideenlehre jetzt selher einer idealern Gestalt bedarf. So wächst zunktabt der Phädros aus dem Thektetos hervor. Eben so findet die Doppelseitigkeit im Verhältnisse der Ideen zu einander erst im Sophisten, das Verhältniss zur Erscheinungsweit erst im Parmentides seine wissenschaftliche Erdeligung. Wird endlich

<sup>349)</sup> a. a. O. II, 1. S. 177 f.

<sup>350)</sup> a. a. O. III. S. 18 f. 32 f. S. jedoch Jahn's Jahrb. LXVIII. S. 280 f. Die sonstigen früheren Ansichten s. b. S teinhart S. 92-94.

in jener Episode, an welche sich dann auch p. 201 A. - C. schliesst, als die praktische Vorwirklichnng der menschlichen Erkenntnissthätigkeit im Gegensatz gegen das am Sinnlichen klebende Bewasstsein das Ideal des Philosophen im Gegensatz gegen den gewöhnlichen Redner und Staatsmann gezeichnet, so bedarf anch das Verhältniss der Philösophie zn diesen beiden Künsten noch einer wissenschaftlichern Betrachtnng und findet sie theils im Phädros und theils im Staatsmann. Dass endlich mit dieser Entwicklung der Denkthätigkeit, wie sie naser Dialog enthält, die einleitende obige Schilderung der rechten Lehrthätigkeit als nothwendige Ergänzung zusammenhängt, dass eben so die bei dieser Gelegenheit so stark betonte sokratische Unwissenheit noch zum Schlusse ausdrücklich in Beziehnng zn dem scheinbar blos negativen Resultate der ganzen Untersnchung gesetzt wird (p. 210 C.), und dass dieser Unwissenheit auf Seiten des Schülers, des Theätetos, sein Zweifel und seine Verwnnderung, welche blos erst der Anfang der Philosophie sind, entsprechen, dass aber schliesslich eine nene frachtbarere geistige Sehwangerschaft von ihm erwartet wird, und dass dies Alles den blos vorbereitenden Charakter des Dialogs ausdrückt, dessen ausdrückliche Fortsetzung denn auch angekündigt wird, dass ferner eben deshalb osten sibel auch nnr erst die Begriffsbildung als Methode gezeichnet wird, dies Alles braucht kaum bemerkt zu werden.

Schliesalich mag nur noch hervorgeloben werden, dass in der Erhehung des Jöor üher das zwie uch das mathematische Gebiet selbst in seiner höchsten Steigerung, nämlich den unbeaannten Zahlen doch nur der Erscheinung, mithin der döße (vgl. p. 196 A. B.) angebört<sup>39</sup>), ledem unde auf diese in der That ganz die Behanptungen des Antisthenes auwendbar sind. Man beachto anch, dass gerade die behösten Ideen wegen ihrer Negativität gegen die Vielheit aller anderen, also die Endpunkte alles Denkens mit den empirischen Ansgangspunkten, den Wahrnehungselementen, wenigstens nach der Seite ihrer punctnellen Einheit am Nächsten verwandt sind<sup>49</sup>). Endlich scheint Platon anzudenten, dass auch Antisthenes selbst schon die specifischen Merkmale mit in der zergliedernden Beschreibung, in dem, was er zöpe nannte, enthalten sein liess, dem das sig woof trupp, 200 B. p. scheint dech noch auf

<sup>351)</sup> Brandis a.a. O. Ha. S. 202. 352) Steinhart a.a. O. HI. S. 90.

eben den zu geben, dessen Ansicht hier fortlanfend berücksichtig ävard, und in der That schreibt ihm auch Aristoteles (Met. VIII, 3), die Vergleichung unter den verschiedenen Monaden zu. Eben dies beweist aber, dass die Megariter hier nicht berücksichtig werden <sup>200</sup>, das ein icht blod die Definition, sondern sogar and die Vergleichung oder richtiger, weil die letztere, deshalb auch die enstere verwarfen <sup>201</sup>, wenngleich immerhin ehen damit diese auch ihmen gegenüber aufrecht erhalten wird.

#### XI. Kratylos und Theätetos.

Ganz ähnlich, wie der Thektetos durch die Erkenntnisschere, hatte der Kratylos die Ideen durch eine denkende Betrachtung der Sprache begründet. Die Sprache ist äusserlicher, als die Erkenstniss; sehon deshalb gebört der Kratylos dem inductionsmässigen Gange der platonischen Darstellung zufolge voran.

Dafür sprechen aber auch die vielen Berthtrungspunkte, welche beide Dialoge gemein hahen. So wird die Unrichtigkeit der protagoreischen Lehre dort nur erst hypothetisch vorausgesetzt, hier offenbar der Beweis nachgebolt. So kann man dort nur nit Mithe die Sprache als ein Product der öße erkennen, hier dagegen wird sie fast anadrücklich als solches bezeichnet. Dort wird eine Verwechselung der Gedichtnisshilder mehr zur factisch und an empirischen Beispielen aufgezeigt, hier wird sie, wenn auch mar indirect, wirklich psychologisch erklärt. Der Kratylos enthält zwar die technische Bezeichnung der Ideen, der Theätetos deutet dieselhen nur an, aber gerade dies Letztere spricht nach dem vorhin Bemerkten für die grösserw wissenschaftliche Tiefe. Die Art, wie die Lehre von den Elementen hier am Beispiel der Läutelemeten entwickelt wird, p. 202 E.f., sit ein Rückblick auf den Kramente entwickelt wird, p. 202 E.f., sit ein Rückblick auf den Kra-

<sup>353)</sup> An welche ausserSchleiermacher (Ann. 341) auch Deuschle a. a. O. S. 67 und Stallbaum, De argum. et wrif. Theaet. S. 12 denken.

<sup>334)</sup> Nach der richtigen Bemerkung von Brandis a. a. O. Ila. S. 204.
Anni, I. S. Diog. Lairt. II. 107 and dann Deyc &s. a. O. S. 35. S. Stallbaum's a. a. O. Einwand dagegen, dass auch Antisthenes hier richt gemeint sein Könne, well er: selentian monito entient enque in deptated isoter-tie cam en copulatur repossit ino ille extentiam monito contensit et milli fecti, quod milli depturi mir codem nomite, zed lantamando decrebi posset, reledigt sich sebr cintche, indem köpes im Sanne der hier berührten Meinung anch gar nicht als deptudenti molertin, sondern nur als Beschreibung und Vergleichung gefasst wird. S.

tylos, und da sie offenbar mit Rücksicht amf die antisthenische Verrescheleung von Wort und Begriff gewählt ist, so lernen wir hierans nm so sieherer anch das eigentliche Stichblatt der dortigen Polemik kennen. Wie im Kratylos die Ideen dem Sokrates wie im Tramne erschienen, so gilt hier dagegen die kritisirte antisthenische Monadenlehre als öven dri dvirigerer, und da an dieser Kritik die Ideenlehre entwickett wird, so ist diese vielmehr hier schon die Dentung des Traumes. Dort wird das herakeltische Werden noch durchaus negativ behandet, hier wenigstens eine künftige Ausgleichung desselben mit dem eleatischen Sciu in Aussicht gestellt<sup>120</sup>.

Wie dort seinem Lehrer Kratylos, so scheint Platon hier seinem Lehrer Theodoros in Zeichen seiner — antürlich uur bedingten — Anerkennung zu geben. Der Theitetos ist daher wohl nicht mehr in Megara\*\*), sondern erst nachdem Platon bereits in Kyrene die mathematische Unterweisung des Theodoros erhalten hatte, verfasst. Dans stimmt es, dass die Erwähung von Theattos Verwundung im korinblischen Kriege ihm nothwendig die Zeit wenigstens na ch 394 vor Chr. anweist\*\*). Eutlydemos und Kratylos mögen daegeen in der That in Megara geschrieben sein.

### Phādros.

## Die Einleitung.

Der Phädros gliedert sich sehr deutlich in zwei Hauptabchnitte, von denen der ersteret drei Liebesreden nebst eingeschobenen Zwischengesprächen (bis p. 237 B.), der letztere in zwei Absätzen eine Unterredung über das Weseu des mündlichen und sodann des schriftlichen Vortrages euthält.

Voraufgeht aber zunächst noch ein längerer Eingaug, p. 227 A.—239 E., welcher in einer überaus feinen Weise nicht blos die Anknüpfung des Gespräches, sondern zugleich auch den Umstand

<sup>355)</sup> Vgl. auch Steinhart a. a. O. III. S. 82, 83, 86, 95 f.

<sup>356)</sup> Was Ast a. a. O. S. 53 f, sogar von allen dialektischen Dialogen

<sup>357)</sup> Man vgl., was ich Jahn's Jahrb. LXVIII, S. 282 gegen Steinhart bemerkt habe.

motivirt, dass der Schauplatz desselben, so abweichend von allen anderen platonischen Dialogen, ins Freie verlegt wird, und welcher endlich auch schon zur Charakteristik der beiden Unterredner sowohl, als des Lysias, welcher den nächsten Gegenstand ihrer Unterredung darbietet, manche wichtige Züge beiträgt. Es wirft nämlich auf den Charakter des Letztern von vorn herein ein nngiinstiges Streiflicht, dass er seinen Vortrag gerade in dem darch seine Schlemmerei berüchtigten morychischen Hause bei dem nicht minder tibel bernfenen Rhetor Epikrates gehalten hatte 25%). Am Sokrates aber wird es ausdrücklich hervorgehoben, dass er ganz gegen seine sonstige Gewohnheit hier mit dem Phädros die Stadt verlässt; vortrefflich ist es daher so eingerichtet, dass er ihn anfänglich noch innerhalb derselben trifft, p. 227 A. Denn Sokrates weilt eben nur da, wo er seinem Wissenstriebe genug than kann, also nicht bei den Gegenden und Bäumen ausserhalb, sondern bei den Menschen innerhalb der Mauern, p. 230 D., aber wenn ihm Jemand, wie hier Phädros, ein menschliches Geisteserzeugniss nur ausserhalb derselben mittheilen will, so dürfte er ihm leicht bis nach Megara, p. 227 E., ja durch ganz Attika und noch weiter, p. 230 D., folgen; athmet er so ja doch auch in den Gegenden und unter den Bäumen den lebendigen Hauch menschlichen Geistes ein; denn er ist krank an der Sucht, nicht blos Unterrednigen zu halten, sondern auch Redeu anznhören, er theilt mit dem Phädros die Begeisterung für uud über dieselben, p. 228 B., vgl. p. 236 E.

So sehr nnn in diesen Zügen sich das Bestreben Platon's ausspricht, möglichst an das historisch rein gehaltene Bild des Sokrates anzuknipfen, so sieht man doch ehen darin, dass er deaselben in eine so ungewähnliche Situation bringt, zugleich die Tendens, dieser historischen Grundlage fremdartige und idealisitet Züge aufzuprägen, dabei aber durch feine Motivirung das Abstossende, welches in diesem Contraste und dieser Fremdartigkeit liegt, zu beseitigen <sup>190</sup>. Wie wenig die obigen dem Sokrates in den Mund

<sup>358)</sup> Krische, Ueber Platon's Phädros, Göttingen 1848. S. 18. Steinharta. a. O.IV. S. 61 u. 173. Anm. 104. Grön van Prinsterer, Prozopogr, Patton. S. 114.

<sup>359)</sup> Mit Unrecht bin ich daher in meiner frühern Darstellung, Prodromus platonischer Forschungen, Göttingen 1852, 8, 8, 79, 82. Krische a. a. O. S. 13—20 gefolgt, welcher im Phädros nur eine historisch treue Zelchnung des Sokrates anerkennt.

gelegten Worte über die Nutzlosigkeit der Natnrstudien unmittelbar die wirkliche Ansicht dieses Dialogs aussprechen, ergiebt sich am Besten daraus, dass eben demselben Sokrates später, p. 270 C., die ganz widersprechende Aeusserung zugetheilt wird, der menschliche Geist könne nicht ohne die Betrachtung des All erkundet werden and). Aber auch dieser Widerspruch verlicht freilich das Widersprechende, wenn man erwägt, dass auch die Naturbetrachtung nur nicht lediglich eine einsame Forschung des Deukers in sich selber, sondern auch in lebendiger Wechsclwirkung mit anderen denkenden Geistern sein soll. Dies führt uns aber unmittelbar auf den Grund, weshalb Platon den Schauplatz dieses Gespräches in die freie-Natur verlegt. Es steht dies nämlich offenbar in der vollsten Harmonie damit und ist das sicherste Zeichen dafür, dass er hier zuerst eine tiefer greifende Verschmelzung der Sokratik mit der ältern Naturphilosophie in Angriff nimmt. Ein naturfrischer Geist durchzieht überhaupt das ganze Gespräch 1041), und schon hart am Schlinsse dieses Einganges verschwistert sich die scheinbare Geringschätzung der Naturbeobachtung beim Sokrates mit jener hinreissenden Naturschilderung, p. 230 B. C., durch welche Platon dergestalt ganz nngezwungen die Beschreibung des eigentlichen Schauplatzes der Unterredung für seine Leser zu Stande bringt. In der That, die historische Zeichnung des Sokrates ist nnr der Grundton des ganzen Gemäldes, von welchem immer stärker, je weiter sich das letztere der Vollendung nähert, die abweichenden Localfarben sich abheben. Nicht umsonst erscheint er auch hier wiederum als ein schon bejahrter, mithin gereifter, zu einer idealern Höhe des Geistes vorgerückter Maun, p. 227 C. zuEnde. Ganz historisch ist freilich seine Armuth (ebenda) und die Rauhheit seiner Lebensweise, p. 229 A., im Gegensatz gegen die Verzärtelung des Phädros, der nur zufällig heute einmal der Hitze wegen unbeschuht ist. Aber das Aeusscre ist auch hier nur Symbol des Innern, des kräftig originellen und dagegen des weibisch verschwommenen Geistes, es dentet auch dies auf den Znsammenhang von Geist und Körper, Psychologie und Physiologie hin, und das Ganze dieut dazu, um hervorzuheben, wie die Verweichlichung des Phädros ihn von den Spaziergängen in den Gymnasien, also

<sup>360)</sup> Krische a. a. O. S. 16 f. rechnet freilich auch dies zu den echt historischen Zügen!

<sup>361)</sup> Steinhart a. a. O. IV, S. 59 f.

von den eigentlichen Stätten zur Befriedigung seiner Hör- und Redelbat fern hält, in denen Sokrates, von der gleichen Lust getrieben, fast immer verweilt, p. 227 A., woran sich dann oben vorrefflich seine diesmalige und damit des ganzen Gespräches Wanderung in die freie Natur binaus anknupft. Die Aengstlichkeit, mit welcher Phädros auf seine Gesundheit bedacht ist, lässt sodann diesen noch näher als den unselbständigten Verehrer freunder Anetorität erscheinen, zumöchst der ärstlichen, p. 227 A., bald aber zeigt er auch überhampt die Umproductivität ersiener ganzen Begeisterung in seineu unselbständigen Auswendigferune freunder Reden. Und seibst die Gaustiehe seiner Naturegfülls, p. 229 A. B., tragen eine weichliche Seutimentalität zur Schau\*\*) und werden von jeuer grossartigen Naturschilderung des Sokrates, trotzden dass sich dieser hiermit auf einem so ungewohnten, Felde bewegt, weit überboten 250.

Charakteristisch ist es ferner, eben jenen Phädros, welcher so ganz kritiklos Allem, was irgendwic nach moderner, namentlich sophistischer Zeitbildung schmeckt, seine unbedingte Verehrung zollt, gegen die alten überlieferten Mythen seiner Vaterstadt sich im Gegentheile so ungläubig und kritisch verhalten zu sehen, p. 229 C. Mi). Andererseits ist aber auch die Anhänglichkeit, welche Sokrates bei dieser Gelegenheit gegen die Volksreligion kund giebt, eben so wenig, wie die obige scheinbare Geringschätzung der Naturbetrachtung unmittelbar für den Platon selber massgebend 200), sondern vielmehr eben so, wie diese letztere zu beurtheilen: sie ist wiederum nur der historisch rein gehaltene Anknüpfungspunkt des historischen Sokrates, wie sich dies wohl deutlich genug aus der hinzugefügten Motivirung ergiebt, nach welcher jene Anhänglichkeit nicht um der Sache selbst willen, sondern nur deshalb stattfindet, weil es thörieht ist, Mythendeutungen anzustellen, bevor man sich selber erkannt hat, p.229 C .-230 B. Ueberhaupt wurde diese ganze Episode den Tadel eines

<sup>362)</sup> Krische a. a. O. S. 11. Steinhart a. a. O. IV. S. 72.

<sup>363)</sup> Krische am zuletzt angef. O. hält diese Ueberbietung für scherzhaft und ironisch; allein, wie sollte es dem platonischen Sokrates mit diesersoergreifenden Schilderung nicht Ernstsein! 8. jedoch Ast a. a. O. S. 103.

<sup>364)</sup> Hermann a. a. O. I. S. 214 f.

<sup>365)</sup> Richtig, aher vom unrichtigen Standpunkte aus urtheilt Krische a. a. O. S. 16. Anm. 1.

unorganischen Einschiebsels verdienen \*\*\*\*), wenn sie wirklich blos auf die Charakteristik der beiden Unterreduer abzweckte, denn diese darf nur durch Mittel erreicht werden, welche im engsten Zusammenhange mit der ganzen Composition stehen. Allein es ist einhent ein soleher Zusammenhang auch in durchaus befriedigender Weise vorhanden, wenn man nur erwägt, dass Platon selber in den Mythen dieses Dialogs die Vorstellungen der Volksreligion ands seinen Zwecken umdeutet. Nur gegen die flachen atnur alistis ehe und allegorische Mythendentung seiner Zeit will er sich hier verwahren und gerade durch den Contrast gegen dieselbe soine eigene Mythenbehandlung aufklären; es soll dieselbe vielmehr nur im principiellen Geiste philosophischer, dialektisch-psychologischer Selbsterkountnis gehalten sein und umgekehrt bediese fördern, welcher das höhere eth is che Moment nicht fehlen kann \*\*\*O.

Interessant ist es nun endlich, wie durch den veranglückten Versuch des Phädros, sich im Hersagen der auswendig gelernten Rede des Lysias am Sokrates zn üben, p. 228., nicht ein solches, vielleicht nugenaues Referat derselben, sondern ihre wörtliche Vorlesung eintritt. Man wird darin erkennen, dass der eigentlich principielle Gegensatz des Sokrates nicht gegen Phädros, sondern gegen Lysias gerichtet ist; es soll eben damit das ganze Gewicht des Tadels ungeschwächt auf das Machwerk des letztern, gerade wie es ist, und nicht etwa ein wenigstens möglicher Antheil auf die vielleicht ungeschickte Wiedergabe durch den Phädros fallen. Leicht könnte man sogar hierin, noch weiter gehend, eine Andeutung finden, dass auch die etwaige ungetreue nnd karrikirende Nachbildung durch den Platon selbst dem Lysias nicht zur Entschuldigung gereichen solle, sondern dass er wider seine sonstige Art ein wirkliches Werk des letztern seiner Betrachtung zu Grunde legen werdc \*\*\*). Indessen es kann damit anch eben so gut nur angedeutet sein, dass die Nachbildung sich auf das Allergetreneste der wirklichen Weise des Lysias anschliesse 365).

<sup>366)</sup> Welchen Krische a. a. O. S. 20 über sie ausspricht.

<sup>367)</sup> Steinhart a. a. O. IV. S. 78 ist auf der richtigen Spur, verfolgt sie aber nicht entschieden genug.

<sup>368)</sup> Krische a. a. O. S. 26.

<sup>369)</sup> Hermann, Die Rede des Lysias in Plato's Phädon, gesammelte Abhandlungen, Göttingen 1849. 8. 8. 12 f., wo höchst treffend die ähnliche Einkleidung des Theätetos verglichen wird.

### II. Die Rede des Lysias.

In der That, fasst man diesen letztern Gesichtspunkt nur recht sebarf ins Auge, so lassen sieh durch ihn auch die übrigens höchst beachtenswerthen und nicht genug heachteten Bedenken Krische's 200) gegen den platonischen Ursprung dieser Rede lösen. Allerdings mag es auffallen, dass sieh der Eingang der Rede mit einer frühern, zn demselben Knabeu gesprochenen, in Beziehung setzt, während doch diese Verbindung für den platonisehen Dialog gleichgültig zu sein scheint. Allerdings mag es ferner auffallen, wenn sich Platon als Nachbildner gleich die erste Periode der Rede so zuriehtete, dass er später im zweiten Haupttheile an eine zweimalige wörtliche Heraushebung derselben, p. 262 E. 263 E., sehon eine genügende Kritik des Ganzen anknüpfeu konnte. Allein das zweite Bedenken versehwindet sofort, sobald man nur eine so ins Einzelne geheude Nachahmung annimmt, dass Platon einen ähnlichen Eingang einer wirklich lysianischen Liebesrede, wenn auch nicht gerade den Worten nach, wiedergiebt, mag derselbe nun für den Lysias selber eine wirkliche Rückbeziehung auf einen frühern, wirklich von ihm geschriebeneu und an denselben Knaben gerichteten Aufsatz, in welchem die persönlieben Verhältnisse des Bittstellers behandelt wurden, bezeiehnen oder mag er ihm nur gedient haben, um mit Uebergehnng des Persönliehen gleich mitten in die Sache selbst hineinzugehen. Dann aber kann man auch nicht mehr sagen, dass für den Platon dieser Eingang bedeutungslos ist. Denn einmal kaun er so dem Lysias vorwerfen, er stelle das Besondere, das Persönliehe vor das Allgemeine, er beginne damit, womit er hätte enden sollen. p. 264 A., und gewinnt so den Vortheil, dies nachweisen zn können, ohne dass er eine breitere Erörterung der persönlichen Verhältnisse an die Spitze zu stellen brauchte. Sodaun bedurfte er aber wenigstens einer Hindeutung auf dieselben sehon zu dem Zweeke. um ibnen vor dem Beginne der folgenden ersten Gegenrede in erzählender Form dieselben, wie sie wirklich sind, entgegenstellen zu können, wornach der angebliehe Nichtliebende als der nur schlanere und versteektere sinnliche Liebhaber entlarvt wird, p. 237 B., wenn überhaupt die gauze Situation irgend einen Sinn ha-

<sup>370)</sup> a. a. O. S. 28.

ben soll. Auch hier wird ja eine frühere Besprechung des Knaben voransgesetzt, durch welche derselbe überreiet wunde, dass der Bittsteller ihn nicht liebe. So steht denn durchaus nicht abzuselnen, warum nicht eine in dieser speciellen Weise nachgebildet Rede dem Platton ganz dieselben Dienste, als eine wirklich lyteinische hätte leisten und warum er daher hier von seiner sonst gewohnten Manier hitte skagewichen sein sollen <sup>200</sup>.

Sokrates tadelt nun in den Zwischenreden, p. 234 D. - 237 A., zunächst hinsichtlich der Form unter der Einkleidung eines ironischen Lobes den unnatürlich manierirten, steif abgeeirkelten Ausdruck, p. 234 E., hinsichtlich des Inhalts aber die Armuth der Erfindung, welche sich in der häufigen Wiederholung eines und desselben Gedankens in verschiedener Form äussert, p. 235. Er gesteht dem Lysias nur zu, das Alleroberflächlichste, ganz anf der Hand Liegende, nicht zu Verfehlende vorgebracht zu haben, bei welchem überhaupt nicht die Erfindung, sondern nnr die Anordnung gelobt werden könnte, p. 235 E. 236 A. Ob sie nun aber wirklich Lob verdient, diese Erörterung bleibt billig dem zweiten Haupttheile überlassen, weil dies zu der äussern, rhetorischen Seite gehört, die Erfindung dagegen quillt aus der Begeisterung und Liebe. Dass aber anch nach der sittlichen Seite die Rede verwerflich ist, wird ietzt vorläufig schon durch das Sträuben des Sokrates angedeutet, einen andern erfindungsreichern Vortrag in demselben Geiste zu halten, dann dadurch, dass er sich endlich nur mit verhülltem Haupte hierzu herbeilässt, dass er endlich die dabei sich äussernde Erfindungsgabe aus fremder Quelle, von den sinnlichen Erotikern der äolischen Lyrik, Sappho oder Auskreon, herleitet und eben so die Begeisterung nicht von den wahrhaften Musen; sondern nur von den schreihälsigen, geschwätzigen (Mysses) erfieht, welche nur Reichthum an Gedanken und Worten verleihen, ohne dass es auf die ethische Wahrheit derselben ankommt, und dass wir ja den richtigen Sinn nicht verfehlen, dazu dient das tolle grammatische Spiel, welches mit ihrem Beinamen Mystat getrieben wird, p. 237 A. Es sind eben die Musen des Lysias; die beiden grammatischen Deutungen ihres Beinamens gehen auf die beiden an ihm getadelten Mängel, die eine auf die Ein-

 $<sup>371)\,</sup>$  Darnach sind denn auch meine früheren Bemerkungen a. a. O. S. 95 f. zu berichtigen.

tönigkeit seines Rhythmos, seiner abgedrechselten metrischen Prosa, die andere auf seine mehrmalige Wiederholung derselben Gedanken, also seine Geschwätzigkeit<sup>222</sup>).

#### III. Die erste sokratische Rede.

Aber auch sonst wird in verschiedenen Wendungen angedeutet, dass diese erste Rede des Sokrates den niedrigen, vom Lysias gegebenen Standpunkt festhält, Lysias selbst wird p. 257 B. als ihr Urheber bezeichnet oder auch Phädros p. 241 E., p. 242 E., welcher sich als begeistertes Organ der lysianischen Rede eben mit dem Standpunkte derselben identificirt hat. Sokrates selbst nennt diesen seinen Vortrag einen Mythos, p. 237 A. 241 E., d. h. einen solchen, welcher sich objectiv an die gegebene Ueberlieferung hält, und wie dies im Geiste der epischen Poesie ist, so schliesst er denselben mit einem epischen Verse, einem Hexameter (vgl. p. 241 E.). Und damit wir gegen die Bedeutung hiervon nicht blind bleiben, erzählt Sokrates nachher von der Erblindung des Repräsentanten der Epiker, des Homeros, in Folge seiner Versündigung gegen die Göttin Helcna, eben so wie auch diese erste Rede des Sokrates eine Versündigung gegen den Gott Eros, p. 242 D., ist. Und wie jene Blindheit an sich schon ein Symbol der Unwissenheit, des blinden objectiven Festhaltens der epischen Poesie an der sinnlichen Auffassung der Mythen ist, wie sie in der Volksreligion sich darbietet, so gewinnt denn von hier aus erst die im Eingange des Ganzen geschilderte Anhänglichkeit des Sokrates selbst an der Volksreligion ihr richtiges Licht, und wir werden darauf vorbereitet, dass seine Anhänglichkeit nicht auch eine blinde, in Wahrheit vielmehr irreligiöse ist. Dazu kommt nun aber, dass Stesichoros des gleichen Frevels, wie Homeros sich schuldig machte und die gleiche Strafe erlitt, sich aber dadurch über Homeros erhob, dass er den Grund erkaunte, dass er wusste, wie man Sünden in Bezug auf die Religion und die Mythen zu sühnen hat, und sich so durch seinen Widerruf von der Strafe befreite, p. 243 A. B. Damit wird der freiern, subjectiven Anffassung des Lyrikers (μουgiróc) der Vorzug gegeben, nur dass andererseits dieschbe auch in einem wirklichen tieferen ethischen Geiste gehalten sein muss, denn auch die erste sokratische Rede entlehnte nicht blos vom

<sup>372)</sup> Krische a. a. O. S. 31 f. 31 f.

Epos ihr Vorbild, sondern auch gleichfalls von auderen Lyrikern, Anakreon und Sappho, die also gleichfalls noch an der sinnlichen Anffassungsweise festhielten, ihre Begeisterung. Es ist der Gegensatz der reinern dorischen Lyrik gegen die äolische, wobei zugleich die kunstvollere Form der erstern ins Auge gefasst sein mag. Sie ist also das Muster der zweiten sokratischen Rede, und namentlich ihr Gründer Stesichoros mit seiner Palinodie auf die Helena, denn auch jene soll eine Palinodie auf den Eros sein, p. 243, besonders auch 244 A.; dass Sokrates seine erste Rede aus Scham mit verhülltem, die zweite mit entblösstem Haupte spricht, p. 237 A. 243 B., mag gleichfalls zugleich ein Symbol der Erblindung und der wiedergewonnenen Sehkraft jenes grossen Lyrikers sein; und selbst der etymologische Scherz auf den Namen des Stesichoros, d. h. dessen, welcher Chöre zur Ehre der Götter aufstellt, und seines Vaters Euphemos, d. h. dessen, welcher in frommem Sinne zu reden, wie zu schweigen versteht, sowie endlich seiner Gebortsstadt Himera, welche ihn als einen Mann bekundet, der die ächte Liebessehnsucht (ζμέρος) an sich erfahren hat, hat hier eine sehr ernste Bedeutung. Und eben so wird bei dieser Gelegenheit noch einmal die frühere Rede mit gleichem etymologischen Spiele auf den Phädros zurückgeführt, wobei nicht blos sein Geburtsort uns an Myrten oder Myrrhen, d. h. an weichliche, sinnliche Genüsse, sondern auch sein Name, wie der seines Vaters Pythokles an äussern Schimmer und äussere trägliche Ehre vor den Menschen erinnern soll, gegen welche bereits der Ausspruch eines andern Lyrikers ans derselben dorischen Schule, des Ibykos, angeführt wurde, p. 242 D., während später vielmehr allein die Gottgefälligkeit als Ziel alles Redens bingestellt wird, p. 273 A. In diesem Sinne gewinnt denn endlich auch die an die Spitze der ersten sokratischen Rede gestellte Anrufung der Musen noch die Bedentung, auf die ähhliche Eröffnungsweise, wie sie bei den epischen Gedichten Brauch ist, hinzuweisen. Aber auch des dithyrambischen Schwunges dieser Rede mag p. 238 C. D. 241 E. aus dem Nebengrunde gedacht werden, weil diese Dichtnigsart nur zu oft hochtönende Worte mit niedrigen Gedanken vereinigte. Bezeichnend ist es auch, wie Sokrates nach kurzer Unterbrechung, p. 238 D., schnell wieder fortfahren will, ans Furcht, es könnte sonst mit seiner Begeisterung zu Ende gehen. Wenn jedoch zum Schlusse diese Begeisterung in dem vorliegenden Vortrage auch noch von

den Nymphen des Orts, p. 241 E. vgl. 228 D., hergeholt wird, also von hlosen niedrig gestellten Naturgöttinnen, so hat dies eine andere Bedeutung, es liegt darin ansgedrückt, dass diese Rede den ungestümen sinnlichen Naturtrich anch im Ansdruck und Rhythmus anschaulich darstellen will "9").

Ehen hierin liegt nun aber anch die Hanptbedeutung der dithyramhischen Sprache, durch welche sich dieser Vortrag dem eintönig abgedrechselten Rhythmos, der an der lysianischen Rede getadelt wurde, entgegensetzen soll, sofern ja der Rhythmos offenhar zum Inhalte stimmen muss. Mit der niedrigen Sinnlichkeit dieses Inhalts aber hängt es folgerecht zusammen, dass der Ansdruck vielfach zwar zu sinnlicher Fülle in der Weise des Dithyrambos, welcher wenigstens noch an der Grenze von Poesie nnd Prosa steht, sich erheht, endlich sogar in die Form der sinnlichen Dichtungsweise oder des Epos, also geradezn in einen Vers, in einen Hexameter sich versteigt; aher während Sokrates dies ironisch dahin dentet, dass er, schon heim Tadel des Liebenden in eine solche Begeisterung gerathen, gar das Loh des angeblich Nichtliehenden nnr in lauter heroischen Versen verkündigen könne und deshalh aufhören müsse, p. 241 E., so liegt darin ernstlich vielmehr umgekehrt gerade dies ausgedrückt, dass dies Hincinfallen in den Hexameter in Wahrheit nur den Rückfall in die abgeeirkelte metrische Sprechweise des Lysias bezeichnet, von welchem die Rede auch sonst genügende Prohen gieht. Natürlich, wo sich der Gedanke nur beziehungsweise über ihn erhebt, da ist auch hei der Form nnr das Gleiche möglich 114).

Passen wir nun die zweite Seite, welelte Sokrates ohen nnter den Erfordernissen einer Rede hervorhoh, ohne dort noch von ihr ans den lysianischen Aufstat zu kritisiren, die Anordnung, ins Auge, so wird offenbar anch in dieser Beziehung die Kritik jezt wenigstens praktische gehit durch die Vorzüge, wielte anch nach dieser Seite hin der ersten sokratischen Rede zufallen. Sie geht wenigstens uicht von dem Besondern, sondern von dem Allgemeinen, von einer Begriffsbestümmung des Gogenstandes ans, wolei

<sup>373)</sup> Dieser ganze Absatz schliesst sieh auf das Engste an Krische a. a. O. S. 33, 35, 42—44, dazu theilweise an Ast a. a. O. S. 101 f. 101. und Steinhart a. a. O. IV. S. 75 und 172. Anm. 95. Unrichtig H. Müller a. a. O. IV. S. 176. Anm. 18.

<sup>374)</sup> Vgl. Krische a. a. O. S. 35 nebst Steinhart am eben angef. O.

wir wiederum durch die abenteuerliche Ableitung des  $\xi_{00}$  von  $\dot{\psi}_{00}$  µp. 238 C. erinnert werden, diesolbe nicht für platonisch zu halten, sie scheidet nach derselben gaus scheinbar, was vor Allem nöttlig war, beim Lysias aber vermisst ward, mit verständiger Bestimmtheit die Begierde des angehlichen Nichtliebenden von der Liebe, nicht ohne beide unter dem Oberbegriff des Triebes nach dem Schören zussammenznfassen, sie verfolgt endlich eine wohlgeorintete Disposition. Nur der erste Haupttheil derselben, der Tadel des Liebenden, wird ausgeführt, indem für die Zeit des Liebens sowoh seine Verderbeilschkeit für den Geist, den Körper und das Besitzthum des Geliebton, als anch seine Widrigkeit in täglichen Umgauge, nach dem Aufhören der Liebe aber seine Trenlosigkeit entwickelt wird.

Was nun endlich drittens den Inhalt anlangt, so verzith er zwar in demselben Gedankeutreis ein ein eit grössere Erfindengegabe, als der lysianische Aufsatz, aber natürlich ist er zunätehst nur der vulgkrom Denkweis ochtnomnen und nicht für nunntitelbar platonisch anzuschen. So stoltt bäge hier für Erkenntniss, wihst rend es in Platons ächten Sinne nur die gewölnliche Vorstellung bezeichnet. Nur die Begierde wird hier als das Angeborne, die verniunftige öße aber belöglicht als das Angecignete aufgefrast. Das, was hier Liebe genannt wird, soll blose unvernünftige Begierde, das Streben des sogenannten Nichtliebenden nach dem Schönen dagegen das mit vernünftiger Ueberlegung gepaarte sein <sup>20</sup>).

Allein sehon der Umstaud, dass Sokrates den zweiten Hauptheil das Lob des angeblichen Nichtliebenden, durchauführen sich weigert, beweist, dass Platon trotz des freundartigen Standpunktes doch anch diese Rede zugleich seinen eigenen positiven Zwecken dienstbar zu machen weiss. Auch von diesem freuden Standpunkte ans war es nämlich möglich, gegen das, was derselbe die Liebenent, d. h. die leidensehaftliche sinnliche Liebe, den ganz richtigen Tadel auszusprechen und sie ganz richtigen Tadel auszusprechen und sie ganz richtig zu charakterisiren, wobei dann nur freilich das im Gegensatz dazu empfohlene Streben des Nichtliebenden sich veilnehr der voraufgeschickten Einleitung gemäss sehon jetzt als derselben Kategorie angehörig, und zwar nur als ein verkappteres und versteckteres Treiben ganz von derselben Art ergiebt. Die vernünftige Ueberlegung, von

<sup>375)</sup> Krische a. a. O. S. 36-40.

welcher er geleitet zu sein behanptet, ist in Wahrheit nur das verständige, ganz nüchterne und begeisterungslose Raffinement, vor welchem die ungeschminkte sinnliche Gennsssucht doch noch wenigstens die Wahrheit der hingehenden, wenn anch freilich arg ausgearteten begeisterten Leidenschaft voraus hat. Nur in so fern ahnt der Standpunkt dieser Rede wenigstens das Wahre, als allerdings auch die höhere und reine Liebe der ächten und höhern Besonnenheit nicht ermangeln kann, und hereitet in so fern wenigstens die tiefere Vermittelung zwischen heiden vor. Auch den gemeinsamen Gattungsbegriff des Strebens nach dem Schönen für alle Bestrehnngen dieser Art kann man sich, so allgemein gehalten, platonisch durchaus gefallen lassen. So heschreihen denn diese heiden ersten Reden das negative Gehiet der falschen Liehe nach ihren beiden Theilen schon ziemlich vollständig und machen es möglich, dass die dritte Rede sich im Ganzen ungetrüht anf der Höhe der reinen Betrachtung des Wahren zu erhalten vermag and von ihr herab sich mit einzelnen blos andeutenden polemischen Rückblicken begnügen kann.

#### IV. Gliederung und Einleitung der zweiten sokratischen Rede.

Um aber diese Höhe in einem wirklich stetigen Fortschritte erreichen zu können, dazu ist zuvörderst allerdings noch eine Anknüpfung an die andere Seite des gemeinen Bewusstseins, wie es die erste sokratische Rede enthielt, vonnöthen. Die Verwerfung der Liebe beruhte in derselben nur darauf, dass sie als Wahnsinn (μανία) hezeichnet wurde. Es galt nnn, da Sokrates eben diese Bestimmung heibehalten und umgekehrt gerade von ihr aus der Liebe ihre wohlthätigen Wirkungen zuschreihen wollte, zn zeigen, wie auch schon das gewöhnliche Bewusstsein mit dem Wahnsinne keineswegs einen blos tadelnden Begriff verhindet, vielmehr selber bereits gewisse Gattungen desselben anerkennt, welche dem Menschen zum höchsten Heile gereichen. Es sind dies die mantische, telestische und poetische Begeisterung. Ja, noch mehr, es lässt sich zeigen, dass das Volksbewnsstsein sogar ihnen gegenüber dem entsprechenden, blos besonnenen und verständig berechnenden. begeisterungslosen Verfahren entweder, wie der künstlichen Mantik oder Zeichendentung, eine geringere Stelle anweist oder ihm gar, wie der begeisterungslosen Poesie, allen Werth abspricht.

Diese Einleitung, p. 244 A. - 245 E., musste der eigentlichen Hanptmasse der zweiten sokratischen Rede voraufgeschickt werden, nm nur überhaupt erst den erotischen und zwar vorznesweise die höchste Stufe desselben, den philosophischen Wahnsinn , in Aufnahme zu bringen '. Aber auffallen muss es hier gleich, dass iene drei andern vorhin genannten Gattungen doch so ganz äusserlich aufgegriffen und keineswegs durch begriffliche Ableitung und Gliederung gefunden sind. Man hat daher die Anerkennung von ihnen für blose Ironie gehalten me), und dieser Ansicht kann der etymologische Mnthwille Vorschnb leisten, welcher auch hier wieder, und zwar mit den Worten μαντική und ολωνιστική getrieben wird. Ja, noch mehr, das Verfahreu dabei enthält nicht blos geradezu einige der im Kratylos verspotteten Mittel der Wortableitung, sondern gebrancht sogar eben dieselben Ausdrücke für sie (ἐπεμβάλλειν Kratyl. p. 414D. uud das σεμνύνειν το ω oder rei ω entspricht wenigstens ganz den dortigen τραγωθείν p. 414 C. 418 D. 377). Dabei endlich zum Ueberflusse noch die Berufung auf die Auctorität der Wortbildner (οι τα ονόματα τιθέμενοι), die doch eben dort auf ein so bescheidenes Mass zurückgeführt ist!

Allein gerade dieser letzte Punkt führt uns gemiss der oligen von uns angenommenen Deutung des, Worbtildners 'als einer
mythischen Zarüstung auf eine richtigere Fährte. Wir kommen
nicht erst im Verlauf dieser Rede auf mythischen Boden, sondern
wir stehen von vorm herein auf demselben. Daran erinnert uns
aber auch noch manches Andere. So schon die Wahl des Ausänches pavie aur Bezeichnung dessen, was die vorige Rede platter als leidenschaftliche Brregung begriffen hatte. Denn das ist
je aben das Wesen der pavie in dem hier angenommenen höhern
Sinne, dass sie das höhere Leben des Geistes als eine unmittelbare
Gottesgabe, um mit dem Menon zu roden, hinstellt, wihrend es
in Wahrheit erst erkümpft und errungen sein will, dass sie die
Kluft, welche das Menachliche vom Göttlichen trennt, durch einen

<sup>376)</sup> So Krische a. a. O. S. 46 Anu. I, der im Uebrigen höchst richtig urtheilt, wogegen Steinhart a. a. O. IV. S. 65, 85 eine ächt platonische Classification vor sich zu haben glaubt. S. dagegen auch Deuschle Die platonischen Mythen, inabesondere der Mythos im platonischen Phüdrus, Hanun 1854, 4, S. 18 d.

<sup>377)</sup> Nach der scharfsinnigen Bemerkung von Krische a. a. O. S. 46. Anm. I. Vgl. auch schon Hermann Gesch. u. Syst. I. S. 566, Anm. 63.

Sprung vermittelt. Und das ist eben so das Wesen alles Mythichen, dass es einerseits zwar ewige Thatsachen in zeitliche Form anseinanderzicht, andererseits aber auch ehen so umgekehrt eine ganze Entwickelungsreihe in eine einzige fertige Anschaumg, in eine einzige ieleale Thatsache zusammenknipt"). Wie weit dabei in der That die Anerkennung der drei anderen Gattungen nur eine seherzbaft eist, das hleiht vor der Hand auf sich beraben.

Aher auch das hätte man nicht übersehen sollen, dass auf der einen Seite zwar Sokrates im Gegensatz gegen die fremden Quellen der Begeisterung für seine vorige Rede die gegenwärtige p. 242 B.C. auf sein eigenes Dämonion zurückführt 378), auf der andern Seite aber trotzdem einen fremden Namen und zwar wiederum den eines Dichters, nämlich, wie schon hemerkt, des Stesichoros an die Spitze stellt. Unmittelbar mit ihm identificiren wollte sich Sokrates trotz der hervorgehobenen Geistesverwandtschaft gewiss nicht, vielmehr ausdrücklich sagt er, er wolle klüger sein, nicht blos als Homeros, der sein Vergehen gar nicht wieder zu sühnen verstand, sondern auch als Stesichoros, der es erst sühnen lernte, nachdem er znr Strafe blind geworden, er wolle seine Palinodie vielmehr darbringen, bevor ihn noch die gleiche Strafe ereilt hahe, p. 243 B. Dazu kommt deun noch ferner der bereits oben erwähnte grammatische Scherz mit den Namen des Stesichoros und Phädros, der neben seiner ernsten, wie Alles von dieser Art im Dialog, auch seine ironische Bedeutung hat, indem er so den Inhalt dieser Rede für blose Dichterbegeisterung erklärt, d. h. das Wahre in mythisch - poetischer und nicht huchstäblich zu nehmender Form. Endlich dürfte auch das Zugeständniss, dass für Streitsüchtige (δεινοίς) in der ferneren Beweisführung viel Zweifelhaftes übrig bleihen werde, p. 245 B., demselben Zwecke dienen 200).

Dieser fenner Nachweis besteht nun natürlich darin, dass die Liebe in der That zu jener Classe des Wahnsins gebört, welche uns zu unserm Heile von den Göttern gesandt wird, d. h. nach der eben gegebenen Deutung der µas/ar, zu jener, welche das höhere Leben der Seele constituirt. Zu diesem Ende muss nun aber unanahleiblich die gesamnte Entwickelungsgeschichte der Seele verfogt worden, um innerhalb ihrer den Punkt anfzuweisen, von wel-

<sup>378)</sup> Deuschle am eben angef. O. 379) Krische \$\(\alpha\) a. O. S. 34. 42. 380) Unrichtig Krische \$\alpha\, a. O. S. 48.

chem aus die Liebe organisch in sie eingreift. Die Liebe gehört nämlich als μανία jedenfalls nicht der Seele in ihrer reinen Wesenheit, sondern vielmehr innerhalb der Erscheinung an, weil eben dnrch sie die Kluft, welche das Menschliche vom Göttlichen trennt, übersprungen werden soll, mithin doch das Vorhaudensein derselben bereits vorausgesetzt wird.

Darnach gliedert sich denn die folgende Hauptmasse der Rede sehr naturgemäss in zwei grössere Abschuitte, von denen der erste (bis p. 249 D.) das Wesen und die innere Gestaltung der Seele betrachtet, der zweite dagegen auf dieser allgemeinen Grundlage die Bedentung des Eros im Besonderen entwickelt. Wiederum kann nun aber dabei in dem erstern dieser Abschnitte nicht von dem Wesen der Scele in seiner Reinheit die Rede sein, weil aus diesem niemals das, worauf es hier gerade ankommt, nämlich das, was die Erscheinung im Gegensatz gegen dasselbe zur Erscheinnng macht, erklärt werden kann, soudern es müssen diese Momente gleich in die ideale Schilderung mit hinübergenommen werden, nnd dieser Umstand gerade ist es, welcher derselben den Stempel des Mythischen aufdrückt nnd sie, so zu sagen, zu einer transscendenten Entwickelungsgeschichte der Seele macht. Es handelt sich hier mithin gar nicht um die Idce der Seele, sondern nur nm eine idealere Erscheinungsform derselben, als sic dies Erdenleben darbietet, mithin, vom Standpunkte des letztern angeschaut, nm ein früheres Dasein, eine Präexistenz, nur dass das Vor und Nach bei dem fortlanfenden Wechsel beider Zustände in Wahrheit eine inadäquate Ansdrucksweise ist. Es handelt sich eben so wenig nm ein Losreissen von den Schranken des Raumes, wie von denen der Zeit, nicht nm vollständige Körperlosigkeit, sondern nur um eine, so zn sagen, durchsichtigere Körperlichkeit. Es soll nicht blos der Präexistenzzustand der Seele geschildert, sondern auch ihr Herabsinken aus demselben in das irdische Dasein vermittelt werden, wobei denn nanmehr der zweite Theil nicht mehr blos dem ersten, wie das Besondere dem Allgemeinen, sondern anch als ein gleichberechtigter Factor gegenübertritt, d. h. nicht blos den Eros behandelt, sondern überhanpt die Geschichte der Seele fortsetzt, der vorirdischen die irdische, dem Abfall die allmähliche Rückkehr entgegenstellt, wobei nur der Eros als der Hebel dieser ganzen letztern Bewegung die Hauptrolle spielt. Auf der andern Seite bleibt aber, auch so angesehen, doch wieder zu-Susemiki, Plat. Phil. L.

gleich der erste Theil allgemeinerer, der zweite speciellerer Natur. So wenig nämlich das Räumliche und Zeitliche bloses Symbol sind, so wenig sind sie doch auch die Hanptsache, sondern dies ist vielmehr der Gegensatz zwischen Ideal und Wirklichkeit: der erste Theil schildert das innere ideale Besitzthum der Seele, der zweite zeigt, inwieweit dasselbe im Verhältniss zur Ausseuwelt, zunächst zur Körperlichkeit und dann erst in dem durch dieselbe vermittelten Verkehre der einzelnen Seelen mit einander zur wirklichen Anwendung kommt, damit aber auch erst in wirkliches geistiges Eigenthum verwandelt wird 3rd). Eben damit kehrt sich aber auch, auf diesem Punkte angelangt, das Verhältniss geradezu wieder um, das wahre Ideal liegt eben vielmehr erst in dieser freithätigen Aneignung, nicht in der Präexistenz, sondern in der selbsterkämpften Rückkehr in dieselbe, kurz, der zweite Theil nimmt dem ersten gegenüber nicht mehr eine absteigende, sondern vielmehr eine aufsteigende Bedeutung an. In der That, diese verschiedenen Wechscheziehungen der einzelnen Abschnitte festzuhalten, daran hängt die richtige Auffassung des ganzen Mythos, denn gerade darin besteht hier das Wesen der mythischen Darstellung.

Dieselbe Unmöglichkeit, das gegenseitige Verhältniss der einzelnen Glieder nuter einem einzigen Gesichtspunkte amfarfassen, kehrt nun eben deshalb auch in der weitern Eintheilung wieder, ja es ist ans dem glieichen Grunde nicht einmal leicht, dieselbe überhaupt auch nur zu finden. Von

# V. dem ersten Hauptabschnitte dieser Rede

namentlich könnte es anf den versten Anblick scheinen, als ob dersebbe in zweis nehr ungleiche Theile zerfele, von denen der erste, p. 245 C. — 246 A., das Wesen, der zweite aber die Erscheinungform der Seele behandelt, und Platon selbst leistett dieser Auffassung dergestalt Vorschub, dass man sie in der That als keine ganz mobeabsichtigte anschen kann. Nämlich numittelbar nach jenem ersten Absatze erklätt er, über das Nächstfolgende mythisch reden zu wollen, gerade als ob er bisher diale ktisch gesprochen hätte, und bezeltungsweise, d. h. so weit dies inner-

<sup>381)</sup> Zu einer richtigen Auffassung der in diesem Absatze behandelten Verhältnisse sild erst ganz neuerdings durch Deuschle a. a. O. S. 19 ff. 30. die Wege gewiesen worden. Worin ich abweichender Anzicht bin, darüber habe ich mich Jahn's Jahrb. LXX. S. 147 ff. ausgesprochen.

halb der mythischen Umgebung möglich ist, muss denn auch wohl das Letztere in Wirklichkeit der Fall sein.

Die Seele greift der Natur der Sache gemäss als der Sitz aller philosophischen Betrachtung in alle drei Gebiete derselben ein, und ihr Wesen gliedert sich daher zu einer dreifachen Aufgabe, der physischen, Princip des Lebeus und der Bewegung, der dialektischen, das der Erkenntniss zu sein, und endlich der ethischen, diese beiden Aufgaben im sittlichen Geiste zusammenzufassen, und eben damit alles Körperliche und ihre eigene dem Sinnlichen zugewendete Seite zu heherrschen, nur dass freilich diese dritte Aufgabe eigentlich schon mit der zweiten, die Tugend mit der Erkenntniss auf dem sokratisch-platonischen Standpunkte gegeben ist. Die erste dieser Aufgaben erstreckt sich rein auf das Verhältniss zum Körper, die zweite in ihrer Vollendung auf die reine Geistigkeit der Seele, wobei aber das Körperliche als empirischer Ausgangspunkt nicht entbehrt werden kann; alle drei Bestimmungen aber fallen unter den gemeinsamen Gesichtspunkt der Unsterblichkeit zusammen, denn dies ist eben die gemeinsame Form, kraft welcher die Seele, obwold selber nur ein Erscheinungsding und mithin dem Werdenden angehörig, dennoch weit näher, als irgend ein Körperliches, dem ewigen Sein der Ideen verwandt ist. So fern nun aber diese eben in dem erwähnten kurzen Abschnitte erhärtet wird, steht allerdings alles Folgende demselben analog wie die Erscheinung dem Wesen gegenüber.

Allein dies ist doch nur erst die eine Seite der Sache. Die Unsterblichkeit wird hier nur erst mit der flyvisschen Aufgabe der Seele zunammengebracht, erst die weiterbin folgende Schilderung des Präexistenzzustandes und sodann nameutlich der zewigengenentschleiert hir intellectuelles Leben, so dass das Frührer nicht mehr blos als die ideale, sondern zugleich als die bose empirische voraussetzung erscheint. So angesehen, wird aber die Zweitheilung eine andere, indem sodann der erste Abschnitt vielmehr bis p. 246 D. ausgedehnt werden muss.

In der Bestimmung der Seele als Princip der Bewegung (dezgi zwiystene) liegen nümlich mit gleicher Nothwendigkeit zwei deregegungesetzte Pole, einmal nämlich mit ihrer Unsterblichkeit ihre Erlabenleit über alles Sinnliche, dann aber doch zagleich die Nothwendigkeit, sich alles Unbeseelten auzunehmen', d. h. sich mit dem Körper zu einem Jöov zu verbinden, p. 246B. – D.; in die 15\* Mitte mass aber eben dieses Gegensatzes wegen ein vermittelnder Abschnitt treten, welcher die Seele selbst in ihrer innern Getheiltheit, 'd. h. nach ihrer dem Uebersimulichen und nach ihrer dem Sinnlichen zagewendeten Seite darstellt, p. 246 A. B.

So stellen vielmehr in diesem engern Kreise die beiden letzten Absätze zum ersten das Verhältniss der Erscheinung zum Begriffe dar, so wie denn Platon zunächst auch nur auf sie die ausdrückliche Erklärung einer mythischen Behandlungsweise bezieht, indem er nämlich sagt, über die innere Gestaltnng (ἰδία) der Seele, wie dieselbe an sich ist, d. h. dialektisch, zu reden, sei zwar die langwierigere Erörterung, offenbar nämlich weil sie methodisch fortschreitet und keine Mittelglieder überspringt, aber anch die göttliche, d. h. die vorzüglichere, wenn sie nur überhaupt anf diesem Felde möglich wäre; gleichnissweise, d. i. mythisch darüber zu sprechen, sei dagegen ein abgekürztes, aber auch blos menschliches Verfahren, p.246A. Natürlich kann nun aber der Mensch auch nur das Menschliche erreichen, und so haben wir denn hier die bündigste Erklärung Platons selbst über die Stelle, wo sein mythisches Verfahren überall nothwendig eintreten muss, nämlich überall da, wo er genöthigt ist, das Werdende and die Erscheinung als solche zur Darstellung zu bringen so. Auch schon der Ausdruck löfa selbst zur Bezeichnung der innern Gestaltung nnd Gliederung der Seele ist bereits bildlich-mythischer Natur nnd überdies herübergenommen aus der voraufgehenden Rede,

<sup>382)</sup> Ein Eingeständniss dialektischer Ungeübtheit, wie ich mich noch neuerdings, Jahn's Jahrb. LXVIII. S. 592 durch Krische anzunehmen verleiten liess, liegt in dieser Stelle nicht, vielmehr bestätigt sie durchaus die folgenreichen Entdeckungen, welche Deuschle, Die plat. Sprachphil, S. 38-44. Die plat, Mythen S. 3-17, üher die Natur der mythischen Darstellung hei Platon gemacht hat. Gelegentlich äussern sich auch Böckh, Untersuchungen über das kosmische System des Platon, Berlin 1852. 8. S. 16 f., und Hermann, Gesammelte Abh. S. 291 f., ganz entsprechend, aber ohne die Consequenzen zu ziehen. Mit dem religiösen Charakter des Platonismus hat daher diese Einkleidung so wenig, wie die mit ihr zusammenhängende Berufnng auf , gottbegeisterte ' Männer irgend Etwas zu thun, obwohl dies nicht blos Ackermann, Das Christliche im Plato und in der platonischen Philosophie, Hamhnrg 1835. 8. S. 52 f., bei welchem aus dieser Voranssetzung hauptsächlich seine durchans schlefe und einseitige Auffassung des platonischen Standpunktes fliesst, sondern auch Banr, Sokrates und Christus S. 91 ff., der dahei im Uebrigen vicl richtiger urtheilt, u. A. glanhen.

welche eben so, wie spitter p.233 C. die vorliegende, als µëθoc hezeiehnet ward, weil sie, wie wir dies Jetzt, von hier zurückschliesend, näher bezeichnen können, den Standpunkt der blosen Vorstellung, da diese — auf der subjectiven Seite — der Erseheinung – auf der obliechten festihet in ad war, was sie von der vorliegenden unterscheidet, an einer solehen Form derselben, weled auf Falsehe mit dem Wahren vermischt. Nämlich auch dort ward p. 237 D. dieselbe Bezeichnung tößer für die beiden dort angenommenen innern Gestaltungen oder Triebkräfte der Seele, Vernunft und Begierde gebraucht, ja, noch mebr, es sind hier eben
diese selber, nur in veränderter Stellung naß Bedentung, nämlich unter dem Fithere die erstere, unter dem unhenksamen Rosse die letztere verstanden, überdies aber ist in dem edlern Rosse, d. h. dem Ougsée ein Mitteljiled eingesenboben.

Mit der obigen Bemerknug will indessen Platon dem vorhin bereits Bemerkten gemäss keineswegs sagen, dass der Unsterbliehkeitsbeweis, welchen er übrigens seiner Snbstanz nach dem den Pythagoreern geistesverwandten Krotoniaten Alkmäon in Uebereinstimmung mit den sonstigen pythagorisirenden Spuren des Dialogs zn verdanken scheint 200), eine eigentlich dialektische 204), sondern nur, dass er eine mehr der streng wissenschaftlichen sieh aunähernde, eine logisch-begriffliehe Form hat. Letztere wohl, denn die bewegende nnd belebende Kraft schreibt Platon auch sonst der Seele ohne allen Beweis ohne Weiteres zu; eher wird hier noch aus der Erfahrungsthatsache, dass nur dem beseelten Körper seine Bewegung von innen, dem unbeseelten von anssen kommt, eine Art von Beweis geliefert; die ganze Form der Beweisführung aber knüpft an die parmenideische an: ,das reine Sein kann weder werden, noch vergehen, denn sonst wäre es noch nicht oder aber nicht mehr das Sein', indem sie dieselbe von diesem reinen Sein auf das Princip (αρχή) überhaupt überträgt und demgemäss in die andere Gestalt nmsetzt : das Princip selbst kann weder werden, noch vergehen, denn sonst würde entweder alles Andere nicht aus dem Princip selber, oder aber es würde dann gar

<sup>383)</sup> S. hierüber und über die eleatische Form der Beweisführung Krische a. a. O. S. 50, vgl. S. 49, Anm. 1.

<sup>384)</sup> Wie ich selber ehemals Jahn's Jahrb. LXVIII. 8, 597. Prodr. 8, 84 f. mit Krische a. a. O. 8, 48 behanptet habe. 8, die eingehende Widerlegung von Deuschle, Die plat. Mythen 8, 20 f.

Nichts mehr, wenn das Frincip selbst zu Grunde gegangen wire, ass welchem allein doch alles Werdende werden kann. Allein trotsdem fehlt durchgängig die genanere Ableitung und Bestimung der in demnelben gebrauchten Begriffe in hirem gegenseitigen Verkältniss:, auch das wahrhaft Seiende', bemerkt Deu schle\*e) mit Recht, "wenn die Darstellung seines Wesens zur Grundlage innerhalb eines Mythoe gemacht wird, mass eine veränderte Forn der Darstellung annehmen, nämlich die blos dog mat is eh, weit diese der allgemeinen Bedeutung des Mythos am Nächsten kommt. Denn indem sie die Begriffe unmittelbar in ihrer Zusammengehörigkeit füstri, wird an die Stelle der Gedankeneutvicklung gleich die ontsiche Anschauung selbst gesetzt, in welche die genetische Entwicklung unzuwandeln auch der Zweck alles Mythos isch

Auch die Vergleichung der Seele mit einem Gespann hat, wie schon Hermias (bei Ast S, 125) bemerkt, an dem Anfange des parmenideischen Gedichtes ihr Vorbild. Schwieriger ist es dagegen zu beurtheilen, ob und in wie fern Platon bei der Gliederung der Seele selbst sich an die Pythagoreer angeschlossen hat, denn einmal war der Unterschied von Vernunft und Begierde, an welche er zunächst anknüpft, bereits in das Volksbewusstsein übergegangen, so fern ja die voraufgehende Rede, in welcher er auftritt, durchaus den populären Standpunkt festhält, und es scheint daher zu diesem Zwecke keines Zurückgehens auf die Pythagoreer zu bedürfen, zweitens aber sind die Angaben über die Eintheilung des Seelenlebens bei den Letateren durchaus einander widersprechend. Allein was den erstern Punkt anlangt, so bleibt doch den Pythagoreern hier immerhin das Eigenthümliche, dass sie Vernuuft und Begierde nicht als blose verschiedene Kräfte, sondern geradezn als verschiedene Theile ansahen und demgemäss ihnen auch verschiedene körperliche Sitze einränmten, und gerade dieser Punkt ist es, welchen Platon im Gorgias (s. o. S. 107 ff.) einer genauern Benutzung vorzubehalten scheint. Was aber die zweite Schwierigkeit aubetrifft, so halten wir nns hier ausschliesslich an die Nachrichten, welche bestimmt auf den Philo-· laos, als den einzigen Schriftsteller dieser Schule, zurückgehen, indem alle anderen eben deshalb aus einer vagen, blos mündlichen Tradition geschöpft sind. Von dieser Art haben wir unn aber

zwei, die eine jene Angeben im Gorgias selbst, nach welchen Philolons, wenn schon in bildlicher Hülle, das innere Wesen der Begierde recht gut im Gegensatz gegen die Vernunft beschrieb, und sodann das 21. Fragment (aus den Theol. Arithm. p. 22), nach welchem Seele und Empfindung — also anch wohl die Begierde ihren Sitz im Herzen, Geist oder Vernunft (voë) aber im Gebirue haben \*\*\*).

Zu gleicher Zeit sind nun aber in die beiden letzten Absätze dieses ganzen Abschnittes wiederum mehrere Bestimmungen eingewoben, welche höherer Art, als das im ersten Absatz Enthaltene sind, nämlich der Gegensatz der göttlichen und der menschlichen, ferner der beschwingten und der schwingenberaubten Seelen und endlich der unsterblichen und der sterblichen ζώα. Der erste dieser Gegensätze kommt znuächst bei der innern Gliederung der Seele in Betracht, und da sich ausdrücklich der dritte als ihm entsprecheud ergiebt, so ist auch bei den göttlichen Seelen eine entsprechende innere Gliederung vonnöthen, anch in ihnen mass ein niederer, dem Körperlichen zugewandter Theil sein, nur dass sich hierüber das Genauere nicht einmal mythisch angeben lässt und jedenfalls ein ähnlicher Widerstreit zwischen den verschiedenen Theilen, wie beim Menschen ausgeschlossen ist. Diese unsterblichen ζώα, welche Körper und Geist auf ewige Zeiten mit einander verbinden, sind nämlich offenbar die Gestirne, welche bekanntlich auch schon den älteren Philosophen und wahrscheinlich anch wiederum den Pythagoreern 307) für Götter galten, obwohl Platon selbst dies nur für eine hypothetische, nicht auf sicherem Begriffe (λόγου

387) Θείε «águrer Philol. h. Stob. Ed. þys. I. p. 488 (F. 1. I Böckb); der vornehmste Weltkörper, dax Central euer, heisst nicht blos Hestia, sondern auch Muiter der Gütter (eben da), d. h. wohl: die höchste dieser Göthellen: sie ist nitamlich der rühende Mittelpankt der Bewegung und oben so die ursprüngliche Lichtquelle (löße kh n. a. O. S. 123 fl.) für die annderen Gestirse; Rube und Licht enteprechen aber in der bekannten pyhagorischen Tafeld er Gegenskite dem Geleren Frincip, dem arszegegsprop, Bewegung und Finsternies dem ärzegor (Aristot. Mar. I. 5. 989 a. Inf.). Dass mög-licherweise auch zugleich vom unschliessenden Pener die Beleuchtung

λλογαμένου) bernhende Annahme atchen lässt, weniger woll weil er an ihrer lächtigkeit an sich sweifelt, ab um sich dagegen zu verwahren, als ob das Wesen des Göttlichen hiermit bereits erschöpft sei. Der zweite Gegensatz dagegen entspricht den beiden anderen nicht vollständig, sondern zu den beschwingten Seelen gehören nebeu den göttlichen anch die menschlichen im Zustande der Prätesitsenz, nach empedokleisehem, vielleicht auch wiederum pythagoreischem und herakleitischem Vorbilde\*") Dämonen genantt, p.346 E.247 B. Dies sind die beiden verschiedenartigen Gestalten, im welchen die Seele zur Erscheinung gelangt (ξλλογ tr zübeg zitzen γγγγονίσγ p.346 B.).

Dass übrigens durch den Besitz der Fligel der vollkommner-Zustand der Seele bezeichnet wird, weil den Flügeln die Flüßkeit des Emporflattens (µrtreqozogeiv) zukommt, die rhumliche Ilble aber Bild der geistigen Vollkommenheit ist, das wird ehen bier angedeutet und hierzu geschiekt auch der Umstand benutzt, dass die Gestirne der Mitte der Welkfagel, d. h. der Erde, gegenüber nach oben, weil mehr nach dom Umkreise zu liegen. Hier nämlich triff Bild und Sache zusammen, es sind dies in der That die vollkommneren Weltkörger, und auf ihnen werden wir uns in der That dio Menselonsselen in der Eräckstenz als lebend zu denkon haben, also nicht körperios \*\*\*), sondern mit einem odlern,

stammt (Martin Etudes sur le Timée de Platon II. S. 101. Böckh Unters. iib.d.kosm. Syst. des Plat. S. 94), ist für die vorliegende Frage gleichgültig.

Uebrigens ist zu erimmern, dass Ørûs veiler hier p. 240 C. Ende, noch natten p. 240 C. gendes dem ganzen Zusammenlange den höchsten, absolaten töstt des Platon, den Gött zer "Högip bedeuten kann, wie 8 te in hert a. a. o. IV. S. 82 und 117. Anm. 80. Il er m ann n Vinderies disputationis de sides hout secondom Platonen, Marburg 1809. 4. Anm. 41 und., olwohl zweifelnd, jeh zelbst Prodr. S. 83 annehme; es ist vielmehr die Einheit des Göttlichen in concreter? Anschaumg, so dass das im Gamenne in diesem Ausdruck Zusammengefasste auch von je dem einzelnen Götte glit. Das Erster wirde überdies vielmehr d'e Pojs heissen miliscen.

<sup>389</sup> Empedokles V. I.—6. Karsten; für Herakleitos s. Diog. Laërt. IX, 7. vgl. mit Fragm. 51. Schleiermacher (s. jedoch Zeller a. a. O. I. S. 163 f. Ann. 1), für die Pythagoreer Diog. Laërt. VIII, 32. vgl. 31. (ε/ς τὸ ψύατον = auf die Gestirne?)

<sup>389)</sup> Wie ich Prodrom. S. 89 mit Krische a. a. O. S. 57, 67 angenommen habe; der von mir dort behauptete Widerspruch ist mithin nicht vorhanden; so wie auch das Θείου γένος p. 246 D. dort falsch von mir erklärt ist, das Richtige s. u.

siderischen Körper nmkleidet. Diese Verbindung ist allerdings eine Nothwendigkeit, die dagegen mit einem "irdischen" Leibewird in diesem Zusammenhange nur als ein Verlust der Flügel und ein Herabfallen von der Höhe bezeichnet.

Die Ursache dieses Abfalles wird nun ostensibel als das Thema des zweiten Abschnittes, p. 246 D. - 249 D., bingestellt; lag also alles bisher Betrachtete noch im Wesen der Seele, so tritt demselben erst jetzt ihre Geschichte gegenüber. Allein um dies zn können, muss vielmehr erst der Zustand der Befiederung oder Präexistenz genauer, als bisher geschildert und namentlich hervorgehoben werden, dass es sich für die vorliegenden Zwecke nicht sowohl um die physische, ja anch nicht um die ethische, sondern um die intellectuelle Seite handelt: erst hier tritt gerade das Wesentlichste vom Wesen der Seele, das Idcal der Erkenntniss in den Vordergrund, welches aber in seiner Reinbeit nur den Göttern zukommt (bis p. 248 E.), damit ist nun aber in einem zweiten Absatze (bis p. 248 A.) der Betrachtung des unterscheidenden Charakters der menschlichen Erkenntniss und zugleich der einzelnen menschlichen Individualitäten selbst von einander der Weg gebahnt und damit die Betrachtung ins Erdenleben selher bereits hinabgeführt, worauf denn drittens innerhalb dieses letztern selbst auch die Grenze nach unten gegen die Thierseele zn zichen, mit anderen Worten der eigentliche Charakter des eigentlich menschlichen Denkens zu bestimmen ist, welcher sich in der avaunnge ausspricht \*\*0).

Den Schwingen wohnt die Kraft bei, nach oben emporanhen, wo die Götter wohnen, also die Seele auf die Gestiren zu erheben, sie zu firmen vollkommeneren, präezisteutiellen Dasein emporautragen. Sie haben daber anch am Meisten von Allem, was sich um dem Körper herum befindet (räv zugl vo ösale) am Göttlichen Theil, d. h. die durch sie versinnlichte geistige Kraft sit die gottverwandteste von allen. Das Göttlichen abre ist weise, gut und schön, von dem Weisen, Guten und Schönen nähren sich daher und wachsen die Schwingen, p. 246 D. E. Das Weise, Guten and Schöne in um aber offenbar nichts Anderes, als der Inbegriff der Ideen, die Götter selbst also sind nur dadurch Götter, well sie ihnen nähre stehen. als die Men-

<sup>390)</sup> Vgl. Deuschle a. a. O. S. 24.

schen, weil ihre Erkenntniss dersellen eine h

ßbere und reinere 

st. Die Schwingen bezeichnen mithin nichts Anderes, als die 
F

F

R

sie in sieh an ihnen zu "n

nahren, d. b. sie in sieh anfzuneh
men, sie zu erkennen, nur aber freilieh so, dass nur das G

öttliche das G

stillen erkennt, dass mithin immer schon, so zu sagen
g ewisse Erkenntniss vor der Erkenntniss, ein g

wisse Erkenntniss vor der Erkenntniss, und eben so

wachsen mit dieser Nahrung die Schwingen, d. h. mit der schon

erlangten Erkenntniss die F

ßh

igkeit zum immer woiteren Fort
schreiten in derselben.

Die Ideen sind also erhabener, als die Gestirne selbst, und da diese an die oberen Theile der Weltkugel vertheilt sind, so mnss jenen bildlich der "überweltliche Ranm" zugesehrieben werden. Die Götter selbst müssen sich daher erst zu ihnen aufschwingen, so viel Schönes es anch schon innerhalb des Weltalls zn schauen giebt.' Durch diesen letztern Zusatz wird, was den eigentlichen Kern des Gedankens betrifft, bereits angedeutet, was späterhin in der avaurnois seine weitere Ansführung findet, die Anknüpfung der Erkenntniss an die Empirio, was aber das gewählte Bild anlangt, eben so die Anknüpfung einer fingirten überkosmischen Bewegung der Weltkörper, welche nur von Zeit zu Zeit (διά γρόνου p. 247 D.), nach Ablanf bestimmter grosser Zeiträume, d. h. wie sich späterhin genaner ergiebt, alle zehntansend Jahre eintreten soll, an ihre gewöhnliche und wirkliche kosmische Schwingung, sofern ja schon diese letztere in den oberen Räumen der Welt vor sich geht und mithin Folge des Besitzes ihrer Schwingen ist. So ziehen also die Götter, indem auch das obige Bild von der Nährnng der Schwingen festgehalten wird, zum , Mahle und Schmause ' aus, in der feststehenden Reihenfolge, d. h. die unteren, mehr nach der Mitte zu gelegenon Planeten hinter den oberen, dem Umkreise der Weltkagel mehr sieh nähernden her, and hinter jedem Gotte die zngehörigen Dämonen, d. h. mit jedem Gestirn die auf ihm lebenden vernünftigen Einzelwesen. Man hat nun vielfach geglaubt, dass Platon bei der Ordnung dieses Zuges dem Weltsysteme des Philolaos folgt, wozu doch wohl nnr dann ein Grund gewesen wäre, wenn dieses besser, als sein eigenes den Zwecken entsprochen hätte, welche durch diese ganze astronomische Einkleidung versinnbildlicht werden sollten, wovon sich aber vielmehr das gerade Gegentheil erhärten lässt. Zunächst nämlich darf man nicht übersehen, dass Platon sehon hier in die astronomische Auffassung der Götter die Betrachtungsweise der Volksreligion einmischt, weil die Gottheiten derselben geistige Mächte sind, nicht als ob für ihn ein Widerspruch zwischen beiden Auffassungen bestände, sondern weil dies in der mythischen Darstellungsweise die einzige Möglichkeit ist, nm so diese intellectuelle Seite der Betrachtung allmählich immer schärfer als die eigentlich wesentliche in den Vordergrund zu drängen. So znnächst die Zwölfzahl der "grossen" Götter, so Zeus als Führer des Znges, so ist es endlich auch zu erklären, warum diejenige Gottheit, welche dem Zuge nicht folgen darf, sondern im "Hause der Götter," d.h. im inneren Weltenraume zurückbleiben muss, gerade Hestia genannt wird, nämlich weil Hestia die unterste Stelle im Zwölfgöttersysteme einnimmt. Obwohl nun auch Philolaos sein Centralfener, nm welches sich nach dem dekadischen Zahlensysteme zehn göttliche Weltkörper, unter ihnen auch die Erde, drehen, gleichfalls Hestja nennt; so kann doch dieses hier nicht gemeint sein. Denn darnach müsste sich auch die Erde mit emporsehwingen zum überweltliehen Raume und die auf ihr lebenden Menschenseelen mit ihr, d. h. die letzteren wären dann auch in diesem irdischen Zustande beschwingt, während doch aus p. 246 C. 248 C. das Gegentheil ausdrücklich erhellt. Vielmehr wird gerade darum die Versetzung auf die Erde als Verlnst der Flügel in diesen Stellen bezeichnet, weil es eine Versetzung auf einen der kosmischen und folglich auch der an sie angeknitpften überkosmischen Bewegung entbehrenden Weltkörper, weil die Erde die ruhende Mitte des Weltalls ist. Die Mitte aber bezeichnet das Unten, folglich ist sie die unterste unter den Gottheiten, Hestia; eigentlich ist sie freilich, als unbewegt, auch unbeseelt und eben deshalb eigentlich gar keine Gottheit mehr; die mythische Form verdeckt indessen diesen Widerspruch. So bleibt denn ein Anschlass an den Philolao nur in so weit übrig, als das platonische Weltsystem mit dem seinen zusammenstimmt, d.h. in dem Gegensatz der vollkommneren Fixstern- und Planetengegen die unvollkommnere Erdregion, und hieran soll uns gewiss auch die Bezeichnung der Hestia erinnern, die bei aller sonstigen Abweichung doch hier so gut, wie beim Philolaos, den mittlern, ruhenden Körper des Weltkugel bezeichnet. Auch der , überweltliche Ort' hat ohne Zweifel an dem umschliessenden Feuer oder Olympos des Philolaos sein Vorbild, welches sich schon durch seinen Namen als einen der Hauptsitze des Göttlichen bewährt und in welches Philolaos nach Stobiaos (Ecl. phys. I. p. 488) auch die "Reinheit der Elemente" («Raspirvar vär vorogta») verlegt haben soll, gewiss ein gutes Vorbild für die folgende simuliche Darstellung der Ideen, wie es anch im Uebrigen um die genauere Dentung dieses Ausdruckes stehen nag<sup>20</sup>), p. 246 E.—247 C.

Diese nun folgende Schilderung der Ideen soll nun aber trotz ihres sinnlich - bidlichen Ckrarkters nichts desto weniger der Wahrheit dienen ,p. 247 C., und so tritt denn auch unter dieser Form die Begründung der Ideen auf die eleatische oziofa, welche mas schon aus den vorangfenden Dialogen bekannt ist, hervor, und wie z. B. die oziofa im Kratylos, p. 223 D., über alle sinnlichen Qualitäten erhoben wird, so wird sie auch hier als farb, gestaltund stofflos, mithin als unkörperlich bezeichnet. Um sie herum nimmt auch die wahrhafte Erkenntniss diesen Ort ein, d. h. wie die oziofa, die Idee des Seins als der objective, so wird die Idee der Erkenntniss als der objective, so wird die Idee der Erkenntniss als der objective Tubegriff der Ideen gefasst, und auch die mit der Erkenntniss beim Platon stets eng verwachsene Tugend findet uuter den Ideen als sospooriovy und öxensooriovy aviry

<sup>391)</sup> Ich vermag demantologe den von Bückh wiederholt, zuletzt Philoso S. 104f. herwergehoberen philosichen Hinterprand dieser Darstellung nur nach den Medikeationen von Krische a. n. O. S. 57—61 annærkennen, wobei indessen der Irrithum des Lettern, alse die Erde tvots inser Richens sich dennoch um die Weltare drehe, durch Böckh, Unters, Bb. d. komm. Denschle a. n. O. S. 28f., der überhaupt jede astronomische Auffassung verwirft, dandren her nach seinem eigenen Eingeständnisses sich jede Deutung nicht blos der föse dörsren, sondern auch eines so bestimmten und abstrepensis nicht bedeutungslosen Zuger, wie des Zurickhelblens der Hestin unmöglich macht. S. im Urbrigen gegen ilm meine angef. Rec., Jahris Jahrb. LXN, S. 183—150.

Unter der tänsgirungsår srongtier versteht höck h. Philol. S. 108 den ausserschildten unbegrunten berern Raum, mit wielkem Stobios den Olymp verwechselt habe. Dies en, Göttinger gelehrte Anszigen 1827. 8. 881 f. widerspricht ilm, irrt aher sellet darin, dass Stobios den Fixternhimmel als Olymp bereichme, da die Worte zir ples vor dewarfen plege vor aufgigeres sich vilmeler auf das vorhengehend zu sich gewarder betreichen scheinen. Aber auch es lassen diese Worte noch eine depopeler Auslegung un, die vom Bück in a. 0. 98, 30, 4 mm. 1. = 20 demonstration of the scheinen der demonstration of demonstration of the scheinen gewöhnlicher Sinne almust, so dass wirklich nur der äusserste Road ein men gewöhnlicher Sinne almust, so dass wirklich nur der äusserste Road ein mes die susschliesengele Feuer und nicht dieses schein in seiner Gesammen.

ihren Platz, p. 247 D. vgl. p. 250 200). Dies ganze intelligible Sein aber wird als ὄντως ὄν dcm abgeleiteten Dasein gegenübergestellt, p. 247 E.

Die Fahrt der Götter nun geht ohne alle Störung von Statten. Zwar hat auch bei ihnen jene reine Wesenheit nur den Führer der Seele, den voög, zum Beschauer, aber dieser füttert nach der Rück-kehr anch die Rosse mit Nektar und Ambrosia. D. h. auch die niederen Seelenfunctionen haben hier in einem weit höhern Grade an dem höhern Leben des Geistes Theil, und die Erkenntniss ist hier weit mehr eine der unmittelbaren, intnitiven sich annähernde, p.247 C.—E.

Anders ist es sehon in der Präesistenz mit den menschlichen seleen, von denen auch die am Hüchsten stehenden den Göttern blos möglichst "folgen," d. h. wie dies hier auch geradezu crklärt wird, möglichst klmilich (tixaguirn), keineswege also gleich sind, vilenders isch von ihnen nuterscheiden wie das Besondere von Allgemeinen, das Abgeleitete vom Urprünglichen. Eben daraus, ass die Einzelseelen doch anch sehon in der Präesistenz blose Einzeldinge sind, folgt ferner die Verschiedenheit auch der einzelnen Individualitäten von einander auch sehon in diesom Zustande, welche der Mythos durch die verschiedene Art, wie sie

Olymp genannt worden wäre. Im letztern Falle aber kann man um so leichter mit Krische, De societatis a Pythagora in urbe Crotoniaturum conditue scopo político, Göttingen 1830, 4. S. 62 unter der είλικρίνεια τῶν στοιχείων den Aether verstehen, der dann also das umschliesseude Feuer noch wieder seiuerscits umschliessen würde, zumal da Philolaos auch mit dem Centralfeuer Aether verbunden zu haben scheint, sofern der demselben zunächst liegende Weltkörper, die Gegenerde, auch die ätberische Erde genannt worden sein soll, Simplic. zn Aristot, de coel. II. p. 121b (angeführt von Böckh a. a. O. S. 128). Es leuchtet ein, wie vortrefflich die philolaische Bezeichnung des Aethers als , Lastschiff der Weltkugel' (ά τὰς σφαίρας όλκάς Fr. 21.) dazu passt, wenn derselbe so die Weltkugel von aussen zusammenschliesst. Man könnte versucht sein, diese Auffassung mit der von Böckh zu versöhnen, so etwa, dass der Acther das Element des Unbegrenzten ware und so mit dem απειρον πνεύμα (Aristot. Phys. IV, 6, 213b. 22 ff.) ausserhalb der Welt zusammenfiele; indessen wäre dieser Versuch nicht frei von manchen in die Augen springenden Bedenklichkeiten. Dissen a. a. O. möchte lieber das ganze umschliessende Feuer mit dem Aether

<sup>392)</sup> S. Heindorfz, d. St., gegen welchen sich Stallbaum mit Unrecht erklärt.

den Göttern folgen, bezeichnet. Es ist daher hier nicht mehr allein von der Schlechtigkeit des einen Rosses, d. h. der Begierde, ia nicht einmal von der Unvollkommenbeit der beiden niederen Seelentheile allein, sondern auch von der ihres vovg selber die Rede (κακία ήνιότων). Es wird zwischen besseren und schlechteren Führern uuterschiedeu, also auch hinsichtlich des vovç selbst eine Verschiedenheit der geistigen Begabung angenommen. Mithin liegt die Schuld des Herabsiukens ins Erdendasein auch keineswegs blos auf der Seite der niederen Seelentbeile 160); ,es ist keine moralische, sondern eine intellectuelle Schuld ', ia nicht einmal eine absolut willkürliche, sondern durch die angeborne Naturaulage nothwendig bedingte oder doch das Erstere nur in so fern, als sich allerdings auf einer solchen gegebenen Naturgrundlage die menschliche Freiheit entwickelt. Das genauere Verhältniss dieser beiden Momente zn einauder kaun nun bekanntlich, wenn überbaupt, nur auf dem Wege einer genetischen Entwicklung begriffen werden; für eine solche bietet aber der platonische Standpunkt keinen eigentlichen Raum dar, für den Platon bleibt daher nichts Auderes fibrig, als beide Tbatsachen hart an einander zu rücken, über ihren inneren Widerspruch aber durch eine rasche Wendung hinwegzugehen. Eine solche Wendung ist es, wenn ueben der Schuld der Wagenlenker, durch welche die Schwingen erlahmen oder geknickt werden, so dass sie nach der Heimkehr - statt Nektar und Ambrosia - nur der Vorstellung sich als Nahrung bedienen, p. 248 B., auch zugleich mit ganz unbestimmtem Ausdrucke . irgend eines' wie zufälligen, also ausserhalb ihrer Schuld liegenden Unfalles gedacht wird, durch welchen die Seele sich mit Vergessenheit und Schlechtigkeit erfüllt, p. 248 C., so dass hier recht absichtlich der Ursprung des Hässlichen und Böseu, durch welches schon nach p. 246 E. die Flügel verloren gehen, ins Dunkel tritt 894). Der eigentlich objective Grund liegt nach dem Zusammenbange des Ganzen für den Eintritt ins Erdendasein in der Nothwendigkeit,

<sup>393)</sup> Wie Zeller a, a, O, H, S, 263, vgl, 271, Aum, 1, annimmt,

<sup>301)</sup> S. Steinhart a., a. O. IV. S. S3f. und gazu besonders Deuschle a., a. O. S. 26. Die verschiedene komische Ntellung der Welkfürper, von welcher anzgehend Philolaso auch den Geschöpfen des mehr anch den Umtreite zu gelegnen je einen höheren Grad der Vollkommenheit zusprach, möchte Kris ehe, Uch. Plat. Phädr. S. 63, auch hier in Betracht gezogen wissen, Allein dazu reichen Platon's Andestungen selwerlich hier.

dass aller körperliche Stoff, mithin auch der irdische beseelt werde, nnd wenn der Dialog diese kosmische Nothwendigkeit, die für den Timãos begreiflicherweise das Wesentliche ist, nicht ausdrücklich hervortreten lässt, so liegt die Ursache einfach darin, weil nicht die physische, soudern die intellectuelle Seite als Eudzweck der Betrachtung hervortreten soll, woraus denn folgt, dass der Phädros den dialektischen Gesprächen angehört; ein Widerspruch beider Standpunkte, wie ich selbst ihn früher angenommen habe 205), ist daher nicht zuzngeben, der Abfall schliesst die Nothwendigkeit des Abfalls uicht aus. Allerdings aber ist das Physische, wic schon bemerkt, die Basis des Intellectuellen, die Gesetze von beiden sind in letzter Instanz dieselben, die allgemeine Weltordnung. welche daher auch hier als Gesetz der Adrasteia eingreift und sogar die letzte Antwort auf die hier einschlagenden Fragen bietet, indem sie sowohl bestimmt, welche Seclen in der Präexistenz verhleiben, nämlich die, welche nur überhaupt Etwas vom Seienden geschant haben, als auch die Stufenfolge der Lebensloose im irdischen Dascin feststellt. Zwar steht nämlich nur an der erstern Stelle ausdrücklich Dispos 'Aspastrius, aber der vouss an der zweiten ist offensichtlich dasselbe, p. 248 C. Charakteristisch ist aber auch hier wieder die mythische Bezeichnungsweise durch den Namen jener dunklen Naturgottheit, weil sie eben eine weitere Erklärung nicht zulässt, p. 248 A. - C.

Die eben erwähnte, nunmehr folgende Tafel der verschiedenn Lebensbestimmungen ist als Fortsetzung der Betrachtung über die Verschiedenheit der Individualitäten anauschen, welche sie gleichana nus der Präcesienen zu die Erde heraführt, auf welcher Allein ein fester Boden für ein wirkliches näheres Eingehen in diesen Gegenstand sich darbietet. Das Princip der Anordaung, welchem Platon dabei folgt, ist neuerdings durch Deussch le<sup>289</sup>) vortrefflich ins Licht gestellt worden. Die Abstufung muss sich nottwendig "nach dem verschiedenen Grade richten, in welchem die Seele die Lieue geschaut hat, also je nach dem unstgebrachten lankt und der dadurch bestimmten Richtung auf verschiedenen Ob-

<sup>395)</sup> Prodr. S. 86.

<sup>396)</sup> a. a. O. S. 26 f., wodurch alle früheren Betrachtungsweisen dieser Stelle, unter ihnen anch die meine (Prodr. S. 77) veraktet sind. Eine kleine Ungenaufgkeit ist es, wenn De uschle schlechtweg angieht, die vier ersten Stufen hätten drei Beiwörter.

jecte.' Damit ist denn eine dreifache absteigende Gliederung gegeben, znnächst Alles, was ein ideales, schöpferisches, wesentliches Streben, sodann aber Alles, was blose Nachahmung und hlosen Schein oder doch blose Beschäftigung mit der nnmittelbaren nnd einzelnen sinnlichen Materialität als solcher einschliesst und endlich drittens die gänzliche Inhaltlosigkeit, der gänzliche Mangel jeder Hingshe an das Object, der reine Egoismus. Der dritte nnterste Grad lässt selbsverständlich keine weitere Gliederung zu und wird daher blos durch den regarrixos vertreten. Die heiden anderen Stufen aher gliedern sich heide in paralleler vierfacher Stnfenfolge, so dass immer die entsprechende Stelle in der zweiten Stnfe der in der ersten wie die Nachahmung der Wirklichkeit oder auch wie das Einzelne dem Allgemeinen gegenübersteht. Ueberdies aber wird in den höheren Graden auch noch ein grösserer Reichthum verschiedener Richtungen, welche innerhalb eines jeden derselben möglich sind, angedentet, denn je idealer, desto umfassender ist auch der Wirknngskreis der Seele. So finden wir im ersten Gliede vier dnrch n nnd aal verbnndene Beiworter, im zweiten und dritten nnr deren drei, im vierten endlich, welches den Hebergang in die zweite Stufe macht, eben so wie in allen Gliedern der letztern nnr noch zwei solcher Unterscheidungen, wohei aher jenes noch im Gegensatz gegen sämmtliche Glieder der zweiten Stufe durch den Zusatz φιλοπόνου ausgezeichnet wird, eine Composition, durch deren ersten Theil ansgedrückt wird, dass es diesen Seelen noch ein rechter Ernst nm ihre Bestrebungen ist, was dann von Stufe zu Stufe abnimmt, indem ,die persönlichen Interessen den sachlichen immer mehr Ranm abgewinnen.' Nämlich es soll diese Composition offenbar an die des ersten Gliedes erinnern, deren erster Bestandtheil gleichfalls durchgängig giloc ist, was Alles dann durch die vierte Bezeichnung lowrixov dort unter einen Gesichtspunkt zusammengefasst wird, nm so zu der folgenden Betrachtung des Eros im richtigen Sinne als des idealen Strehens üherhaupt überzuleiten, denn eben die Erklärung, in wie fern, wie hier, der Philosoph mit dem Liebhaber des Schönen oder der Musen dieselbe Stelle einnimmt, ist recht eigentlich das Thema des zweiten Haupttheils der Rede. Ganz allein, einsam im Zuge, ohne Beiwort, ungetheilt in der Richtung der Thätigkeit steht endlich der rugarring da. Dem Philosophen entspricht als sein Schattenbild der Wahrsager; käme,

es blos auf den Gegenstand an, so müsste er die nächste Stelle nach ihm einnehmen, denn anch er ergreift das Göttliche als solches, aber nicht selbstthätig, sondern rein passiv, bewusst- und willenlos. Der schöpferische theoretische Denker ist nach Platon bekanntlich anch der wahrhafte praktische Staatenleuker, und so steht denn in zweiter Linie der wahre gesetzliche König, wie er in Bezng auf die inneren, oder Held, wie er in Bezug auf die äusseren Angelegenheiten, oder allgemein Herrscher, wie er genannt wird, um auch den edleren republikanischen Regenten mit zn nmfassen. Es ist dies die höchste und nmfassendste Wirksamkeit und Thätigkeit; diesem wirklichen Schaffen und Handeln steht der fälschlich so genannte ποιητικός gegenüber, welcher blos μιμείται το ποιείν. Dass nnn die dritte Stufe der Staatsmann einnimmt, wäre schwer zu begreifen, da derselbe von eben diesem Könige, Helden und Herrscher nicht verschieden zu sein scheint, wenn man nicht ans dem beigefügten Hansverwalter und reichen Besitzherrn oder Fabrikherrn (χρηματιστικός, hier offenbar im edlern Sinne des Wortes verstanden) ersähe, dass hier die materielle Seite auch des Staatslebens, insonderheit seine Finanzkräfte bei diesem Ausdrucke ins Auge gefasst sind. Es wird hier also bereits der Uebergang zur materiellen Seite des Daseins gemacht, hier aber erscheint dieselbe noch geadelt durch die Wirksamkeit derselben aufs Grosse und Allgemeine hin, wogegen das entsprechende Gegenhild in der zweiten Reihe, der auf die Scholle angewiesene Landbauer und der von der Handarbeit sich ernährende Handwerksmann' ist. Endlich der Gymnastiker und der Arzt haben cs zwar nnr mit dem einzelnen Körper zu thun, aber sie wirken doch zum wahren Heile und Nutzen und aus wirklicher Liebe znr Thätigkeit, wogegen der Sophist und Demagog zwar anf die geistigsten, allgemeinsten und weitesten Interessen hinzuarbeiten vorgeben, unter diesem Scheine aber an die Stelle geistiger Gymnastik vielmehr ein leeres nnd trügendes Wortgefecht, an die Stelle wirklicher Heilung der Schäden in Staat und Gesellschaft vielmehr eine Vermehrung und Verschlimmerung derselben setzen, p. 248 D. E.

Uebrigens ist anch hei dieser ganzen Abstufung der intellectuelle Standpunkt und nicht der ethische wiederum vorwiegend; sonst müsste dieselbe doch in manchem Betracht anders angeordnet sein, namentlich lätte sonst zwischen den verschiedeuen Classen

Susemibl, Plat. Phil. L.

der Dichter geschieden und denen von ihnen, welche auf eine wirkliche ethische Wirksankeit ausgehen, wie die sonat hei Platon geschiedt, eine weit höhere Stellung eingerkunt werden untsen. Nur so begreift sich der Zuastz, dass, wer in diesem seinen Bernfe nugerecht gelebt habe, unch dem Tode in ein schlechteres, wer gerecht, in ein besseres Dasein übergebe, p. 248 E., während doch bei Sohlisten und Demangogen, vorzugeweise aber bei den Tyrannen nur das Letztere überhaupt nögfich zu sein schiedt, mag auch im Uebrigen Stein hart is "") Benerkung etwas Richtiges laben, dass man auch hier wieder Platon's mildes Urtheit (seehen, weches, auch bei Sophisten, wie Periadros, oder bei Tyrannen, wie Periadros und Gelon die Möglichkeit eines gerechten betwein sicht aussehlissen mochte." Dem allerdings ist auch selbst auf diesen niedrigsten Stufen ein verschiedener Grad gerechtern oder negerechtern det heuss denkbar.

Andererseits liess sich freilich der ethische Gesichtspunkt innerhalb des irdischen Daseins nicht mehr ganz ausschliessen und hat eben deshalb auch schon in der Schilderung der Präexistenz dadurch seine Anknüpfung gefunden, dass unter den Ideen nicht blos die des Seins und die der Erkeuntniss, sondern auch die der verschiedenen Tugenden namentlich hervorgehoben wurden. Diese Seite der Betrachtung findet nun in den Zwischenznständen zwischen dem jedesmaligen Wiedereintritt ins menschliche Dasein ihren Ausdruck. Für den Schauplatz der Strafe wird die Vorstellung der Volksreligion von einem unterirdischen Hades festgehalten, für die Belohnung dagegen wird absichtlich der unbestimmte Ausdruck der Erhehung über die Erde auf , irgend einen Ort des Weltalls' gewählt, weshalb denn auch wir kein Recht haben, eine genauere Deutung zu wagen, so nabe sich auch dasselbe Gestirn, auf welchem die betreffenden Seelen bereits in der Präexistenz gelebt haben, darbieten mag \*\*\*). Dazu kommt, dass an eine Beschäftigung mit den Ideen anch für diese letzteren Seelen nicht zu denken ist, sondern dass diese nach der mythischen Darstellung nur alle zehntausend Jahre ein für alle Mal eintritt 300). Dies Letztere findet nun zwar auch für die See-

<sup>397)</sup> a. a. O. IV, S. 85.

<sup>398)</sup> Was such Krische a. a. O. S. 69 wirklich annimmt.

<sup>399)</sup> Deuschle a. a. O. S. 29, der überhaupt für diesen ganzen Absatz zu vergleichen ist.

len der Gestirue statt, and in so fern würde dieser Aufenthalt allerdings keinen Widerspruch einschliessen, wohl aber in so fera,
als die Seelen der Gestirue doch auch nach der Rückkehr aus dem
überweltlichen Orte trotzdem fortwährend in einem stetigen Zusammenhange mit denaselben, d. h. mit den Ideen beliehe. Nudurch jene uubestimute Wendung konnte Platon jenem Widerspruche entgehen, für eine stärkere Hervorhebung der ethieselen
Zwiselnenzustände hilbe daher in dieser ganzen Anlage kein Raum,
sondern diese forderten eine selbständige mythisehe Behandlung,
im welcher ungekehrt von ihnen der Hantpresichtspunkt ausgebt;
der Phitdon füllt diese Lücke aus; hier wird dagegen im Uebrigen
nur noch das Todtengericht aus dem Gorgias, p. 523 f., in diesen
allgemeinern Zasammenhang aufgenoumen.

Schr möglich ist es dagegeu, dass das Numerische der gauzen Anordnung durch die pythagoreische Heiligkeit der Zehnzahl bedingt ist, mag man nun das prätxistentielle Dasein als die klebates oder aber richtiger das thierische als die niedrigste zu den aufgezählten neuu Stafen hinzurechnen. Sicherer weisen die zehntausendjährigen Weltperioden und der zehnmalige Lebenslauf während oiner jeden anf die gleiche Quelle, und die Abkurzung auf einen dereinaufgen für die philosophischen Seelen unsg anch der gleichefalls heiligen pythagoreischen Derizahl zu ihrem Rechte verhelfen "). Dogmatischen Werth aber hat dabei gewiss mr die Annahme grosser Weltperiodon im Allgemeinen und ein gewisser, nicht näher zu bestimmender Zusammenhang derselben mit den Schikckalen der Seelen.

So ist doch die Anknüpfung an den Pythagoreismas wieder un eine sehr beckere und formale, und gerade in einem wesentlichen Pankte wird vielmehr Protest gegen denselben erhoben, anhalte in Bezag auf die Andelmung des Keelenwanderung auf die Thiertelber. Denn nicht andera, als auf eine Verwerfung derselben kann man es denten, wem bei der ersten Metanomatose dieselbe ausgeschlossen und für die späteren Fälle offeubar nur zugeflassen ist, sun zunkchat den mythischen Zuaammenhang nicht zu stören, welcher die Möglichkeit eines noch tiefern Herabsinkens anch für die niedrigste Lebensatüre ebenso möglich zu erhalten verlangte, wie sie für alle anderen geforder wird. Dagegen

<sup>400) ·</sup> Krische a. a. O. S. 65-67.

wird umgekehrt das Hinaufsteigen in ein mensehliches Dasein auf diejenigen Thiere beschränkt, welche vorher bereits Meanchen waren. D. b. das Wesentliche bei dieser ganzen Darstellung ist nichts Anderes, als die Unterscheidung der mensehlichen Intelligenz, wie von der göttlichen, so jetzt von der thierischen. Dort liegt der Unterschied unr in der Form, die göttliche Erkenntniss ist intuitiv und vollkommen, die menschliche dieserseiv und fragmentarisch, hier dagegen im Inhalt, die thierische Seele ernangelt der idealen Erkenntniss überhaupt, well ihr das unterschiedende Kennseichen der menschlichen Erkenntniss, der Be griff, abgeltt, d. h. die objective Idee, sofern sie in das snbjectiv-menschiliche Wissen eintritt."

Der Begriff wird nun aus der Vielheit der Wahrnehmungen durch die geistige Ineinsetzung gewonnen, könnte aber nicht ans ihnen gewonnen werden, weil er nicht in ihnen liegt, wenn er nicht sehon an sich in der Seele schlammerte, so dass dieser Process der Begriffsbildung nichts Anderes, als die Rückerinnerung (dwigupqus) an die in der Pritexistenz geschauten Ideen ist.

In der ἀνομνησις ist nun der eigentliche Mittelpunkt der ganzen Rede erreicht. Die eigentliche Bedentung des ganzen ersten
Hauptabschnittes stellt zich jetzt klar als die Verknüpfung des
idealen Wesens der meuschlichen Erkennniss mit litera hysischien Voraussetzungen und Bedingungen dar. Dies Alles zieht
aber die ἀνόμνησις in einen einzigen gemeinsamen Assdruck zusammen, da sie eben so wohl an der sinnlichen Wahrzehnung, als
andererseits durch die Präexistenz an den Ideen hängt. Die Präexistenz selbst, öbwohl durchass ernsthaft gemeinten Bogma, hat
darnach trotzdem hier keine selbstindige Bedeutung, sondern ist
um Hinterlage für die ἀνάμγαρες. Es bleibt daher nur noch ührig
zu zeigen, wie auch im zweiten Hanptheil der Eros und alle an
ihn angeknüpfen Momente bereits in der letztern enthalten sind.

## VI. Der zweite Haupttheil der zweiten sokratischen Rede.

Im Eingange desselhen wird nun die Gleichberechtigung der drei anderen Classen des Wahnsinns neben der Liebe scheinbar noch festgehalten, obwohl dieselbe in der niedrigen Stellung,

<sup>401)</sup> Deuschle a. a. O. S. 27.

welche Wahranger, Telesten und Dichter dom Erotiter gegenüher in der obigen Tafel der Lehenslosse erhalten, hereits recht ahsiehtlich von Neuem erschittert ward 200. Freilich ist anch jene Gliederung immerhin nur eine einseitige. Sie bernht auf den verschiedenen Stufen des Bewusstseins, die gewie ist aher zunächst Bewusstlosigkeit, in Bezug auf die letztore können daher allerdings Seher und Dichter den Philosophen noch wieder nähergerlickt werden.

Das Ganze zerfällt in drei kleinere Theile, welche wieder das Absteigen vom Allgemeinen durch das Besondere zum Einzelnen in sich darstellen. Der erste nämlich verkaüpft nach dem Grundcharakter des Mythischen wiederum Wesen und Werden des Eros vom allgemeinen Gesichtspunkte an, p. 249C.—20c der zweite bespricht seine verschiedensrtige Acusserung in den hesonderen Individualitäten (hisp. 233 C.), der dritte endlich seine Wirksamkeit in der einzelnen Menschenseele als solcher <sup>200</sup>

Der erste dieser Ahschnitte entwickelt nun sofort die Liehe ans dem gewonnenen Boden der , Wiedererinnerung' heraus, und nur scheinbar ist es ein Hinausgehen über denselhen, wenn als das eigentliche Correlat und der wesentliche Anknüpfungspunkt der Liehe die Idee dos Schönen erscheint, während die avauvnois doch gleichmässig alle Ideen nmfassen mnss, denn die sinnliche Wahrnehmung gerade des Schönen bietet in der That auch für sie den nächsten und lebendigsten Anhalt. Denn nicht das Wahre und Gute als solches, wohl aher das Schöne ist unmittelbar der Wahrnehmung und zwar namentlich der edelsten von allen, der Gesichtswahrnehmung zugänglich. Allordings schauten wir einst, wie es schon oben erzählt war, die Urbilder der Erkenniss (pooνησις), p. 250 D. and der Tagend (δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη), p. 250 B., aher ihre irdischen Abhilder (όμοιώματα) sind nur dnrch trübe Werkzeuge (δι' αμυδρών δργάνων) nns zugänglich, so drückt dies der Mythos in seiner Sprache ans. Nur mit Müho reihen wir

<sup>402)</sup> Denn dass dabel mur an die begeisterungslosen Dichter gedacht würd, die begiedsterten dagegen zur ersten Classe gehörten, wie Steinhart a. s. O. IV. S. 84 annimmt, diesen Unterschied macht Platon nicht nar nicht, sondere dieselbe Andolge wirde une sogar wingen, and den begeisterten Manliker zur ersten Classe zu zählen, d. b. dem Fhilosophen gleichnatsellen!

<sup>403)</sup> Deuschle a. a. O. S. 30 f. S. jedoch Jahn's Jahrh. LXX. S. 150,

sie ihrer Idee, ihrem Gattungsbegriffe (yévog) ein, d. h. unr mittelbar, durch eine lauge Kette von Untersuchungen, Urtheilen und Schlüssen erkennen wir, dass anch das, was unsere Sinne uns bieten, den ewigen Gesetzen des Wahren und Guten gehorcht. Allzu heftige Liebe würde auch entstehen, wenn uns ihre leibhaftigen Abbilder zu Gesichte kämen, d. h. wir würden vorschnell und nicht auf dem methodischen Wege zum Ziele eilen. Die Schönheit dagegen leuchtete und glänzte auch schon unter den Ideen. d. h. es ist die Idee in der Beziehung der Sinnenwelt auf sie betrachtet, die Idee gleichsam schon selbst in sinnlich anschaulicher Form. Aus diesem ihren Leuchten und Glänzen erklärt sich denn auch die Vergleichung des vorirdischen Schauens der Ideen mit der Mysterienweihe und der bei derselben gebräuchlichen Enthüllung der Götterbilder im reinsten Lichtglanze 101). Indem nun Platon diese seine Mysteriensprache, p. 250 C., scheinbar entschuldigt, macht er dadurch recht eigentlich auf den Zweck aufmerksam. welchem sie dient, nämlich dadurch alle Ideen zu Götterbildern, d. i. zu plastischen, oder, was für den Griechen dasselbe ist. zu schönen Gestalten zu verkörpern und ihnen so die ihnen zugehörigen Eigenschaften in sinnlicher Form beilegen zu können (όλόκληρα δὲ καὶ άπλα καὶ άτρεμη καὶ εὐδαίμονα φάσματα), durch welche erst recht der volle Zusammenhang und die volle Parallele der sinnlich - schöuen Gestalten mit ihnen hergestellt wird. Erst so kann namentlich derselbige heilige Schauer, welcher in der Präexistenz die Seele den Ideen gegenüber ergriff, beim Anblicke des sinnlich Schönen sich erneuern, welcher der erste Ausgangspunkt der Liebe ist, p. 251 B. vgl. p. 250 A.; nur unter diesem Bilde kann er überhaupt versinnlicht werden 400).

Aber nicht in allem Seelen ist die Kraft der Erimuerung stark geaug, um diesen heiligen Schauer in ihnen zu erregen, sondern nur in deuen, welche lange geaug umd viel von den Ideen geschaut haben und welche ferner usch frisch von diesen Weihen herkommen (derttakje, verdarkje) umd auch noch nicht durch schlechten Umgang verderbt sind, d. h. in welchen diese Eindrücke von frither Jugend auch kräftig genug geblieben sind (im Gegensatz gegeu die öpungebig Sophist. p. 281 B. vgl. Euthyd. p.

<sup>404)</sup> Das Genauere bei Krische a. a. O. S. 73-76.

<sup>405)</sup> Ueber diesen ganzen Absatz vgl. die weiteren tief eindringenden Ausführungen von Deuschle a. a. O. S. 31-33.

272 h.), und welche rechtzeitig die entsprechende philosophische Erziehung genossen haben, p. 250 A. E. 251 A. E. kommat also Alles auf den sehon mitgebrachten dieselen lahalt, zugleich aber auch und dadurch ergünzt sich hier der erstere in der obigen Tafel der Lehenslosse noch alleiu vorsultende Gesichspunkt — auf die richtige Methode seiner Aushildung an. Der Widerspruch gegen p. 286 C., nach welcher Stelle die Seele, welche nur überhaupt Etwas vom Wahren schaute, überall nicht auf die Erde herabsinken sollte, sit uur scheinbar: früher einmal, um bei der Sprache des Mythos zu bleiben, muss doch woll anch die nummehr gefalleus Seele glücklicher gewesen sein, ohne idealen Inhalt ist ja keine von üben.

Die meisten Seelen bleiben dagegeu am Siunliehen als solchem klehen, dies giebt Gelegenheit, das Gebiet der edlern Liebe, welche hier alleiu gesucht wird, zu verengern und nicht blos die sinn lie he Knabenliebe, sondern auch die Geschlechtsliebe und Kinderzeuqung von ihr anszuschliessen \*\*, p. 250 E.f.

Die sehöuen Gestalten sind nuu in diesem allgemeinen Theile umflicht absiehtlich and ziemlich im Allgemeinen gehalten, erst p. 251 A. wird die schöne Menscheugestalt wie belläufig eingeschoben, und erst p. 251 C. tritt das persönlicher Verhältuiss wie selbstverständlich hervor, und mau erfährt, dass es ein Knabe ist wi. Ganz so ward sehon oben in der Gliederung der Lebeusberufe, p. 248 D., dier Philosoph mit dem Lichhaber des Schönen und mit dem Igoravág, bestimmter aber p. 248 E. mit dem siftlichen Knabenliebhaber auf eine Liuie gestellt. Es fragt sich un, wie sich das Allgemeine und das Persönliehe hierbei uhler zu einander verhalten, und ferner, ob die reine Liebe nur den Philosophen aussehliesslich zukommt; endlich drittens ritt hier noch die Schwierigkeit ein von der körperliehen Schönheit zur geistigen überzuleiten.

Dies Letztere geschieht nan zunächst und zwar durch die weitere Hervorhehung der in der Wahrnehunung des Sehömen euthaltenen höheren psychologischen Momente. Nachdem in jeuem heiligen Sehauer die erste Aufregung des objectiven Elements, des mitgebrachten geistigen Inhalts versämlicht ist, gilt es jetzt

<sup>406)</sup> Darnach ist eine verkehrte Behauptung Prodr. S. 83 zu berichtigen.

<sup>407)</sup> Deuschle a. a. O. S. 32 f. 34.

auch die Erstarkung der subjectiven geistigen Kraft zu schildern und so die Seele aus der Passivität heraustreten zu lassen, in welcher sie sich noch bei jenem Schauer hefindet. Es muss daher an die Stelle der Mysteriensymbolik jetzt eine ganz andere Darstellung treten, und da die ideale Kraft der Seele selbst unter dem körperlichen, physiologischen Bilde des Gefieders aufgenommen war, so muss auch diese Darstellung einen physiologischen Charakter an sich tragen. Nicht umsonst heht aber dabei Platon hervor, dass einst die Seele als Ganzes (πασα) beffügelt war, denn wenn auch die emportragende Kraft der Schwingen zunächst nur dem νούς zukommt, während die ἐπιθυμία vielmehr zur Erde herahzieht, so hat doch die Sehwinge zugleich die Gewalt, auch die sinnliche Scele mit sich fortzureissen, und auf dieser Voraussetzung allein beruht die Möglichkeit, dass auch umgekehrt bereits in der Sinnenwahrnehmung die höhere Erkenntniss schlummert 400). Platon schliesst sich nun also symbolisch an die empedokleische Erklärung der Wahrnehmung durch das Eindringen von Ausflüssen der wahrgenommenen Gegenstände in die Sinnenwerkzeuge an 409). Diese Ausflüsse des schönen Körpers dringen nun von den Augen iu die Seele ein und befruchten den zurückgebliebenen Keim des Gefieders. D. h. unmittelbar mit der Wahrnehmung des Schönen rogt sich mit dem stannenden Gefühle der Erhabenheit des idealen Ohjectes, welches sich hinter der sinnlichen Schönheit verbirgt, doch auch sehon das erste Bewusstwerden der Fähigkeit, sieh ihm anzunähern, damit aber zugleich die Sehusucht ("inspoc), sich auch wirklich in diesen Besitz zu setzen, wohei wieder ein etymologischer Scherz an das Inadaquate dieser sinnlichen Darstellung erinnert. So liegt allerdings in der Bcgierde selbst - denn eine solche ist dieser Tusgoc - ein starker idealer Zug, ein , Keim des Gefieders'. In dem εμέρος treten nun bestimmter die beiden Momente auseinander, welche in dem , heiligen Schauer' noch chaotisch ineinander lagen, der Schmerz der Entfremdung von dem Idealen und die Freude des Wiedererringens, Erregung und Befriedigung, und die eine wächst von jetzt an stetig mit der anderen. Denn zwar würde der Reiz und Trieh bald wieder aussterben, wenn ihm nicht nene Nahrung zngeführt würde,

<sup>408)</sup> Vgl. über diesen ganzen Absatz Deuschle a. a. O. S. 33 f. 409) Men. p. 76 C. D. Emped. V. 267. Karsten. S. überhaupt Krische a. a. O. S. 76—78.

aber derselbe lässt eben deshalb auch nicht ab sie in stets erneuter Anschauung zu suchen. So wird diese erste aufdämmernde Erkenntniss eine unvertilgbare Macht, deun mit der Kraft wächst nun auch stets der Besitz, mit dem Streben selbst Ruhe und Heilung bis zur völligen Hingabe mit Aufopferung aller anderen Besitzthümer, wobei der Contrast gegen den sinnlichen Liebhaber, wie ihn die beiden vorigen Reden schildern, nachdrücklich hervorgehoben wird (vgl. p. 231 B. 239 E. f. und p. 233 D.). In diesem so charakterisirten iµrpog besteht nun das Wesen der wahren Liebe. So werden denn die Flügel, mit welchen Eros dargestellt zu werden pflegte, auf die Flügel gedeutet, welche er hervortreibt ---Eros heisst in der Göttersprache Pteros, d. h., der Beflügler' und zu diesem Zwecke zwei Verse ven irgend einem Hemeriden, d. i. homerischen Rhapsoden benutzt, um in diesem einzigen Namen sowohl das Wesen der idealen, wie der unsittlichen Liebe contrastirend zusammenzubinden. Was in diesen Versen die beflügelnde Gewalt des Dranges nach sinnlicher Vermischung ( πτερόφοιτον ανάγκην) ist, das deutet Platon geistig um. Achnlich wie er oben die Mysterien als Symbol benutzte, so werden ihm auch diese Verse zu homerischen Mysterien (ἐκ τῶν ἀποθέτων ἔπων), wodurch freilich die Unsittlichkeit ihres Inhaltes um so greller hervortritt, mag auch im Uebrigen zugleich mit diesem Ausdrucke angedentet sein, dass diese Rhapsoden damals noch immer ibre eigenen Productionen, nämlich epische Hymuen eder Proömien denn auf diese beschränkte sich damals gewiss ihre eigene poetische Thätigkeit, und aus einem solcheu sind daher auch wohl diese Verse - dem Homer unterschehen, und sie, so zu sagen, aus dessen bisher , verbergen ' und unbekannt gebliebenen Nachlasse ans Licht förderten. Epiker und Rhapsoden werden also von Neuem bei dieser Gelegenheit mit solchen Redenschreibern, wie Lysias, auf eine Linie gestellt und selbst der schlechte Rhythmos ihrer Verse wird hier chenso, wie eben der der Prosa des Lysias gegeisselt 410).

In dem letzten Theile diescs Abschnittes tritt von Neuem die Persönlichkeit des Geliebten zurück, der zweimal vorkemmende Genitiv lässt es sogar absiebtlich zweifelhaft, ob er von 6 zahôg

<sup>410)</sup> Das Genauere bei Krische a.a.O, S, 79 f., doch vgl. auch Ast a.a.O, S, 102,

oder ro zakèv herstammt, weil nämlich bei dieser ganzen Betrachtungsweise das ideale Object der Erkentniss die Hauptsache ist, welches im Hintergrunde der Wahrnehmung liegt. Um so mehr ergiebt sich als die we sentliche Bedeutung der Liebe allerdings die des philo sophischen Triches.

Näher in die Beantwortung der oben aufgeworfenen Fragen führt uns nun der zweite Ahschnitt hinein. Hier treten nun umgekehrt die persönlichen Verhältnisse in den Vordergrund, aber in demselhen Masse tritt auch die Beziehung auf die sinnliche Schönheit des Geliebten, die vorhin so stark hervorgehoben wurde, zurück. Nie wird er hier als der Schöne, sondern immer nur als έρωμενος bezeichnet, dagegen ausschliesslich die geistige Verwandtschaft zwischen ihm und dem Liebenden hervorgedrängt, dass , beide in der Präexistenz dem Zuge desselben Gottes folgten '. Ganz dem entsprechend verschwindet auch die frühere physischastronomische Auffassung der Götter hier ganz, dieselbe Bedentnng, welche die Volksreligion ihren geistigen Götterindividualitäten beilegt, wird vielmehr, wenn auch in einem etwas verklärten Sinne, so dass Zeus namentlich als die höchste Intelligenz erscheint, beibehalten. Der Grund dieser ganzen Anordnung ist durchsichtig genng, Platon will seiner wahren Meinung, welche auch im hässlichen Körper die geistige Schönheit und im schönen die geistige Hässlichkeit nicht verkennt, nicht widersprechen, und doch durfte er, wenn er einmal die verschiedenen empirischen Bedingungen der Erkenntniss, d. h. einmal die sinnliche Wahrnehmung und zweitens die durch das gleichfalls sinuliche Mittel der Sprache ermöglichte gegenseitige geistige Einwirkung, in die eine Totalanschauung der Liebe zusammenbinden wollte, weder die körperliche Schönheit uoch die Persönlichkeit des Verhältnisses fallen lassen, wenn anch weder die erste auf die letzte noch umgekehrt vollkommen passen wollte. So bleibt ihm nur der Ausweg, bald das eine, bald das andere dieser verschiedenen Momente auf Unkosten des andern je nach seinem jedesmaligen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen.

Unwilktrich bringt wohl ein Jeder die beispielsweise audeutende Gliederung der versehiedenen Individualitäten mit der obigen neungliedrigen Eintheilung der Berufssphären zusammen, aber das gegenseitige Verhältniss beider ist schwer zu beurtheilen. Während z. B. St ei uh art einen unkeilbaren Wätersprach findet, hat dagegen Deuschle ungleich richtiger erkannt, dass heide, aus einem ganz verschiedenen Eiutheilungsgrunde entsprungen, eben deshalb auch gar wohl neben einander bestehen können411). Gewiss hat es auch viel Richtiges, wenn er genauer hinzufügt, dass dort ein quantitativer Gegensatz verschiedener Grade, hier dagegen nur der Gegensatz gleichberechtigter primärer Qualitäten, verschiedener Richtungen der Thätigkeit, wie sie auch unter den edelsten Seelen vorkommen, Statt finde, ja dass, wie im vorigeu Ahschnitte, so auch hier nur die Seelen des obersten Grades, die philosophischen, in Betracht gezogen würden, und dass dieser Gegensatz endlich der der Richtung nach innen nnd nach aussen sei. Allein dieser Gesichtspunkt giebt nur eine zwei- und nicht, wie hier, eine viergliedrige Theilung, und der Beisatz gyrnovixog lässt doch wohl, wie es scheint, auch die Philosophen als nach aussen strebend erscheinen. Sind ferner eben diese Philosophen sebon als Zeusdieuer vorweg genommen, zu welchen Sokrates auch seine eigene Seele rechnet, so können doch die drei übrigen Classen nicht auch noch Philosophen sein sollen. In der Schilderung der blutdürstigen Aresdiener ferner kann doch wohl neben dem Lohe ihrer Thatkraft auch der einfliessende Tadel kaum verkannt werden. Endlich würde die überall so streng festgehaltene Continuität zwischen dem Sinnlichen und Geistigen in diesem Punkte ganz zerrissen werden, wenn die Philosophie nicht hlos als die höchste, sondern auch geradezu als die einzige ideale Bestrehung hetrachtet würde.

Im Gegentheile, gerade hervorzuhohen, dass der Trieb zum deaden und Güttlichen, in welcher Gestalt er sich immer zeigt, in seiner tiefsten Wurzel derselbe, oder mit andern Worten, dass die Liebe nicht, wie es hisher schiea, nur eine besondere Art der µuxi ist, sondern dass vielmehr alle wahrhafte und göttliche µuxia in der Liebe aufgeht, das scheint uns der wahre Histerhalt dieser Gliederung zu sein. Wir fassen nach dem einfachen Wortsinn den Areadiener als den kriegerischen, den Heraverehrer als den statischnischen den Gestalt der Reichterischen Geist auf. Die Begeisterung Aller, auch der Philosophen eingesehlossen, ist in ihrem letzten Grunde diesobte und, so lange dieser Gesichtspunkt ansschliesslich festgehalten wird, verschwin-

.

<sup>411)</sup> Steinhart a. a. O. IV. S. 84. Deuschle a. a. O. S. 35,

det in der That der Abstand zwischen ihnen. Und warum sollte er auch nicht? Kann doch der Philosoph recht wohl zugleich Staatsmann, Held uud Dichter sein, ja er soll dies sogar zugleich in dem Idealstaate, wie ihn Platon uns später zeichnet, sein. Wird nicht ferner zu dieser Betrachtnigsweise sehon durch die obige Anerkennung übergeleitet, dass Jeder trotz des Abstandes der Lebenssphären von einander doch in einer ieden - wenn auch nur beziehungsweise - seine Pflicht erfüllen kann! Fühlt nicht ferner Jeder dort bereits die Nothwendigkeit einer ergänzenden Betrachtungsweise, durch welche dem edlern Diehter, namentlich dem Staatsmann gegenüber, eine würdigere Stellung eingeräumt wird, als er sie dort findet? So angesehen, findet nun allerdings der Gegensatz der Richtung nach anssen und nach innen als Gliederungsprincip seine Stelle, und es bedarf eines durchgreifenderen nicht, da hier keine erschöpfende Eintheilung, sondern nur Beispiele gegeben werden sollen. Erst so erklärt es sich ferner, dass einmal der μουσικός mit dem Philosophen gleichgesetzt, p.248D., und dass doch auch der Lyriker Stesichoros novomos genannt wird, n. 243 A.

Aber angedentet sollte dieser Punkt auch nur werden; die genauere Abgrenzung der philosophischen. Liebe gegen die nnphilosophische, aber sittlich erlaubte lag ausser dem Plane. Nur die erstere, nur das Verfahren der Zeusdiener wird daher näher ins Auge gefasst. So aber wird der Erotiker dieser Art zum philosophischen Lehrer, welcher durch eben dies Lehren, durch die geistige Wechselvirkung mit dem Lernenden erst selber aur Erkensttisse gelangt, seiner eigenen Gedanken und Ueberzeugungen erst inne wird, p. 252 E. f.

Eine nähere Vermittelung awischen der geistigen und der similehen Seite dieser ganzene Datwickelung ist nun, wie sehon gesagt, unter der gewählten mythischen Porm, welche Alles so bewundernswert in der Anschauung eines einzigen persönlichen Verhältnisses zusammonhält, nicht möglich. Wenn wir aber nunmehr dazu berechtigt sind, das philosophische Lehrer- und Schälerverhältniss aus dem engen Kreise einer Beschung blos zu einem einzigen Gelichten zu lösen, so fehlen zur Beantwortung aller einschlageuden Fragen die önbligen Audeutungen nicht. Wie wird, fragen wir vor Allem, der philosophische Lehrer das Auge für eine um geistige Schömheit haben, wenn sie ihm in einem bässlichen Körper entgegentritt, da doch Alles von der Vermittelung der Sinne ausgehen muss? Die Autwort aber liegt darin, dass der Philosoph, um überhanpt auch nur erst das sinnlich Schöne im ächt philosophischen Geiste lieben zn lernen, dazu erst selber des vorgängigen belehrenden Umganges durch Andere bedarf, p. 250 A., dass er, um zu wissen, wie man belehren muss, dies erst selber von Anderen, so wie durch eigenes Nachdenken (καὶ αὐτοὶ μετέρ-20νται) zu lernen hat, p. 252 E., dass er erst selbst Geliebter und Schüler gewesen sein muss, um nachher als Liebender und Lehrender auftreten zu können. Dies setzt eine Stufe der Entwickelung vorans, auf welcher er über das blose ästhetische Wohlgefallen bereits hinaus ist und der sinnlichen Wahrnehmung nur noch als Nachhülfe bedarf, indem sich sein Blick auch für das rein geistige Schöne bereits dergestalt geschärft hat, dass er es ohne Zwcifel auch durch die widersprechende körperliche Hülle zu erkennen vermag. Die Hauptanregung, deren er fortwährend bedarf, findet er jetzt vielmehr in den geistigen Lebensäusserungen seines Geliebten, welche befruchtend anf sein eigenes Innere zurückwirken, diese sind jetzt der wahre "µspog, was denn auch hier geistiger so ausgesprochen wird, er verdanke diese tieferen in ihm erzeugten Gedanken dem Geliebten und liebe ihn desto mehr darum, und indem er sie aus seiner eigenen Seele schöpfe, gicssc er sic belchrend auch in die des Geliebten ein, p. 253 A.

Diese Seite verfolgt nun der dritte Abschnitt unter der Bezeichnung der Art, wie der Geliebte gewonnen wird, weiter. Im ersten Abschnitte war uur die dem Idealen zugewandte Seite innerhalb des sinnlichen Bewusstseins selber in eine einzige Anschaunng zusammengefasst worden; nunmehr gilt es auch, die einzelnen Entwickelungsmomente dieses Processes zu versinulichen, nicht blos die Harmonie, sondern auch den voraufgehenden Kampf zwischen dem sinnlichen und dem idealen Bewusstsein, zwischen sinnlicher und philosophischer Liebe in dem Innern der einzelnen philosophischen Seele selber darzustellen. Zu diesem Zwecke wird jetzt die obige Dreitheilnug des Seelenlebens fruchtbar gemacht nnd die beiden Seelenrosse genaner geschildert, wobei denn das eine als der ehrliebende, das andere aber als der zu aller masslosen Begierde ("βρεως και αλαζονείας έταιρος) geneigte Theil der Seele sich beglaubigt, welcher nur mit Mühe und Schmerz von der Vernunft unter dem Beistande des audern Rosses gezügelt wer-

Common City

den kann. Diesem Gegensatz innerhalb des Subjectes entspricht der in dem nächsten Objecte; .der Geliebte vereinigt in sich die siunliche Leiblichkeit und jenen Abglanz himmlischer Schöuheit. Wollte jene der ἐπιθυμία die Macht über die ganze Seele verschaffen, so hat die strahlende Reinheit dieser der diaroig wiederum Kraft gegeben, sich aufzuschwingen zu dem Anschanen der Ideenwelt und damit auch die Kraft, die sinnliche Neigung sich zu unterwerfen. Dieser erste Absatz, p. 253 C .- 254 E., hat cs daher noch lediglich mit der Scele des philosophischen Liebhabers zu thun', er knüpft somit fortsetzeud an den ersten Abschnitt dieses gauzen zweiten Haupttheiles au; ,der Geliebte tritt noch in keine active Wechselwirkung, sondern steht nur indirect anregend in der Ferne. Aber der Kampf ist nicht ein einmaliger, sondern ein fortgesetzter, ja anfangs noch sich steigernder, bis endfich das Sinnliche sich gauz dem Geistigen bat unterordnen müssen, und nur mit Scheu und Ehrfurcht der Liebende dem Geliebten zu nahen wagt ' 412).

Der Gegensatz zwischon der philosophischen und similichen Liebe hat bier seine Steigerung erreicht, daher dürfen auch hier polemische Rückblicke auf die lysianische Rede nicht fehlen (vgl. p. 23 Iz. 233 C.).<sup>49</sup>). Auch die Liebe des Zens zum Ganymedes aus der vulgären Poesie her weiss Platon ihnlich, wie vorbin den Pteros, geistreich auf die philosophische Knabenliebe des philosophischen Gottes muzudeuten.

Erst nunmehr kann der zweite Absatz, p. 255 A.—256 A., in der Schilderung des gegenseitigen Verhältnisses der Liebe und Gegenliebe den zweiten Abschulit fortsetzen. Erst nachdem der Philosoph diese Stufe erstiegen hat, vermag er seine Wirksaunkeit auf Audere auszudehnen und von da aus selber nuen Anregungen zu schöpfen. Jetzt erst wird auch der Geliebte activ, das ganze Verhältniss wechselseitig, deum das Eingiessen der Gedanken des Lebrers in seine Seele soll kein äusserliches, sondern vielmehr nur eine Anregung zur solbstthätigen eigenen Gedankenerzeugung sein. Die Gegenliebe muss folglich nach demselben beiden Elementen wie die Liebe geschildert werden, einmal der Geistesverwandtschaft, welche eben so gut den Geliebten zum Liebeuden. Innzieht, und sodann dem sinnlichen Elemente des Iprogs, der,

<sup>412)</sup> Deuschle a. a. O. S. 36, 413) Kris

von ihm aus in die Seele des Liebhabers gedrungen, aus derselben überfliessend wieder in seine eigene Seele zurückläuft. So ist denn die Gegenliebe nichts Anderes, als die Liebe selbst, nur aber in schwächerem Abglanze, d. h. minder bewusst und selbständig. Eben deshalb muss auch in ihr derselbe Kampf durchgekämpft werden; von der Unreife des jüngeren Mannes droht neue Gefahr. Er weiss noch Nichts zu sagen und würde sich willenlos selbst der niederen Lust des Geliebten Preis geben, wenn auch sein besseres Selbst bereits widerstrebt, p. 256 A., uud um so mehr bedarf er der richtigen Bildung und Leitung, um auch seinerseits erst gegen die Sinnlichkeit zu erstarken. "In der Bewunderung der ihm eutgegentretenden Persönlichkeit seines Lehrers verwechselt er die Hingabe an die Person mit der Hingabe an die Sache. Die Aufgabe des Liebenden ist es, ibn hinzuführen zu dieser und die Auswüchse persönlicher Zuthat abzuschueideu. Damit wird seine Tbätigkeit productiver Art und muss sich richten nach den Gesetzen des philosophischen Deukens, die er in sich trägt (444). Mithin ist hiermit der Ucbergang zu der richtigen Methode der philosophischen Forschung und Mittheilung, d. h. der Dialektik und Rhetorik gemacht, die psychologische Begründung derselben dergestalt vollendet, dass die erstere an die letztere angeknüpft ist; die Methode selbst ist nicht mehr Sache des Mythos, sondern der dialektischen Behandlung im zweiten Theile des ganzen Werkes.

Der Mythos selbat findet dagogen in einem dritten Absatze seinen Absehlus, indem sich derselbe zu einem Vereinignspunkt der beiden Hanptabschnitte der Rede gestaltet in der Wiederelangung der himmlischen Seilgekt nach deründigen philosophischerotischen Erdenleben (vgl. p. 249 Å.), wobei wiederum das grosse Fest des Zens, die olympischen Spiele zum Vergleiche dienen, in welchen ande nert der dreimalige Sieger dem Kranz erlangte ""). Aber auch der Contrast gegen alle andern Arten der Liebe und somit gegen die beiden vorigen Reden muss hier zum Abschlasse gebracht werden. So tritt denn hier zannächst noch einmal die Mittelstufe der muphilosophischen, aber doch, chrifteheuden 'Erotik bervor, welche indessen doch kann von aller unerlautten sinnlichen Beinischung frei sein kann, weil nur im philosophischen

<sup>414)</sup> Deuschle a. a. O. S. 37.

<sup>415)</sup> Krische a. a. O. S. 87 f. Stailbaum zup. 256 B.

Leben eine vollkommene Herrschaft der Vernunft üher die Sinnlichkeit sich entwickelt. Daher werden denn hier die beiden Rosse als unbändig geschildert, weil auch der θυμός ausartet, wenn er nicht unter der stetigen Lenkung der Vernunft steht; nichts desto weniger werden auch diesen Seelen glückselige Zwischenzustände versprochen (Anschlass an p. 249 A.). So bleibt denn anr noch die unsittliche Liebe übrig. Während in der philosophischen die wahrhafte Besonnenheit eingeschlossen liegt, die Herrschaft der Vernunft über die Begierde, so tritt sie dagegen bei der sinnlichen von aussen hinzu und eben daher als eine blos , sterbliche' und , verdünnende', d. h. hegeisterungslose, welche eben deshalb nicht aus einem idealen Streben, sondern selber nur ans verwerflichen, sinnlichen Motiven hervorgeht und daher alle höhere Begeisterung abschwächt, so dass hier der Liebhaber die Gestalt des Nichtliehenden anzieht, so dass das ganze Verhältniss durch ihr Hinzutreten nur noch unsittlicher wird. Es ist nur die äusserliche Reflexion auf äussern Nutzen und Schaden, welche sorgfältig den äussern Ruf und Schein bewahrt, um im Geheimen desto nngestörter sündigen zu können, welche das Geld hochhält und daher möglichst wohlfeil zum sinnlichen Genusse zu gelangen sucht, welche mit eifersüchtiger Sorgfalt Alles vom Geliebten ferne hält, was ihm über das nichtswürdige Treiben seines Liebhabers die Angen öffnen könnte, welche gleichgültig gegen seinen äussern nnd sittlichen Ruin ist, ja denselben wohl gar befördert, um ihn desto willfähriger zn machen, welche trenlos wird nach der Uebersättigung im Genusse, und was der übrigen Züge mehr sein mögen, mit welchen die Sprecher der beiden ersten Reden in angeblicher Polemik vielmehr ihr eigenes Treiben bezeichnen; welche daher endlich anch in dem Geliebten eine gleiche Niedrigkeit der Gesinnung (ανελευθερία) weckt, die, weil sie den Schein zu meiden weiss, vom grossen Haufen als Tngend gepriesen wird, in Wahrheit aber den Geist an das Irdische und Sinnliche fesselt, p. 256 E. f.

In einem Schlussgebete, p. 257.A. B., fleht Sokrates den Erea, ihm Sehkraft, d. h. Erkenntiss, md Libebskunst nicht zu entzichen, vielmehr die Wirksamkeit der letztern, d. h. seines Unterrichtes zu erhöhen. Den Lysias aber möge er autreiben, soleher fervehnde Reden verstummen zu lassen und sich vielmehr gleich seinem Bruder Polemarches der Philosophie zuzuwenden, damit auch sein Liebhaber, wie er scherzweise genannt wird, Phildros

to see Google

nicht mehr zwischen beiden Richtungen sehwanke, sondern sich ausschliesalich der philosophischen Liebe und ihren Erzeugnissen, den philosophischen Reden, widne — wieder eine Andeutung über das Verhältniss der im zweiten Haupttheile des Dialogs hendelten Redekunst au der Liebe im ersten. Des Polemachen wird hierbei wohl deshahl gedacht, um der Hoffnung, dass dieser Wansch an dem Lysias totz seines reifern Alters und seiner daber schon zu entschieden eingeschlagemen umphilosophischen Richtung in Erfüllung gelen möge, dureh das Beispiel und den Einflass dieses seines nifechsten Blutsverwandten wenigstens einen Russern Ahnlat zu geben.

Der Uebergang zum zweiten Theile kann nan wegen der veranderten Darstellungsform kein geradliniger sein; die dialektische Untersuchung triit jetzt an die Stelle des Mythos, der Dialog an die der fortlaufenden Keden. Es hedarf daher eines vermittelnden Zwischengespräches.

## VII. Das Uebergangsgespräch zum zweiten Haupttheil des Dialogs.

Phädros geht nämlich in der obigen Hoffnung gleich noch viel weiter, als Sokrates ihn haben will, nämlich Lysias werde vielleicht überhaupt vom Redenschreiben ablassen, da ihm neucrdings ein Staatsmann eben dies zum Vorwurf gemacht hahe. Wir kenneu bereits aus dem Menon und Gorgias, p. 519 E.f., an dem Beispiele des Anytos und Kallikles die Verachtung der Staatsmänner gegen die Sophisten, die sich auch auf die in ihrer Schalo gebildeten Rhetoren und Redenschreiber erstreckt haben wird, mochten die letzteren nun hlose epideiktische Reden zur Uebung oder zum rein ästhetischen Genusse oder aber gerichtliche für Geld zum Gebrauche Anderer ausarbeiten, nnd wir wissen auch aus dem Sehlusse des Euthydemos, dass umgekehrt wiederum die Redenschreiber sich über die Staatsmänner stellten, wir wissen endlich auch, dass der Name der Sophisten schon zu sehr in Verruf gekommen war, als dass nicht auch die Redensehreiber ihn zu vermeiden gewünscht hätten, während der ihre im Munde der Staatsmänner, wie wir aus dieser Stelle sehen, schon fast dasselbe bedeutete und auch Platon sie offenbar, sowohl was den innern Werth ihrer Geistesproducte, als namentlich den Gelderwerb betrifft, zu dessen Sache sie dieselbeu machten, mit den Sophisten zusammen-

Susemiki, Plat Phil. 1.

stellen will. Wie er aber auch schon im Menon gezeigt hatte, dass die Staatsmäuner gewöhnlichen Schlages Kinder desselben Geistes sind, so wiederholt er dies auch hier, indem er sie gleichfalls hinsichtlich der von ihnen durchgebrachten und öffentlich anfgeschriebenen Gesetze und Psephismen zu den Redenschreibern rechnet. Schon dies beweist, dass sie das Redenschreiben an sich keineswegs für verwerflich halten, wenn sie sich auch den Anschein hiervon geben; aber das Beispiel grösserer älterer Staatsmänner und Gesetzgeber, eines Lyknrgos, Solon und Dareios, welche sich durch die von ihnen aufgeschriebenen Gesetze einen verdienten wirklich dauernden Ruhm erwarben, beweist noch mehr, nämlich dass das Redenschreiben an sich auch wirklich nicht nurühmlich ist, weder das Reden, noch das Schreiben, wenn es nur in der That in einem löblichen Sinne geschieht, und wann dies der Fall ist, das soll im zweiten Haupttheile nunmehr untersucht und zu diesem Zwecke nicht blos Lysias, sondern alle möglichen Prosaiker und Poeten, p. 258 D., zu Rathe gezogen werden, also das gesammte Feld der Geistesmittheilung durch das Wort, mündlich oder schriftlich, in gebundener und in ungebundener, in fortlaufender und in dialogischer Rede, gleich viel endlich, ob es nur an Einen oder an Mehrere gerichtet ist (s. p. 261 A. B.).

Eben so wird hier aber auch das Verhältniss des zweiten Haupttheils znm ersten bereits vorläufig angedeutet. Dasselbe ist ein doppeltes, eben so wie das der verschiedenen Abschnitte der sokratischen zweiten Rede zn einander, und aus demselben Grunde, denn so sehr der zweite Haupttheil dialektisch ist, so wirkt doch die Anknüpfung an die mythische Form des ersten immerhin auch anf seinen Charakter zurück. Der Mythos ist auf der einen Seite theoretische Grundlage für die folgenden dialektischen Erörterungen, eben so gut aber auf der andern Seite diese für ihn, so dass die drei Reden des ersten Abschnittes vielmehr als praktische Belege für die Theorie der Rede im zweiten ansdrücklich gebraucht werden, nämlich die erste dafür, wie eine Rede nicht, die dritte dafür, wie sie beschaffen sein muss, nnd die zweite für Beides. Der Mythos selbst stellt die philosophische Geisteseinwirkung vermöge des Wortes auf Andere unter dem Bilde dar, wie der Geliebte gewonnen wird', nud alle drei Reden beschäftigen sich ja . eben damit, ihn zu gewinuen. Diese letztere Beziehung liegt nun in der Erklärung des Sokrates ausgedrückt, dass er seine ganze

aweite Rede nm des Phädros willen, d. h. zu dessen Belehrung, und awar in dem ächten Schmacke des begeisterten poetischen Ausradrucks gehalten labe, um ihm recht den nüchternen, nicht wahrhaft poetischen labe, um ihm recht den nüchternen, nicht wahrhaft vortischen, sondern nur metrisch zugesteitten Rhythmos der pisanischen und die entsprechenden Mängel der ersten sokratischen Rede durch den Gegensatz der vollen Harmonie des begeisterten Inhalts und der in Uehereinstimmung damit geholmen Ausdrucksweise fühlbar zu machen, p. 257 A., was denn auch nach Phädros eigener Versicherung, p. 257 B. C., gelungen ist "). Die erstere Beziehung ahre kann, da eine fortlarenden Ankulpung an den ohigen Mythos unmöglich ist, nur durch Einfügung eines zweiten, kleineren Mythos, des von den Cikaden, hewerkstelligt werden, in welchem die Päden heider Hauptsbenlitte zusammenlaufen. Ueheraus fein ist nun aher die Art, wie diese Einfügung ans der ganzen Situation des Dialogs vermittelt wird.

Hatte die letzte Rede, nach jener seiner eigenen Versicherung zu schliessen, den Phädros in stetiger Spannung erhalten, so folgt natnrgemäss, zumal bei einem so weichlichen Menschen derselhen die Erschlaffung, so bald das Gespräch in die Bahn trockener philosophischer Erörterung übergegangen ist; die Mittagshitze kommt hinzn; man sieht es seinen "zusammengewürfelten Gemeinplätzen" p. 258 E. an, wie er mit dem Schlafe ringt. Sokrates kann ihn daher nur durch eine ähnliche mythische Rede in neue Spannung versetzen, indem er zugleich das Nachgeben an das natürliche Bedürfniss als eine Trägheit des Gedankens bezeiehnet, p. 259 A. 417). Phädros selher gesteht dies natürlich zn., seine alte Hör- und Redelust erwacht sofort von Nenem. Aber charakteristisch ist doch die Art seines Zngeständnisses, dass dies fast die einzige Lust sei, die ohne Mühe nnd Unlust erkanft werde, wie dies Letztere dagegen bei den eben deshalh verwerflichen körperlichen Lüsten der Fall sei, p. 258 E. So spricht sich in diesem Zugeständnisse selber die gleiche Weichlichkeit des Phädros ans, welche in dem Anhören von Reden selbst nur einen wohlgefälligen Ohrenkitzel, eine verwerfliche sinnliche Lust sncht und sich bei der unverstandenen Aufnahme fremder Gedanken heruhigt. Hör- und Redelnst sind uach dem Obigen nunmehr als das innerste Wesen

<sup>416)</sup> Krische a. a. O. S. 90 f., wenn auch die weitere von ihm gezogene Consequenz nicht Stich hält.

<sup>417)</sup> Deuschle, Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft 1854. S. 39.

des Eros selbst zu bezeichnen, und nam begreift daher, warum sie dem Sokrates mit dem Phädros gemeinsam sind, p. 228 B. 236 E., aber ehen deshalb ist, wie bei der Liebe, so auch hier die falsehe von der wahren, mit der Energie des selbstthätigen Denkens verbundenen zu unterscheiden.

An diese ganze Situation knüpft nun der kleine Mythos auf das Engste an, zunächst seinem Grundgedanken nach, indem er die gewaltige Macht musischer Thätigkeit und deren Gipfel, die der philosophischen Unterredung auf den menschlichen Geist versinnlicht'. Erst jetzt tritt die Anrufung der falschen Mnscn am Eingange der ersten sokratischen Rede, erst jetzt tritt die Gleichsetzung des philosophischen Erotikers mit dem Muschkünstler in der zweiten, p. 248D., in ihr volles Licht, und die Deutung der Muscnnamen knilpft selbst den Worten nach an diese letztere Rede an. Terpsichore deutet auf den Stesichoros und die chorische Lyrik zurück, Erato sogar geradezn auf den Eros. Aber in den Vordergrund vor diese beiden werden jetzt zwei anderc, eben deshalb als die älteren bezeichnete Musen gestellt, Urania, die Vertreterin der himmlischen Gedanken, der göttlichen Ideen, so weit sie dem menschlichen Geiste erfassbar sind, wobei an den ψπερουράνιος rónoc gedacht werden mag, und Kalliope, die Schönredende, welche der göttlichen und menschlichen Reden waltet. Selbst diese letztere Bezeichnung dürfte in enger Beziehung zu p. 246 A. stehen, wo die dialektische und die mythische Darstellung einander als die göttliche nnd die menschliche gegenübergestellt werden 416). Unter diesen beiden Musen ist aber wieder Urania die später geborene, so fern der Gedanke nach dem Obigen erst durch die voraufgehende geistige Einwirkung Anderer auf uns, die sich eben durch das Wort vermittelt, zum Leben geboren wird. Die Verknüpfung der Redekunst mit der Liebe ist so aufs Deutlichste ausgesprochen und ehen so dadurch, dass beide im Dienste der Mu-

<sup>418)</sup> Krische a. n. 0. S. 96 f. and istilban m. z. d. St. haben schon manches Einseln richig erikkir, she o'nde die Consequencen au sichen. In der Urania sucht ist all bau m pythagoreische Einflüsse, führt aber keine Belege dafür an. Krische bezieht die göttlichen Reden auf die Dialektik, die menschlichen auf Einlik und Physik, eine Perutung, von der die meine annentlich darin abweicht, dass sie nicht in der gesammten platonischen Philosophie, sondern abher im Dialog selbst die Anklipfung sucht. Etwas Richtiges endlich hat nach dem Obigen auch die sonst zu weit gehende Benerkung von Stein hart a. a. O. 178. 8. oft, dass die Unterscheidung demerkung von Stein hart a. a. O. 178. 8. oft, dass die Unterscheidung demerkung von Stein hart a. a. O. 178. 8. oft, dass die Unterscheidung demerkung von Stein hart a. a. O. 178. 8. oft, dass die Unterscheidung demerkung von Stein hart a. a. O. 178. 8. oft, dass die Unterscheidung demerkung von Stein hart a. a. O. 178. 8. oft, dass die Unterscheidung demerkung von Stein hart a. a. O. 178. 8. oft, dass die Unterscheidung demerkung von Stein hart a. a. O. 178. 8. oft, dass die Unterscheidung dem

sen, d. h. der Göttinnen der Kunst und mithin des Schönen stehen, von Neuem auf das Schöne als den tieferen litintergrund hingewiesen, welches denn auch fortwihrend die Redekunst begleitet. Durch die Freude am Schönen, näulich Schönes zu hören und zu reden wird sie geweckt, und die Schönheit der Form ist von ihr unzertrennlich, die aber nur da eine wahre Schönheit ist, wo sie dem Inhalte entspricht; schön ist debr nur der sittliche Gedanke und das Schöne soll mithin auch hier dem Wahren dienen, gegenseitige Belchrung soll der Zweck aller Rede sein.

Alle solche etymologische Spiele, wie hier das mit den Musennamen, hahen aher zugleich etwas Ironisches, und eben dasselbe wird man auch in der Schilderung der Cikaden nicht verkennen. Sie sind recht eigentlich dazu gemacht, sowohl die Repräsentantinnen der philosophischen Beredsamkeit, als der vulgären Geschwätzigkeit zu sein, so gut wie es auch unächte Musen gieht. von denen die heiden ersten Reden des vorigen Abschnittes hergeleitet wurden. Der Philosoph vergisst unter Umständen gleich ihnen Essen und Trinken über seiner Aufgahe, sich und Andere redend zu hilden; ein Charakter aus einem Gusse und Flusse, geht er ganz in denselben auf, und, wie es den Cikaden gegeben ward vom hlosen Thaue zu leben, so hat auch er über die körperliehen Bedürfnisse, so weit es dem Sterblichen erlaubt ist, sieh erhoben, und wie die Cikaden endlich die Boten zwischen den Menschen und Musen sind, so ist auch die Philosophie das Band zwischen Himmel und Erde, zwischen dem Unendlichen und dem Endlichen, wie denn auch der Eros und die μανία hereits ehen so geschildert wurden. Aher auch Phädros als Vertreter der hildungslustigen Athener seiner Zeit, welche nur leider zur Befriedigung dieses Triebes sich Steine statt des Brodes hieten liessen, hat noch eben wiederum gezeigt, dass er ganz in den Reden, d. h. hier aber in massloser Geschwätzigkeit, anfgeht, wie die Cikaden

Masen und ihrer verschiedenen Wirkungskreise auf die neun Thätigkeitsphären der Menschenneden, p. 2481. f., untlich wiese. Dann minste dort aur nicht ehen der Philosoph allein µosenskg genannt sein. Weit enger ist vielmehr der Zusammenhang mit der qualitätiven Gliederung der Individianlitäten, p. 230: [27]. Frepsichore weitst, wie geseng, had fie delleren Prischen Dichter, und wie dort auch neben der philosophischen Liebe eine andere berechtigte anerkannt ward, so differen wir ein Gliedens auch hei der Redekunst erwarten. S. u. Doch der Gesichtspunkt ist nichts desto weniger, auch mit jener Stello verglichen, hier ein ganz auden. im Gesange <sup>419</sup>). Es kommt mithin nur ganz daranf an, ob die Cikaden auch den ächten Musen dienen und von welcherlei Art von Reden sie die Botschaft übernehmen.

Die Knnst der Rede ist nun, wie schon bemerkt, theils eine mündliche, theils eine schriftliche. Von der erstern handelt darnach der erste, von der letztern der zweite Theil der folgenden zweiten Hauptmasse.

## VIII. Das Wesen der wahren Redekunst.

Was nun zunächst jenen, p. 259 E. - 274 B., anlangt, so ist die Behandlungsweise hier wiederum eine indirecte. D. h. die gewöhnlichen theoretischen Regeln der Rodekunst, wie sie sich damals in ganzen Lehrbüchern (réyvai śnropisai) und einzelnen gelegentlichen Winken gebildet hatten, werden Stück für Stück widerlegt, darans aber zugleich die richtigen Gesichtspunkte der wahren Rhetorik, auf welche sie nichts desto weniger hinweisen, allmählich entwickelt. Dadurch zerfällt denn dieser ganze Abschnitt zunächst in zwei Haupttheile, indem zuvörderst an den obersten Grundsatz dieser vnlgären Rhetorik angeknüpft wird, wie ihn schon der Stammvater dieser Theoretiker (gogol p. 260 A.) Tisias, welcher zuerst ihre Regeln in ein System gebracht und schriftlich fixirt hatte (vgl. p. 272 D. ff.) und nach ihm am Unumwundensten sein Schüler Gorgias, p. 267 A., aussprachen, dass die Redekunst dem Wahrscheinlichen und nicht dem Wahren zu folgen habe.

Dieser Satz hat nämlich offenbar zwei Seiten. Einmal braucht der Redner selbst das Wahre hiernach nicht zu kennen. Hier genütg aber ein einziges Beispiel, um zu zeigen, wie lächerlich und verderblich eine solche Kunst selbst in der besten Absieht wirkenen, kann, welche, ohne das Nätzliche, Gute und Richtige zu kennen, eben deshalh möglicherweise das gerade Gegentheil desselben wahrscheinlich machen und zu einer dem entsprechenden Handung überreden wird, p. 259 E.—250 D. Auch dem Lakonier, d. h. dem gewähnlichen gesunden Menschenverstande (vgl. Men. p. 991), oben S. 72) leuchtet hiernach ein, dass die Beredsamkeit, wenn

<sup>419)</sup> Deuschle am eben angef. O. hebt nur die erstere, Krische a. a. O. 8. 95 nur die letztere dieser beiden Beziehungen der Cikaden hervor, indem er dabei noch dazu viel zu enge blos an die unersättliche Geschwätzigkeit der Athenor in Rechtshindeln denkt,

sie nicht auf eigener Erkenntniss des Wahren, d. h. auf der Philosophie beruht, überall keine Kunst, sondern ein bloser kunstloser Betrieb (ärzpeg τριβρ) ist, vgl. Gorg, p. 483 B.50 A. Dies darf daher auch als die wahre Meinung joner Theoretiker selber angeschen werden, nur so, dass anderrestis auch die blose Erkenntniss ohne die Unterstützung der Rodekunst nicht in den Stand setzt, überzenigend zu sprechen, p. 280 D.E. vgl. Gorg, p. 460 A.

Wenn nun abor, so angessehen, der Redner zweitens bei den Zubferen trotzdem nur auf das Wahrscheinliche hiswirkt, so kann jetzt nicht mehr von guter Alnsicht, sondern nur noch von Schein und Tänschung die Rede sein. Dies falsche Ziel der Rhetorik hält nun der erste Abschnitt (p.261 A. bis p.272 B.) fest, and erst der zweite stellt diese Erörterungen in ihr richtiges Lielt, indeen er vielmehr die Gottgefülligkeit für das wahre Ziel erklärt und nicht blos die Erreichnung änsserer Vortheilt, wolcho aus der Gunst der Menschen entspringen, wie sie die geneine Rhetorik zum Zwecke hat, nachdem zuvor die bisherigen Entwickelungen absschliessend dahn zusammengefrast sind, dass nicht einmal siene Täuschung ohne eigene Kenntniss des Richtigen möglich, weil das Wahrscheinliche das dem Wahren Achnliche ist.

Object der Redekunst verbleihen daher auch nach dieser Betrachtungswisse die richtigen Begriffer, 'nur nicht metaphysieh angesehen, sondern so weit sie in die menschliche Erkenntniss fallen, denn der Zweck dieser Kunst ist vilmehr ein unbjectiver, akulich die Einflüssung dieser Begriffe in die Seele der Zahörer. Aus der enstern Bestimmung ergiebt sieh nur erst her allgemeiner Charakter, der der Kunst, daraus aber, dass die Seele für sie den Mittelbegriff bildet, ihr specifischer Artunterschied als der seelnelstenden Kunst (przepwijel), p. 261 A. Darnach entfaltet sich in ihr wiederum eine zwiefische Seite, die allgemeine, nach welcher sie mit der Kunst selbechthin, d. h. mit der Lehre von den Begriffen oder der Dialektik zusammenfällt, p. 261 A.—265 D., und die specielle, p. zych olg ische 6<sup>20</sup>).

Aber die erstere Seite schliesst selber noch wieder ein dop-

<sup>420)</sup> Mit Unrecht findet Stein hart a. a. O. IV. S. 63. 67 ff. hierin die Haupteinbelung des Gaussen, worin ich ihm (Jahrbs Jahrb. LXX. S. 307), nicht hätte beistimmen sollen. Uebrigens schliesst sich dieser Absatz und das Nichstfolgende eng an die vortrefflichen Erörterungen von Deus chlie a. a. O. S. 23-31, welcher freilich vielnehr, rom red en den Sabject aussen.

peltes Moment in sich, das rein sachliche, d. h. die Kenntniss der Begriffe in ihrem gegeuseitigen Verhältniss, p. 261 A. — 262 C., und das methodische. Was zunächst das erstere anlangt, so ist es nach der hier festgehaltenen Anschauung der Rhetorik als einer tänscheuden Kunst der Gipfel einer solchen, der Seele des Hörers nach Belieben das Entgegengesetzte über denselben Gegenstand als wahr erscheinen zu lassen, die zu Grunde liegende Dialektik ist also die negative, die Antilogik, wie beim Eleaten Zenon, die Beredsamkeit mithin eine antilogische Kunst. Am Leichtesten ist dagegen die Täuschung bei wenig unterschiedenen Gegenständen möglich, die Aufgabe ist daher, , schrittweise zum Entgegengesetzten überzugehen', und Aehnlichkeit und Unähnlichkeit sind mithin die "Mittelbegriffe der Täuschung". Der Redner muss demnach die Gegensätze, so wie die Vermittelungen in den Begriffen, das positive und negative Verhältniss derselben zn einander kennen, um, wie es nach der angenommenen Voraussetzung heisst, Andere sicher täuschen zu können, sich selbst aber vor Täuschung zu bewahren, wie es aber in Wahrheit steht, um gegen seine Zuhörer eben so zu verfahren, als gegen sich selbst. Demnach erscheint denn auch jene negative Dialektik als eine nothwendige Vorstufe zur positiven, die Aufsuchnng der Antinomien zu ihrer Lösung, und Zenon, der mit den rhetorischen Theoretikern scheinbar auf eine Linie gestellt ist, wird doch zugleich durch seine Bezeichnung als Palamedes eben so über sie gestellt, wie dessen höherer Erfindungsgeist, den ihm die Tragödie znschrieb, über die blose ränkevolle Schlauheit des Odysseus, mit welchem hier einer dieser Theoretiker, sei es Thrasymachos oder Theodoros von Byzanz, verglichen wird. Die Zusammenstellung dieser Männer mit homerischen Helden, kraft welcher sie auf ihrem Feldzuge vor Ilion, d. h. auf ihren Wanderzügen durch alle grössern Städte Griechenlands, auf welchen sie die Geister für sich zu erobern bestrebt waren, bei Musse solehe Handbücher zu entwerfen oflegten, lässt sie als Wortfechter, d. h. Antilogiker oder Eristiker gemeineren Schlages als den Zenon erscheinen (21). Im Uebrigen mag darin zugleich ein Spott gegen das Bestreben der

gehend, die dialektische Seite die subjective, die psychologische aber die objective nennt.

<sup>421)</sup> Das Genauere über alle diese zuletzt erwähnten Punkte s. bei Krische a.a.O.S. 101 f. Vgl. auch Steinhart a.a. O. IV. S. 172. Ann. 99.

Sophisten, ans deren Schule ja diese Technik entsprang, liegen, hre Kunst bereits auf den Homeros zurtickanführen (Protag. p. 316 l.), s. o. S. 43); sodann aber werden sie damit auch wohl in denselben Gegensatz zur wahren Rhetorik gestellt, wie die homerische Poesie im ersten Hamptfield gegen die Achte Minenkunst.

Um nun aber die obige Erkenntuiss selbst zu gewinnen und der Seele seiner Zuhörer, sei es nach der wahren Rhetorik eben dieselbe oder nach der falschen ihnen wenigstens mit Sieherheit diejenige Anschauung vou der Sache, welche man gerade bezweckt, einflössen zu können, dazu bedarf es nun zweitens der richtigen Mcthode. Die Begriffe kommen hier noch specieller nicht an sieh. sondern , in ihrem Verhältniss zu der Auffassung durch die Seele, nach ihrer subjectiven Seite in Frage 127), die sich natürlich nach dem Wesen der Seele richtet, so dass in dieser methodischen Seite schon der Uebergang in das zweite Hauptmoment, das psychologische, liegt. Die Gesetze der Rede sind hiernach mit den Gesetzen des Denkens, d. h. der Begriffsbildung und Eintheilung, dieselben, für welche Platon den neuen Namen der dialektisehen Methode ausprägt, indem er in dieser abgeschlossenen Gestalt für sie sein Eigenthumsrecht in Anspruch nimmt. Wie das Denken hiermit aber ein festgeordnetes System ist, so muss auch die Rede ein eben solcher wohlgebildeter Organismus (ζώον) sein. in welchem jedes Einzelne seine bestimmte und nothwendige Stelle hat.

Auch hier bildet die Täuschung natürlich den Ausgangspunkt. In Bezug auf sie werden die Begriffe, welben nur ein en und welche verschiedene Auffassungsweisen zulassen (d. h. offenbar einen grösseren Reichtham von Merkmalen haben, also die höhera Begriffe) untersehieden, weil nur bei den letzteren Täuschung möglich ist. Wer mit Sicherheit täuschen will, muss sie also methodisch von den ersteren zu sondern wissen, um jeden Gegenstandsofort der einen von beiden Gattungen unterordnen zu können und on, wenn dersebe zu der mehredutigner Classe, wie hier die Liebe,

<sup>122)</sup> Denn freilich fehlt diese Seite, was Deuschle a. n. O. S. 29 nicht genup beachtet m haben sebeit, auch bei dem erstern Punkte nicht; auch dort wird ja von der Timechung ansegengen und darnach degenate und der keit der Regriffe abgewogen; das Führeckiere ist unt, das die Gemeinschaft der Regriffe abgewogen; das Führeckiere ist unt, das die Kenntaiss dieser Verhältnisse erst im Subject selber entsteht, dort bereits als obliecht erfeit vorangegeestat wird.

gebirt, diejenige bestimmte Anschauung von ihm, welche gerade im Belichen steht, in den Hörern zn erzeugen. Gerade dies Allinarbeiten auf einen bestimmten Begriff fehlt nun aber der lysianischen Rode, eben deshalh ist ihr Truggewebe leicht zn durchsebauen und ihre Gedanken ordnungelos. Die beiden sohratischen dagegen stimmten wenigstens darin überein, dass sie die Liebe unter den Oberbegriff des Wahnisms stellen und diesen dann weiter gliederten, nur dass die erste dabei blos die linke, tadelnswerthe, die zweite die rechte Seite ins Auge fasste.

Aber auch bei den Theoretikern ist von der dialektischen Methode keine Rode, eben desahlt brifft sie der doppelte Vorwurf, absichtlich tänschen zu wollen und doch zugleich kunstlos dabei zu verfahren. Alles, was dagegen ihre Lehrbütcher wirklich entrablen, die empirischen Regeln der Technik, lüst sieh an dem Beispiele anderer Künste, so weit es überhaupt zu billigen ist, leicht als blos die nötligen Vorkenutnisse undassend nachweisen, welchen nar ihre Anwendung nach dialektischen Principien wirklichen Werht verliebt. Doch kennerkt De usech lie wohl mit Recht, es seien diese Regeln , als Uebergang zu der psychologischen Seite wichtig, weil ihnen unbewusst das Bedürfniss zu Grunde lag, den Charakter der Rede zu modificiren nach dem Zweck, d. h. der bestimmten Wirkung anf die Seelen der Zuhörer, also nach dem Wesen der Seele selbst." — p. 2661. — 2996 C.

Ironisch spricht nnn Sokrates bei dieser Gelegenheit p. 262 D. sich selber die Kunst der Rede, d. h. jene valgäre, nach beiden Seiten hin, für und wider, zu disputiren, ab, wie sie theils scheinbar, theils wirklich in dem gegenseitigen Verhältniss seiner beiden Vorträge sich aussprach, und er will sie daher von den Cikaden, die also hier wieder ironisch zu nehmen sind, empfangen haben oder von den Göttern des Orts, d. i. nach p. 263 B. den Nymphen (s. darüber p. 241 und dazu oben S. 219f.) und dem Pan. Die Bedeutung des letztern crklärt sich aus dem Kratylos p. 407 E. ff., wo er gleichfalls als der Sohn des Hermes, d. i. des Redencrsinners, und daher selbst als der Vertreter der "Alles" ausdrückenden und somit Wahrheit und Lüge verbindenden Rede und als Symbol hierfür selber aus zwiefacher, nämlich aus Menschen- nnd Bocksgestalt zusammengesetzt erscheint. Ganz ähnlich, wie p. 244 A., muss eben deshalb aber auch in der Gegenüberstellung ein etvmologisches Spiel verborgen liegen: Lysias , der Auflösende' motivirt den Uebergang zu der Ordnungslosigkeit seiner Rede, und sein Vater ist Kephalos, der Grosskopf<sup>1</sup>, während doch verlangt wird, dass der Kopf jeder Rede zu den übrigen Gliederp in der richtigen Proportion steht, p. 264 C.

Neben der Benutzung der drei Reden im ersten Haupthreile des Dialogs ab praktischer Belege für die Methode stellt aher die letztere auch ungleich den Zusammenhang mit dem eigentlichen Centralpmkte der zweiten sekratischen Rede, nämlich der dreigvogs, her, dem an diese knupft sich ja chen die Begriffsbildung, und das Gleiche gilt von der weitern Bemerkung, p. 249D., dass ohne natürliche Anlagen alle wissenschaftliche Unterweisung Nichts hilft, dass man ohne sie weder ein Dialektiker, noch ein Redner werden kann; denn diese Anlagen sind ja nichts Anderes, als die ans der Priecistens mitgebrachten Keime, für welche gleichfalls die «Tagwapus die geneinsame Form abgieht.

· Bemerkenswerth ist es nnn endlich noch, wenn Platon hier, p. 265 B. - D., den Inhalt der obigen Rede wegen der mythischen Einkleidung für einen blosen Scherz erklärt, der theilweise das Richtige getroffen, theilweise auch verfehlt haben möge, und nur das methodische Element als feste Ausbente hestehen lässt, während doch in Wahrheit die Methode durch die mythische Darstellnngsform eben so sehr alterirt wird, als der Inhalt. Das gerade Gegentheil ward p. 247 C. gesagt, nach welcher Stelle trotz der unvollkommenen Methode in Bezug anf die Schilderung der Ideen der Wahrheit gedient ist. Jede dieser heiden Anffassungsweisen mnss nnn wohl an ihrer Stelle im Recht sein, heide zusammen aher dürften sich dahin ausgleichen, dass allerdings manche der dort hehandelten Lehren einer künftigen streng dialektischen Behandlung fähig und hedürftig sind, so die Ideenlehre selbst, so ferner die Lehre von der Seele, indem sie vielmehr auf die Ideenlehre gegründet wird, endlich anch theilweise die avaurnoic. Ist dies richtig, so dürfte es, was die Ideenlehre anlangt, bereits allein genügen, dem Phädros von den beiden allein möglichen Stellen, nnmittelbar hinter dem Theätetos oder aher nnmittelhar vor dem Gastmahl, die erstere anzuweisen.

Zu der psychologischen Seite der Betrachtung wird nun fernusserst geschickt auch dadurch übergeleitet, dass zwei athenische Redner allen vorher anfgezählten freuden Rhetoren gegenübergestellt werden, Antiphon, welcher, wie zuerst Ast z. d. St. erkannte, mit Anknüpfung an die obige Vergleichung der letztern mit den homerischen Heroen, ihnen als der süssredende Adrastos entgegentritt, d. h. als ein noch älterer und mithin ehrwürdigeres Heros (vgl. die jüngern und ältern Musen in dem Cikadenmythos), und vor Allen Perikles. Der Letztere bildete nämlich neben seinen hohen Naturgaben vorzugsweise durch seine philosophischen Studien die Hochsinnigkeit des Inhalts und die auf ihr beruhende Ueberzeugungskraft seiner Reden aus. Man darf nun freilich nicht glanben, dass mit dieser , Hochsinnigkeit' schon ohne Weiteres das reine Wahrheitsstreben des Perikles anerkannt ist, dies verhietet schon die Zusammenstellung mit dem selber sonhistisch gebildeten Antiphon, der bekanntlich, wenn ja irgend Einer, die Kunst der Antilogik verstand; noch immer wird ja die falsche Voraussetzung der Täuschung als Zweck der Beredsamkeit festgehalten, jenes Andere bleibt also wenigstens auf sich beruhen, so dass das Urtheil, welches im Gorgias über den Perikles als Redner gefällt wird, dem vorliegenden gar nicht so absolut zu widersprechen hraucht, wie man wohl vielfach geglaubt hat 423), zumal da es dort von einem ganz andern, aber nicht minder berechtigten Standpunkte ausgeht. Nur in so fern mag eine Abweichung Statt finden, als der vorliegende chreuvollere Gesichtspunkt der Beurtheilung dem Platon damals wohl noch nicht aufgegangen war. Erhabenheit der Gedanken, ein freier, weiter Bliek über Natur und Menschenleben schliessen mindestens die Schsttäuschung keineswegs fiberall aus. Woranf es dem Platon hierbei allein ankommt und worauf der Ausdruck ψψηλόνουν selber bereits berechnet ist. das ist allein die Verbindung dieses grossen Redners mit der Naturphilosophie und insouderheit der Lehre vom vove des Anaxagoras, mithin die Bedentung der Psychologie für die Redekunst und das noch weitere Zurückgehen der Psychologie selbst auf die Physiologie, weil Geist und Seele trotz ihres Gegensatzes gegen den Körper doch wesentlich mit demselben zusammenhängen; der einzelne Körper und die einzelne Seele aber können wieder nicht begriffen werden ohne das Wesen des ganzen Weltalls, p. 269 A. - 270 C.

In dieser Stelle haben wir eine wichtige Andeutung für den

<sup>423)</sup> Namentlich Hermann, Gesch. u. Syst. I. S. 501 legt hierauf allzu viel Gewicht; gegen ihu polemisirt, frellich nicht von unserm Standpunkte aus, Krische a. a. O. S. 114 f.

Zusammenhang der beiden Theile des Dialogs, denn eine solche physisch-psychologische Betrachtung war es ja eben, welche im ersteu der Entwickelung der wahren Redekanst im zweiten zu Grunde gelegt ward. Ferner aber lernen wir aus dieser Stelle anch, dass die Lehre von der Weltseele dermaelne bei Platon noch nicht vollständig amsgebildet zu sein scheint; im Mythos der zweiten sokratischen Rede war keine Stelle für sie; dort handelte es sich durchans nur um die Geschicke der einzelnen Seelen als solcher; aber warmn begnügt sieh Platon hier blos auf das All (zör) zurückanweisen, wobei doch zumächst Jeden rur an den Körger der Welt denken wird? Oder so fern hier der göttliche vorg ähnlich wie im Kratylos p. 400 A. ff. 413 A. ff. die Stelle der Weltscele vertreten sollte, so ist die letztere dermalen noch nicht scharf von der Gottheit geschieden, d. h. die Ideenlehre noch nicht bis in ihre letzten Consequenzen ausgebildet.

Das Obige giebt nnn wiederum Veranlassung, nachdem schon vorher die Arzneikunst, p. 268 A. ff., als Beispiel benntzt ist, hier auch den Hippokrates als naturphilosophischen Betrachter des Körpers dem Anaxagoras als naturphilosophischem Psychologen an die Seite zu stellen, wodurch denn die aus dem Gorgias bekanute Zusammenstellung der Rheterik mit der Heilkunst erneuert wird. Ob diese beiden Männer damit auch als echtere Dialektiker, welche von dem allgemeinsten Begriffe ihrer speciellen Wissenschaft, von dem des Weltganzen, ausgehen, dem Antilogiker Zenon wenigstens beziehungsweise als vorzüglicher gegenübergesetzt werden sollen, lasse ich unentschieden; so aber würde hier wiederum auf die Seite Athens, welches auch diesen beiden, wenn schon nicht Eingebornen, doch erst den Schauplatz für ihre Wirksamkeit gewährte, mit patriotischem Sinne der Vorzug gelegt sein es). Aber auch die echt attische Urbanität, mit welcher audererseits die bekämpften Richtungen selbst behandelt werden und namentlich auch der hier wieder, wie oben p. 257 C. D., täppisch über seine eigenen Lichlinge herfallende Phädros zurechtgewiesen wird, p. 268 C .- E., verdieut bei dieser Gelegenheit efne besondere Hervorhebung. Der naselbständige Phädros schwankt immer von einer Auctorität zur anderen und daber von einem Extrem in das andere.

<sup>424)</sup> Steinhart a. a. O. IV. S. 57-59.

Die psychologische Aufgabe der Rhetorik selbst ist nun natürlich zunächst das Wesen der Seele selber und die ihr eigenthümlichen Thuns- und Leidensfühigkeiten, sodann aber die versehiedenen möglichen Arten der Secle und an ihnen wieder eben dasselbe methodisch aufzufinden, entsprechend aber auch die Redenelst ihren Arten zu behandeln und dann endlich Beides auf einander zu beziehen. Dazu kommt dann in der Anwendung noch die Uebnag in der rasehen Unterordung der einzelnen Fälle unter dies allgemeine Gesetz und die Beobachtung des richtigen Zeitpunktes, p. 2010.—2728 in

Schlies-lich deuten wir noch die Erwähnung des Prodikos, p.
267 B., der allein an dieser Stelle und Symp. p. 177 B. vom Ploson
als Rhetoriker bebandelt wird, und seines Ausspraches, dass
mänsig lange Reden der Kunst entsprächen. Sehr wahr, wenn
ann ur wirklich von dem objectiven, in der Sache selbst liegenden, mit anderen Worten von dem ganzen so eben entwickelten
Massstate angelt, so dass Prodikos auch hier wieder Vorläufer
der Sokratik ist, aber auch sehr trivial gesagt, wenn, so wie ihm
selber dieser Massstafe fehrlier.

## IX. Die Erörterungen über die Schriftstellerei

werlen noch besonders durch einen eigenen einleitenden Mythos mit dem ersten Haupttheile verknüpft und zwar recht speciell wieder mit dem eigentlichen Mittelpnakto der weiten sokratischen Rede, nämlich unt der zwigwyngs, indem nämlich der Hauptgedanke dieses Mythos ist, die Schrift diem einket zur selbständigen Erinnerung (awipn), sondern blos zum äusserlichen gedichtnissesigen und unkritischen Einherene (wiewyngs), p. 275 h. von welchen Phädros selber im Eingange des Werkes ein Beispiel gab, und selbst das gewinnt Zusammenhang hiernit, dass Sokrates seinen ersten Vortrag aus einer solchen blos knaserlichen Erinnerung an früher gehörte Reden herleitete. Thamus ist hier der Repräsentant der höhern Lebenswichsit, Theuth der blosen Welklügsbeit "By, ein ganz ähnlicher Gegensatz, wie der zwischen der wahren und flaschen Liebe und Redekunst.

Es ist auffallend, dass noch Niemaud die Frage aufgeworfen

<sup>425)</sup> Welcker, Rhein. Mus. 1833. S. 556 ff. hat im Ganzen das Richtige gesehen, nur aber zu viel Vortheilhaftes für den Prodikos herausgelesen. 426) Steinhart's a. a. O. IV. S. 70.

hat, warum Platon gerade einen ägyptischen Mythos wählt, da er doch selber noch ganz besonders hierauf anfmerksam macht, p. 257 B. Die Antwort liegt nnn aber darin, dass er denselben gerade in einem den Aegyptern ganz entgegengesetzten Sinne gebildet hat, denen vielmehr umgekehrt alle Weisheit und Wahrheit mit der Schreibekunst zusammenzuhängen sehien 477). So ist der Zweck vielmehr, den Contrast zwischen dem starren und versteinerten ägyptischen Wesen und dem lebendig bewegten Hellenenthame zu veranschaulichen, welcher mit jener Grundanschauung auf der einen Seite und damit, dass man sich auf der anderen so lange ohne die Schreibekunst mit der lebensvolleren mündlichen Rede begnügte, zusammenhing. Dies hat nun natürlich Phädros wieder nicht verstanden, sondern er wähnt, dass Sokrates im Ernst die Acgypter mit ihrem grauch, mythischen Alterthume den Hellenen zum Muster anfstellen will, und giebt daher von Neuem seiuen modern-aufgeklärten Unglauben gegen alles Mythische zu erkennen. Sokrates aber hält in seiner Antwort die Ironie fest, so jedoch, dass er nuu allgemeiner, den Phädros zurechtweisend, die Vorzüge des mythischen Zeitalters an "Einfalt und Wahrhaftigkeit' gegenüber der , von Eitelkeit und Schein verblendeten' Gegenwart 40%) and damit zugleich eine nene und theilweise ganz ernst gemeinte Seite hervorhebt, denu das mythische Zeitalter ist eben das der noch nicht vorhandenen Schrift. Indessen fällt andererseits auf das letztere zugleich eine ähnliche Irouie, wie auf die Aegypter, wie dies in der Schilderung, nach welcher damals die Mantik die Stelle der Philosophie vertrat, und nicht einmal die begeisterte, aus dem Innern des Mensehen hervorquellende Mantik, so dass es vielmehr statt geistiger Wahrheitsforschung der redenden Bäume und anderer Naturgegenstände bedurfte, unverkennbar ist. Die Absicht einer wirklichen geschichtlichen Parallele beider Zeitalter liegt ganz ausserhalb des Geistes der platonischen Mytheu überhaupt. Vielmehr handelt es sieh lediglich nm die Versinnlichung eines blosen Zustaudes der Redethätigkeit ohne Hülfe der Schrift, und für einen solchen bot eben nur die graue Vorzeit den äussern Rahmen. Es verhält sich hier ganz eben so.

<sup>427)</sup> Daneker, Geschichte des Alterthums, 1. Bd., Berlin 1852. 8. S. 55 f.

<sup>428)</sup> Ast a. a. O. S. 95 f. Anm.

wie mit den "Zöglingen des Kronos" in dem Mythos des Politikos; das währe Ideal liegt auch hier in der Zukunft, in der Festhaltung aller Vorzüge des mündlichen Verkchrs in einem gebildeten Zeitalter, ohne darüber die Vortheile zu verschnüßen, welche die Schrift wirklich darhieten kann, und am diesem Wege zugleich in einem nicht mantischen, sondern wissenschaftlichen Eindringen auch in die Tiefen der Natur, so dass man auch die letztere zur Sprache zwingt. Auf die Anknipfung am die Naturphilosophie soll auch hier wieder durch die redenden Bäume und Felsen hingewiesen werden.

Im Ganzen muss anch von der Schriftstellerei dasselhe gelten, was von der mündlichen Rede, aber eben dies ist ihr Mangel, dass sie nicht, wie die letztere der Individualität jedes Einzelnen sich anschliessen kann, sondern vielmehr Allen dasselbe hietet, so dass es ganz vom Zufalle ahhängt, ob eine Schrift gerade in die richtigen Hände kommt und so wahrhafte Frucht hringt, p. 275 D. E., oder nicht vielmehr Einscitigkeit und Oberflächlichkeit der Bildung erzengt, p. 275 A. B. 276 B. Sie erfüllt mithin gerade die erste Grundhedingung des Unterrichts nicht, nach welcher der Lehrer vor allen Dingen erst die Eigenthümlichkeit der Anlagen hei den zu Belchrenden prüfen muss (s. p. 252 E.). Nur die mündliche Rede ist im Stande, sich selbst zu holfen und zu vertheidigen, d. h. es gehört unmittelbar zu ihr selber, dass sie sich durch gegen sic geltend gemachte Fragen und Einwände weiter entwickelt; dagegen dem Leser ist der Urheber selten zur Hand, um sich hei ihm in ähnlicher Weise nähere Aufklärung zu holen, p. 257 E. f. Platon bezeichnet daher die Schriftstellerei üherhaupt als einen Scherz, d. h. eine Ausfüllung der Mussestunden, welche vom mündlichen Unterricht übrig bleihen, nur dass dies allerdings die edelste Art derselben ist, p. 276 C. - E. Aher für wahren Ernst und für seine echten Kinder darf man doch nur die wissenschaftlichen Lehrreden halten, welche dergestalt befruchtend auf die Seele des Lernenden wirken, dass sie wiederum von seiner Seite neue, an Andere gerichtete Reden hervorrufen und sich so durch die Kette der Geschlechter hin in immer neuen Gestalten fortzeugen, p. 276 E. f. 278 A. B. Es ist dies der längere, aber eben deshalb, wie sich Achnliches schon zweimal hei anderen Gelegenheiten zeigte, p. 246 A. 272 B. ff., auch der gründlichere, weil der methodische Weg, p. 276 B. Der Zweck der Schriftstellerei wird

daher einzig anf die Nachhülfe für die sehon Kundigen \*\*\*) und das eigene vergessliche Alter des Schreibenden beschrinkt, p. 275 D. 276 D. 278 A., und Platon stellt sie in dieser Beziehung sogar mit den nicht zur Belehrung, sondern zur blosen Ueberredung gehaltenen mündlichen Vortigen, d. h. nicht ihrer Tendenz, wohl aber doch ihrer factischen Wirkung nach auf eine Linie, p. 277 L

Die ausschlicssliche Beziehung dieser Erörterungen anf den philosophischen Unterricht muss nun klar machen, dass auch unter der wahren Rhetorik im Vorigen nichts Anderes als die mündliche philosophische Mittheilung verstanden ist, wenn es nicht an sieh schon klar wäre, dass dieselbe, als auf dialektischer Erkenntniss beruhend und das Wahre, d. h. eben diese Erkenntniss den Seelen der Zuhörer einflössend, eben nichts Anderes sein kann. Allein, wie neben der philosophischen Liche doch auch eine unphilosophische mit einer gewissen Berechtigung anerkannt ward, so mässigt doch auch hier Platon schliesslich die Schroffheit des Gegensatzes wieder durch das, was er über den Isokrates bemerkt, welcher erstens nicht redete, sondern nur schrieb und zweitens auch nicht Philosoph genannt, sondern nur als ein Solcher bezeichnet wird, in dessen Natur ,etwas Philosophisches' liegt; daher denn auch, wie Phädros an seinen Geliebten Lysias die Ermunterung mitnimmt, sich dem philosophischen Streben zuzuwenden, eben so anch Sokrates an den seinen, den Isokrates, die Hoffnung, dass sein Streben ihn einst zu etwas noch Göttlicherem, d. h. zur reinen Philosophie hinführen werde.

Das Schlussgebet, vornehmlich än den Pan gerichtet, p. 279 B.C., entspricht dem an den Eros zu Ende des ersten Abschnittes, und wie Sokrates dort von dem Letzteren neben der Zunahme an

<sup>429)</sup> Im Angesichte dieser ausdrücklichen Erhlärung sehelnt nie Herna nn, Gesammehe Abhandingen es. 520 das richtige Zeitverkültung im zucheren, wenn er Plator's schriftliche Lehren vielnuchr als Vorbereitung and seine akvannatischen fasst, welche letzten erst zur vollen Klarbeit rein principieller Auffassung erhoben Mitten. Urberdies dürfte so der Begrütdiern propfedeutischen Schriftstellereit, welche sich an das grössere Publicum wendet, um sich aus deusselben herans nur erst eine Schule zu gewinen, sich nicht ganz ausserkliesen lassen, wie doch auch H er ma nn a. a. O. S. 290 f. will, wenn anders die Belehrung aus Platon's Schriften immer der durch seinem mindlichen Unterriebt vorausgesetzt wird. In Wahhreit trifft dieser Begriff aber nur die erste Reihe der platonischen Schriften,

eigemer Erkenntniss auch die der Wirksamkeit seines Unterrichts erfielt, so hier von dem Pan, dem Gotte der Rede, (s. o.), umgekehrt eigene Weisbeit und Schönbeit, ein abschliessender Hinweis amf die Wechselwirkung heider Seiten. Aber auch als Naturgortheit hetrachtet, gilt dem Pan und den fihrigen Naturgottheiten der Gegend dies Gebet, gleichfalls eine nochmalige Erinarenng an die Anknipfung der Dialektik und Rettorik an die Naturphilosophie.

# X. Der Grundgedanke.

Nach allem Obigen lässt sich jetzt zunächst so viel behaupten, dass alle Diejenigen, welche in der wahren Rhetorik noch etwas Anderes, als die Philosophie selbst, so fern sie in Worte gefasst wird, verstanden haben, wie Stallbaum in seiner frühern Ansicht, Hänisch, Nitzsch, ich selber und neuerdings Densch-1 e 450), das Richtige verfehlen. Wäre dies nicht der Fall, müsste man vielmehr z. B. Deuschle heistimmen, dass der Zweck kein anderer wäre, als der, auf Grund der Lehre von der Seele eine wissenschaftlich begründete Vermittlnng zwischen der Philosophie und den ihr znnächst gleichgeordneten Thätigkeiten des menschlichen Geistes zu erzielen, unter denen die Rhetorik den vorzüglichsten Platz hehauptet; dann allerdings würde man zugeben müssen. dass der Phädros nicht mehr den dialektischen Werken, sondern vielmehr denen angehört, welche von der Idee in die Endlichkeit hinabsteigen. Da dem aber nicht also ist, so dürften Diejenigen mindestens richtiger gesehen haben, welche nicht sowohl in der Rhetorik als solcher, denn vielmehr in der Dialektik das eigent-

<sup>- 430)</sup> a. a. O. S. 38. Einer genauern Angabe der frührere Ansiehten glaube ich mich hier mit Rikksichtundum auf die frühr von mir Profrom, 8.08—74 gegebene Ueberreicht euthalten zu k\u00fanne (epen frührers, 8.08—74 gegebene Ueberreicht euthalten zu k\u00fanne (epen frührers, 8.08—74 gegebene Ueberreicht euthalten zu k\u00fanne (epen frührers, 9.00 km.) der entwickelte Annahme ist von St ein hart z. a. 0, 1V.8. 17. [106, Ann. 60, nanentlich aus dem im Texte dargelegten Grunde gen\u00fcgend widerlegt geworden. Kurze rewikne ich hier noch die grossensheits sehr verdienniste Specialschriften Stallbaum 's: De petwordie Phroneie Plotonis, Leipzigus proditorwa, [1940, Lorvetze auf illustrandar Phrociel Plotonis (expect action) proditorwa, [1940, Lorvetze auf illustrandar Phrociel Plotonis (expect action) plantasis Parkeit Plotonis (expectation, [1852, De artis skaletzien in Phrotien Plotonis expronate stam [1853, G. senie Ausziege, Albub 3 Artis Arbeitzen (et al. [1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 1950, 19

liche Endziel erblickt haben, so Ast, Schleiermacher, Rnge und Krische.

Eine andere, nicht minder wichtige Frage ist die nach dem Verhältniss der beiden Hauptabschnitte zu einander. Dass die Liebe der Quell der Redekunst sei, ist von Platon selber, namentlich p. 265 C., so ausdrücklich ausgesprochen worden, dass es den Meisten der obengenannten Gelehrten nicht entgangen ist, wogegen freilich Andere, wie Soch er und früher Stallbaum, keinen innern Zusammenhang zwischen den Erörterungen über beide herzustellen wussten, oder gar, wie neuerdings Georgii 411), ihn ansdrücklich hinweglängneten und die drei Reden nur als Beispiele zu den Regeln des zweiten Theiles, zu welchem Zwecke sie eben so gut jeden andern Gegenstand hätten zum Inhalte nehmen können, gelten lassen wollten, oder endlich wenigstens, wie Hermann und Stallbaum in seiner spätern Ansicht, das Band der beiden Haupttheile nicht in ihnen, sondern ansser und über ihnen suchten. Aber dass den Erörterungen über die Liebe selbst noch ein tieferer psychologischer Hintergrund und eben so auch denen über die Redekunst unmittelbar und nicht blos durch die Vermittlung der Liebe untergelegt ist, das haben nnr Ruge, Deuschle und Steinhart erkannt.

Dieser Hintergrund ist nan aber genaner und in eine einzige Formel zusammegefasst, wie wir gezeigt zu haben glanben, die e'régrypag, und in ihr haben wir daher den letzten Einheitspunkt des Ganzen zu suchen. In ihr liegen, so zu sagen, die ideale Nigielkeit und die Naturbeidingungen der menachlichen Erkenntniss zusammengeschlossen. In ihr liegt daher eben so sehr die Nothwendigkeit von der steten Anknuftung deseben an die sinnliche Wahrnehmung, als andererseits des steten Kampfes gegen die fixirte Sinnlichkeit und alles Falsche und Einseitige, was damit zusammenhängt, in welchen Formen es immer sich Russern mag. In ihr liegt es aber ferner eben deshalb anch, dass die Erkenntniss nicht im Inmern dus einzelnen Subjectes mit bloser Anknufrung an die Wahrnehmung der blos sinnlichen Objecte sich abschliesst, sondern da auch das böhere Geiste sleben selbst durch das simhliche Mittel der Sprache und Schrift sich Russert, dass die

<sup>431)</sup> Platon's Werke (in der Sammlung von O siander und Schwab), 1. Bdch. Stuttgart 1853. 16. S. 53-57.

Erkenntniss in weit höherem Grade durch die gleichfalls sinnlich vermittelte Aufnahme dieser geistigen Aeusserungen sich vollzieht, aber nicht so allein, sondern auch so, dass diese Aeusserung von Seiten des Lehrers erst selbst die Gegenäusserungen des Schülers hervorruft und so erst ein gegenseitiger Wechselverkehr in der Mittheilung des geistigen Inhalts eintritt, durch welchen der Lehrende eben so gut, als der Lernende lernt. In der avanvnoig liegt es aber ferner auch begründet, dass im ersten Theile die eigene Erkenntniss an die Mittheilung, im zweiten dagegen umgekehrt die Mittheilung an die voranfgehende eigene dialektische und psychologische Erkenntniss gebunden wird, um sowohl der strengen in der Sache liegenden Methode, als den besonderen Eigenthümliehkeiten der zu belehrenden Person, um der idealen Anforderung und den empirischen Bedingungen gerecht zu werden: wie im ersten Theile an die avaunngig des Lehrers, so wird hier an die des Schülers angeknüpft. Niemand mag sich über den seheinbaren Kreislauf dieses Resultates wundern, der ja allem Werdenden eigenthümlich ist und mithin auch der menschlichen Erkenntuiss. Der philosophische Lehrer soll bereits eigene Erkenntniss besitzen; fragt man aber, wie er sie selber erworben, so kann dies auf keine andere Weise gesehehen sein, als eben selbst durch die Mittheilung, als eben auf die im ersten Theile bezeichnete Art, so dass eben der erste Theil in der That die Grundlage des zweiten ist, freilich, so betrachtet, nur die empirische, dagegen in so fern auch die ideale, als er die Lehre von der avauvnoig in sich fasst. Oder mit anderen Worten, was hiernach auf dasselbe hinausläuft, der philosophische Lehrer muss früher in eben derselben Methode belehrt worden seiu, in welcher er jetzt nach dem zweiten Theile selbst unterrichten soll. Darnach bringt denn freilich wieder umgekehrt der zweite Abschnitt dem ersten eben so sehr das ideale Gesetz, wie dieses ihm den idealen Inhalt zu: die Reden von jenem sind nur die praktischen Belege zu den theoretischen Regeln von diesem. Beide stehen in Wechselbeziehung, so wie alle Gegensätze, welche die ανάμνησις einschliesst und eben dadurch zusammenhält, sowohl die subjectiven Momente, Trieb und Methode, unter einander als mit dem sehon gewonnenen objectiven lnhalt. In dieser Wechselwirkung zwisehen Erkenntniss und Mittheilung liegt nun das empirische prius auf der Seite der letzteren; das ideale auf der Seite der ersteren, und dieser zweite

Gesichtspunkt bleibt doch immer der wesentliche, der eigentlich durch die dieprings zum Andrucke kommen soll, vermige der weitern Anknipfung von ihr selbst an die Präesistenz, der mitgebrachte transscendente inhalt, das unmittelbare, intuitive Wissen, welches jenseits alles vermittelten liegt, das Wissen vor dem Wissen, jener Grumhfreiler alles Idealisaus, vermöge dessen sich zu der Induction die hier zum erstem Male mit voller Klarheit ausgesprochene Eintheilung gesellt. Mit einem Worte, das Verhältniss des idealen Grundes su den natürlichen Bedingungen unserer Erkenntniss, von denen die Mittheilung oben an steht, ist der Grundgedanke den Dinlogs und

Dieser Auffassung ist unter den hisherigen Erklärern Niemand näher als Steinhart 432) gekommen, wenn cr zunächst in dem Gegensatze des höhern, freien und schöpferischen Lebens der Seele gegen das niedere ideenlose Treiben das Endziel findet, mag sich nun das letztere als gemeine Sinnlichkeit oder täuschende Klugheit oder als unselbständiger Enthusiasmus, als falsehe Rhetorik oder als falsche Dialektik oder als Bevorzugung der Schriftstellerei (namentlich um Geld) vor der lebendigern Rede, endlich auch des blosen akroamatischen Vortrags, d. h. wie Steinhart hätte hinzusetzen sollen, so fern nicht der Urheber desselben bereit ist, über ihn nähere Auskunft zu geben, die sich durch Frage und Antwort vermittelt, also doeh hinterher wenigstens in die lebendigere Wechselrede übergeht, näher gestalten. Als Vertreter aller dieser Gattungen kann beziehungsweise Phädros erscheinen, weil er allen diesen modernen Richtungen mit gläuhiger Verehrung gegenühersteht, daher kommt durch die Beschränkung der Personen des Gesprächs auf die blose Zweizahl doch der in demselben enthaltene Gegensatz vollständig zum Ausdruck, während doch zugleich durch die sonstigen in demselben erwähnten Personen, Zenon und die verschiedenen Rhetoren und Dichter, alle jene Richtungen auch ihre speciellen Vertreter empfangen. Nur müssen wir erinnern, dass der Gegensatz als soleher nirgends bei Platon letzter Zweck, sondern immer nur Anknüpfungspunkt des Positiven ist, und zwar hier um so mchr, weil der Gegensatz, der Kampf gegen alles Sinnliche und Verkehrte, hier gerade unter die empirischen Bedingungen der Erkenntniss selbst gehört, also gewisser-

<sup>432)</sup> a. a. O. IV. S. 21-24.

massen selhst positiver Bestandtheil der Darstellung ist. Sodann ist von Steinhart nicht genügend hervorgehoben, dass doch die unphilosophischen Richtungen nicht alle geradezu verworfen, sondern einigen eine relativ berechtigte Mittelstufe eingeräumt wird, freilich nur in skizzenhafter Andeutung, also auch mehr nur als blose, wenn schon mehr positive Anknüpfungspunkte zur Gewinnung einer richtigen Auffassung der Philosophie in den vorliegenden Beziehungen. Steinhart schst fasst eudsehliesslich doch den Grundgedanken in einen positiven Korn zusammen: ,die begeisterte Liebe der unsterblichen Secle zu dem an sich Schönen nnd Guten und die von dieser Begeisterung getrageno, freieste Aushildung ihres eigenthümlichen Wesens ist die Quelle jedes höhern, gottgefälligen Lebens, besonders aher des reinsten und vollkommensten Geisteslchens, der Philosophie, deren geistiges Organ die Dialcktik oder die Kunst der Gedankenbildung, zugleich den Werth ihres äussern Orgaus, der Beredsamkeit bedingt, die ihrerseits wieder in mündlicher, wie in schriftlicher Darstellung am Vollkommensten in der Form der den innern Process der Begriffserzeugung in Worten nachbildenden Wechselrede erscheint'. An dieser Darstellung dürfte nur zu tadeln seiu, dass sie zu sehr die verschiedenen Momente an einem einzigen Faden aufreiht und die Wechselbezichungen derselben, die herüber- und hinüherlaufenden Fäden dieses vielfach verschlungenen Gewehes keineswegs in ersehöpfender Weise hlosslegt.

Aus der åvåprøge erklärt es sich schliesslich, weshalb im zweiten Abschnitt, wir dürfen en numehr kühn behaupten, nicht blos die Rhetorik, sondern auch die Dialektik auf die Psychologie und diese wieder noch mehr aufs Empirische, Siumliche, nämlich auf die Physik surückgehen soll, und deen so im ersten Abschnitt die åvåprøge selber erst aus der physischen Aufgabe der Seele herausgearbeitet wird. Damit aber haben wir den siehersten Beweis, dass der Phädros wirklich nicht von der Dialektik zur Physik, sonderu vielnahr umgekehrt sich hinbewegt, also zu den dialektischen Gesprächen gehört.

## XI. Stellung des Phädros in der Reihe der platonischen Werke.

Ist aber die ἀνάμνησις in dieser Weise der Mittelpunkt des Werkes, so ist es auch keine Frago mehr, dass es unter allen früheren Gesprächen am Engsten an den Theätetos sich fortsetzend anschliesst. Denn gerade das Endergebniss desselben, welches dort nur factisch und indirect hervortrat, dass die Erkenntniss vielnehr allen sinnlichen Functionen bereits vorausliege, erhält durch eben diese Lehre sein alberes Verständniss und doch wird durch dieselbe zugleich das dortige scheinbar und ostensibel nur negative Verhältniss der Erkenntniss zu den niederen Bewustseinsstaften volkkommen in sein richtiges, positiveres Licht gesetzt.

Einzelner Vergleichungspunkte nicht zn gedenken, so der vielfachen Anklänge der zweiten sokratischen Rede an die Episode im Theätetos, welche den Philosophen im Gegensatz gegen den gewöhnlichen Redner zeichnet (p. 249 E. - vgl. auch 269 E. - nud Theaet. p. 173 E. f., 248 A. und Theset. p. 176 B. 483), der Prophezeinng des Sokrates über den Theätetos und über den Isokrates; so wird hier, p. 250 E., wie dort die Verwunderung als Anfang aller Philosophie gepriesen und als der Zustand der zum Bewusstsein ihrer selbst kommenden Unwissenheit geschildert. Wird sie dort dem beginnenden Schüler der Weisheit, hier dem beginnenden Liebhaber, d.i. Lehrer zugesehrieben, so ist das Eine nur die Ergänzung des Andern, der Trieb ist in beiden als Eros und Anteros derselbe. Aber freilieh erst nachdem diese Ergänzung vollzogen, lässt sich das vollständige Gebiet der geistigen Wechselwirkung übersehen: der Lehrer wird nicht mehr, wie dort, als ein mit eigener Unfruchtbarkeit behafteter bloser Geburtshelfer fremder Gedanken dargestellt, so wenig dies freilich auch dort schon buchstäblich zu nehmen war, sondern eben nur im Zusammenhange mit der Tendenz des Ganzen stand, weil dasselbe scheinbar beim Nichtwissen dessen, was die Erkenntniss ist oder beim Wissen, was sie nicht ist, und bei ihrer Negativität gegen die sinnlichen Functionen stehen blieb, womit wieder die körperliche Hässlichkeit des dortigen Mitunterredners im scheinbaren Gegensatz gegen die hier hervorgekehrte sinnliche Schönheit des Geliebten zusammenhängt. Sokrates wird, so zu sagen, erst hier vom Schüler zum Lehrer, zum ersten Male wird hier seine Unwissenheit als reine Ironie und Einkleidungsform behandelt, p. 235 C. 262 D., dort dient er noch dem Sehergotte Apollon (Theaet. p. 150 f.), hier dem Weisheitsgotte Zeus selber, p. 250 B. Aber bei alle dem ist doch der Stand-

<sup>433)</sup> Vgl. Krische a. a. O. S. 63, 71,

punkt wohl formell klarer, aber nicht materiell entwickelter geworden, und selbst was die Methode der Untersuchung anlangt, so findet sich die Eintheilung auch im Theätetos bereits wenigstens indirect angedeutet, und dass die Form der Mittheilung nicht unmittelbar Dialog zu sein braucht, konnte man schon aus der Protagoras entnehmen; es kommt nur darauf an, ob gerade die Anregung des Schülers zur Selbstihätigkeit oder die eigene Gedankenlusserung des Lehters in den Vordergrund tritt.

Bemerkenswerth ist nun ferner immerbin der etymologische Muthwille, der nirgends so reichhaltig, wie hier, mit Ausnahme des Kratylos sein Spiel treibt, wozu denu noch die mancherlei ausdrücklichen Rückbeziehungen auf diesen Dialog kommen. Alles dies macht uns geneigt, in dem Phädros einen Nachklang der dort herrsehenden Stimmung zu finden und ihn möglichst nahe an denselben heranzurücken. Entscheidender ist es, dass der Phädros, eben so wie der Kratylos, die Ideen noch lediglich auf die eleatische ovsia basirt und mit der herakleitischen Bewegungstheorie noch uichts für sie anfängt, vielmehr sie geradezu mit demselben Ausdrucke, wie Parmenides (V. 59. Karsten) sein eiuiges Sein, als unbeweglich (ατρεμή) bezeichnet, p. 250 C. Dies bängt nun freilich damit zusammen, dass der mythischen Einkleidung gemäss die Psychologie nicht auf die Ideenlehre begründet werden, vielmehr die letztere selbst nur nach der Seite ihrer subjectiven Auffassung in Betracht kommen konute, dass folglich, um die Unsterblichkeit der Einzelseele zu erhärten, Nichts übrig blieb, als sie in unplatonischer Selbständigkeit zu einem , Princip (αρχή) der Bewegung zu erheben, wenn doch einmal ihre Unsterblichkeit mit ihrer Natur als bewegende Kraft zusammenhängt. So war dies Princip den Ideen bereits von vorne herein entzogen, und so musste auch noch der weitere Widerspruch in den Kanf genommeu werden, dass in Bezug auf die Seele die Erkenntniss an die Bewegung geknüpft, dagegen unter die unbeweglichen Ideen nichts desto weniger eine Idee der Erkenntniss aufgenommen wird. Immerhin scheiut mir auch ietzt noch diese navollendetere Darstellung der entwickelteren im Sophisten voraugehen zu müssen, welche ausdrücklich Ruhe und Bewegung in den Ideen combinirt und demnach auch eine Idee der Seele über die einzelnen Seelen setzt, wenn auch der Contrast nicht ein wirklicher, wie ich früher annahm, sondern nur ein scheinbarer ist. Dass ferner die

Lehre von der Weltseele mindestens noch weit unentwickelter, als im Staatsmann sei, ward bereits angedeutet, und eben so kann die Auffassung von Gott als dem Urgrund der Ideen erst im Sophisten deutlicher hervortreten. Endlich liegt es zwar auch in der mythischen Darstellung, dass sie die Momente der irdischen Erscheinnng, nämlich die beiden niederen Seelentheile bereits in die Präexistenz zurückversetzt, andererseits ist indessen anch in Wirklichkeit die Präexistenz nicht körperlos und mithin anch nicht ohne die niederen Seelcntheile, Platon's späterer Standpunkt ist nnr der, dass beide mit den Körpern wechseln, und das hätte auch hier schon unbeschadet des Mythos angedeutet werden können. wenn ihm nicht damals wirklich noch beide im strengern Sinne unsterblich gewesen wären. Diese Anffassung ist daher keine ausweichende ' und kann am Wenigsten durch den im Dialog hervortretenden schroffen Gegensatz des Geistes gegen den Körper widerlegt werden, da die nothwendige positive Beziehung zu demselben eben so stark heraustritt 454).

Fasst man nun ferner ins Auge, dass eben dasselbe Problem. welchos sich schon auf dem Boden der sokratischen Begriffslehre im Menon, p. 80 D., erhob, das Wissen vor dem Wissen, und schon hier auf dioselbe Weise durch dio avanvyous gelöst ward, bei der Begründung der Idcenlehre auf die Erkenntnisslehre im Theätetos in vertiefter Gestalt wiederkehren musste; so wird man es natürlich finden, dass auf diesem entwickelteren Standpunkte Problem und Lösung vielmehr in zwei selbständige Werke sich theilen, zumal da das erstere, im Menon nur änsserlich aufgenommenim Theätetos vielmehr erst selber in seiner Berechtigung und Bedentung begründet werden musste. Hat nun aber der Theätetos wirklich nicht die Erkenntnisslehre als solche, sondern die Begründning der Ideenlichre auf sie zum Zweck, so ist is kanm denkbar, dass sich Platon zu diesem Zwecke znnächst bei dem blosen Problem als Grundlage beruhigt und nicht sofort auch die Lösung hinzngefügt haben sollte. Im Gegentheil, im Theätetos erscheint die Erkenntnisslehre als diese Grundlage, im Phädros erhält sie selbst an der allgemeinen Psychologie einen breitern Unterbau und zugleich wird schon darauf hingewiesen, dass zn dieser wieder die Physik sich eben so verhält, ein fast nothwendiges Ueber-

<sup>434)</sup> Dies gegen Deuschle, Die plat. Mythen S. 22.

gangsglied von der suhjectiven zu der Objectiven, aus der Natur der Dinge hergenommenen Begründung der Ideenlehre, wie sie im Sophisten eintritt.

Wer wird es aber anch glaublich finden, dass Platon im Phädros offensichtlich den Namen der Dialektik als einen von ihm erst erfundenen technischen Ausdruck, über dessen Berechtigung er sogar noch im Zweifel sei, p. 266 B., hinstellen und zum Schlusse die gesammten methodischen Regeln, welche er eben in diesem Dialog erst gefunden hat, noch einmal, p. 277 f., nachdrücklich und übersichtlich, offenbar als etwas ganz Neues 435) zusammenfassen sollte, nachdem er dieselben zum grossen Theil bereits im Sophisten und Staatsmann ausdrücklich ansgessprochen! Zu geschweigen davon, dass es sich, so lange er auf mehr sokratischem Boden stand, vorzugsweise um die Gewinnung der Methode handelte, an welche sich, wie wir sahen, die Entwicklung der Ideenlehre selber anschliesst, und dass er nun doch im Sophisten und Staatsmann bereits die ihm eigenthümliche Eintheilung von vorne herein zu Grande gelegt haben sollte, bevor er sie noch theoretisch entwickelt hatte.

Beachtet man dagegen, dass aus dem Menon zunächst vorzugsweise Gorgias und Theätetos als ein paar entschiedene Seitenstücke zu einander, iener auf dem praktischen, dieser auf dem theoretischen Gebiete hervorwuchsen, so ist die berichtigende und erweiternde Rückbeziehung auch auf den erstern bemerkenswerth. Dort war es noch keineswegs zum entschiedenen Ausdrucke gekommen, dass die ochte Redekunst nichts Anderes, als die philosophische Mittheilung ist, dort war eben so der reinen Lust noch kein fester Platz angewiesen, was hier mindestens in dem positiven Verhältuisse der Erkeuntniss zur Sinnlichkeit und zur Begierde, in der Liebe angenähert wird. Aber anch die Erörterungen des Protagoras über die Methode des Vortrags und selbst seine gelegentliche Aeusserung über die Schriftstellerei, p. 329 A., erscheinen hier, in eine umfassendere Totalität aufgenommen, wieder. Dazu kommt donn eudlich, dass, nachdem der Kratylos das Verhältniss der Sprache zum Denken und der Theätetos das Denken als ein innerliches Reden entwickelt hatte, nunmehr hier auch Beides, Denken und Mittheilung, denselben methodischon Ge-

<sup>435)</sup> Krische a. a. O. S. 107, 127.

setzen unterworfen werden konnte. Beiläufig war zwar selon annihernd im Menon, deutlicher im Enthydemos und Kratylos der Name der Dialektik gofunden, aher nech nicht in sein eigenthümliches Lielt, im Gegentioil im letzterm Dialog geradozn in ein fläsches gestellt worden. Jene vorlänigen Andeutungen hindern daher eben so wenig diesen Namen als etwas Neues zu bezeichen, als es uns wundern darf, nach der vorlänigen Ankudigen ankudigen der Ideenlehre im Euthyphron dieselbe in späteren Dialogon, Euthydemos und Thektetos, nur indirect angedeutet zu seben. So treten denn alle Fäden der früheren Gespräche im Phädros zu ein om Gewebe zusammen.

## XII. Fortsetzung. Bedeutung der mythischen Darstellung bei Platon.

Nun bleibt aber noch die wichtige Frage zu lösen: wenn die Idoe sonach erst aus der Erscheinung gefunden und doch in Wahrheit vielmehr umgekehrt die Erscheinung nur durch sie crklärt wird, wie eutrinnen wir da dem Cirkel in der Methode? Offenhar nur dadurch, dass die erstere Seite des Verfahrens noch jenseits der eigentlichen positiven Anwendung der platonischen Methode liegt, mit anderen Worten wesentlich negativ und iudirect, hypothetisch und kritisch verfährt, die Widersprüche der blosen Erscheinung nachweist und zeigt, dass dieselben auf jedem anderem Wege, als durch die Annahme der Ideonlehre unlösbar sind. Zu diesem Zwecke mag des Zenon, des Erfinders dieser negativen Dialektik, mit einiger Auszeichnung gedacht sein. Um aber zu diesem Zwecke die blose Erscheinung, das Wordende und Gewordone als solches darstellen zn können, bevor es noch auf seinen festen Seinsgehalt reducirt ist, dazn dient zweitens der Mythos, dessen Inhalt das Werdende ist und welcher doch zugleich das Werdende als eine inadaquate Form knnd giebt. In allen indirect darstellenden oder dialektischen Dialogen tritt daher der Mythos an den Anfang. Aber ehen so bedarf es in den constructiven, von der Idee zur Endlichkeit hinabsteigenden Dialogen wieder derselben Vermittlungsform, hier aher tritt sie oben so natnrgemäss an den Schlass oder aber das Ganze ist vom Mythischen unablösbar durchzogen. In diesen letzteren Werken umfasst sie aber eben demnach auch nicht mehr Dasjenige, was noch nicht auf sein wahres Sein zurückgeführt ist, sondern vielmehr diejenigen

Elemente des Werdens, welche für den heschränkten menschlichen Verstand über haupt unauflöshar sind, das blos Wahrscheinliche anstatt des Wahren, die ider ziw itwizen prüber, Tim. p. 99 C. Bei den Schriften der erstern Classe liegt es dagegen der Platon's Werke überhaupt eine anfsteigende Keilbenfolge bilden, in der Natur der Sache, dass von den früheren Bestandtheilen des Mythos allmählich immer mehr in die rein wissenschaftliche Darstellung übergeht, und dass daher in Allgemeinen die wissenschaftliche Darstellung dersehlen Lehre immer später, als die mythische oits; Annahmen, die einem besondern Zwecke dienen, können in der That nur scheinbare sein und mithin die Regel bestätigen. Nach den ohigen Erscheinungen wird daher auch der Phädros so lange für ilter, als Sophist und Staatsmann gelten müssen, als nicht dieselben als solche Ausnahmen nachgewiesen sind.

Erst von hier aus lists sich jetzt auch der im Diadog auch ausdrücklich ausgesprochene Gegensatz der mythischen Darstellung gegen die diadektische dem Gesammtzweck desselben, der Anknüpfung unserer Erkenntniss an ihre empirischen Bedingungen, unterordnen. Uebrigens bedient sich Platon des ausgebildeten Mythos meistens nur dann, wenn die Darstellung über die Grenen des frülschen Dascius hinausgelt; sonst wird der Apparat vereinfacht, hlose mythische Personificationen, wie der Nomenthet im Kratylos, durengeführter sinnliche Vergleiche, wie die Wachstafel und der Taubenschlag im Theätetos, Berufung auf Dichteraussprüche, Priester und Seher treten au die Stelle.

Noch ehe indessen die Idecenlehre in Platons Geiste sich entwickelt hatte, noch che ihm mithin der volle Gegenastz des Seins und Werdens aufgegangen war, also hereits in seinen sokratischen Werken finden sich sehen einige Mythen. Es würe dies freillich unerklärlich, wenn man diese Form von vorn herein als eine mit voller Freiheit nud bewusstheit litrer Bedeutung von ihm gewählte betrachten wollte, während sich doch dieselbe vielnehr, da sie mit dem Ziele, auf welches seine ganze Eigenthunklichkeit und demgenätes seine Auffassungsweis oder Sokratik ihn von vorn herein huttrieb, innerflich zusammenhing, sich ihm mit einer innern Nothwendigskeit aufdrängte, auch bevor das Ziel selber ihm mit voller Klarheit entgegentrat. Auch auf dem Felde der Begriffslehre settlen sich ihm bereite Momente entgegen, die nicht in den Be-

of more (entity)

griff anfgehen wollten, und dies sind sehon dort keine anderen, als die der genetischen Entwickelung.

Aber auch ein innerer Zusammenhang bei der verschiedensten fässens Form unter sämuthehen platonischen Mytherlog aus dem Obigen nothwendig. Der vorliegende aber nimnt sogar den wesentlichen Inhalt aller drei früheren, im Protagoras, Menon und Gorgins, nämlich die Verschiedenheit der Anlagen und Triebe, die żeżpzynąc und das Todtengericht, unter einen umfassenderen Zusammenhang wieder auf. Knipfen aber die späteren Mythen wiederum an ihn ergätuszend an, so hat Schleier ma eher gar so Uurech nicht, ihn als den Grundmythos zu bezeichen "9».

### XIII. Abfassungszeit.

Man wird gegen diese von uns vermuthete Zeitstellung des Phädros hauptsächlich die Verschiedenheit des Tons und der Stimmung vom Theätetos und den nachfolgenden dialektischen Gesprächen einwenden. Allein wenn dies auch allerdings ein Massstab ist, so doch kein absoluter. Ton und Stimmung richten sich bei Platon immer nach dem Inhalt, und dieser Inhalt ist für keins seiner Werke ein zufälliger, sondern im sachlichen Zusammenhange gegebener. Noch weniger kann die Verwandtschaft des Inhalts mit dem Symposion und Phädon einen Beweis dafür liefern, dass sie gerade dem Phädros am Nächsten gefolgt sein missten; im Gegentheil, derselbe Inhalt, welcher später bei der Construction der Endlichkeit nach der Idee sich geltend macht, wird bei einem lückenlosen Verfahren schon einmal bei der Begründung der Ideenlehre aus der Empirie vorgekommen sein. Endlich darf man sich anch nicht auf die pythagoreischen Einflüsse steifen, denn diese sind schon an sich so bedeutend nicht und dienen meistens nur dem äussern mythischen Apparat, und auch hier fehlt bereits die Polemik nicht (S. 243 f.), sodann aber sind diese Einflüsse im Staatsmann und Parmenides keineswegs geringer. Ist aber die Polemik im Politikos unverhüllter, während die Pythagoreer hier p. 274 A. σοφώτεροι ήμών genannt werden, so dürfte dies eher für dessen spätere Abfassung sprechen, wo also der erste, bei näherer

<sup>436)</sup> Ueber diesen ganzen Abschnitt vgl. Denschle in den Anm. 382, angef. Stellen und meine Rec. Jahn's Jahrb. LXX, S. 141-147. vgl. mit LXVIII. S. 597 f.

persönlicher Bekanntschaft in Grossgriechenland entstandene Enthasiasmus bereits einer kühlern Betrachtung gewichen war.

Es ist gewiss nicht unwahrscheinlich, den Phidros als das Programm Platon's beim Auritt seiner Lehrbätigkeit in der Akademie im Jahre 389 oder 388 zu betrachten <sup>49</sup>). Aber anch so hindert Nichts daran, denselben unmittelbar hinter den Theittebes zu versetzen, von welchem wir mit Sicherheit nur wissen, dass er nach, aber nicht, wie I an ge anch 394 geschrieben ist; zumaß da es schr erkätlich sein wirche, wenn Platon wihrend seiner Reisen weniger Gelegenheit und Zeit zu schriftstellerischer Thütigheit fand.

### Der Sophist.

### I. Einleitung und Einkleidung.

Der Sophist zerfüllt in zwei Hanptmassen, welche sich der Anordnung wie den Gedalnen nach als Selade und Kern verhalten, indem die eine, welche das Wesen der Sophistik zu erforsehen sucht, den Anfang and Schluss, die zweite, idealere, welche die Grundbegriffe der Philosophis kritisch und dialektisch belandelt, die Mitte einnimmt. Die letztere Untersuchung theitt sich wieder in deri und damit also das ganze Gespräch in fünf Abschnitzen.

Der voranfgeschickte Eingang p. 246—248 C. knipft diesen Dialog als eine Fortsetzung an den Theistens an, chen so wie seineracits der letztere an seinem Schlusse bereits eine solche Fortsetzung im Voraus angekändigt batte. Dort nämlich hiese se, dass nan am folgenden Tage zur Weiterführung des Gespräches sich wieder versammeln wolle, hier treffen eben dieselben Gesprächsgenossen der dortigen Vernberdung gemäss wirklich wieder zu-

<sup>431)</sup> Sochera, a. O. S. 301, 307. I. Stallbaum Opp. IV. I. S. XXII. Epitamitic Phaestri S. 27—30. Hermann, Geach. n. Syst. I. S. S. St. Steinhart a. a. O. IV. S. 24. 26. Die chronologischen Data setze ich als bekanat nan Herm an nvoraus. Vgl. überdies über dieselben Stallbaum Opp. IX. 2. S. 37. f. 42—35, won und ie Behanpten, Platon habe nach den gewichtigsten Zengnissen sehen 309 seine Reisen begonnen, unrichtig ist. Diese Zengnissen feden sich hämlich nur bei Diog. Läter. III. 6. III. on und werden durch den simolosen Zusatz an der zweiten Stelle, es sei aus Furcht vor den dreisels Traumen gesechen, durchaus werthlos.

sammen. Daraus folgt indessen nnr, dass Platon sehon bei der Abfassing des Theätetos den Plan zu einer ähnlichen Fortsetzung hatte, keineswegs aber, dass die wirkliche Ausführung ihm schon damals eben so vorschwebte, wie sie hier vorliegt. Vielmehr kann er recht wohl erst nach längerer Zeit jenen alten Plan wieder aufgenommen und nach seinen dermaligen Bedürfnissen umgestaltet haben. Zu dieser Vermuthnng führt die ziemlich scharfe Polemik diescs Gespräches gegen die Megariker (s. p. 216 B. 218 C. 224 ff. 232. 244 B. - D. 248 A. - 249 A. 258 E. ff.), die sich nicht damit vertragen würde, wenn der Dialog wirklich eine unmittelbare Fortsetzung des Theätetos wäre, mithin auch an der Dedication an die Megariker Theil hätte, welche an die Spitze des letztern gestellt ist (89). wogegen der Kampf, welcher allerdings auch sehon im Theätetos gegen diese Schule Statt findet, weit mehr verdeckt und freundschaftlich geführt wird, auch sie keineswegs ausschliesslich betrifft. Sodann sieht aber auch die Ankündigung im Theätetos ganz so ans, als ob Platon damals den Sokrates selbst mit dem Thcätetos und Theodoros weiter disputiren zu lassen beabsichtigte, so dass also die Einführung des eleatischen Fremden und die Ertheilung der Hanptrolle des Gesprächs an ihn erst eine spätere Neuerung wäre 450).

Der Grund dieser Einkleidung ist einmal, zu veranschaulichen, wie die elentiohe Lehre sich durch sich selber widerlegen lüsst, positiver ausgedrückt, wie sie über sich selber hinnau zu den platonischen Ideen hintreiht. Ferner trägt die ganze Unterredung ein ansachliessich dialektisches Gepräge an sich, während Platon dem historischen Charakter des Sokrates in so fern durchaus getern bleibt, als er ihn nur in solchen Gesprächen, wo sieh an die dialektisch-metaphysische Betrachtung ethische Beziehungen anknüpfen, zum Hauptnuterreduer macht <sup>89</sup>). Endlich kann anch durch diese Form unumpher ein wirkliches beziehungsweises Hipausgelen

<sup>438)</sup> Wie Steinhart a. a. O. IV. S. 100 und Stallbaum Opp. IX, 1. S. 37. 40. annehmen.

<sup>430)</sup> Daher haben denn auch die drei bedeutendisten neuern Gesammterklärer des Platon durch die enge Verknüpfung beider Gespräche sich mit Recht nicht abhalten lassen, andere zwischeneinzuschieben, Schleiermacher den Menon, Euthydemos, Kratylos, Hermann den Kratylos, Steinhart den Parmenides

<sup>440)</sup> Ueber beide Punkte s. Steinhart a. a. O. III. S. 426-429, über den erstern auch schon Ast a. a. O. S. 214.

über die Sokratik, eine wirkliche Bereicherung derzelben durch die herichtigte eleatische Lehre hezeichnet sein, während im Theateton nur noch erst ihre Selbstvertiefung, freilich ohne Zweifel zu ehen diesem Zwecke gefordert wurde. Aher doch auch so muss die Anregung hierzu erst von der Sokratik ausgehen, und das eleatische System selbst muss zu diesem Zwecke erst in das reinigende Bad der sokratischen Begriffischer eingetaucht, muss durch sie und an ihrer Hand erst kritisch gerichtet und gesichtet werden. Dies deutet das Gespräch dadurch an, dass es dem Sokrates die wichtige Rolle zutheilt, die ganze Frage der Untersuchung aufzuwerfen nnd so die letztere anzuregen, und dass es ihn so sich Kussern litst, oh man auch in Elee den Philosophen vom Staatsmanne und Sophisten unterscheide, eben so wie er es zu thun andeutet.

Der Eleatismus dieses Gesprächs ist eben deshalb ein idealer und er kann eben deshalb auch nur durch die ideale, fingirte Persönlichkeit des namenlosen eleatischen Fremdlings vertreten werden. Zudem kounte Platon keinen von den wirklich historischen Vertretern des Eleatismus aus chronologischen Gründen hier mit dem Sokrates zusammenbringen, wenn er einmal in der gewählten Weise den Sophisten als Fortsetzung des Theätetos bezeichnen wollte, da das letztere Gespräch ja in das letzte Lebensjahr des Sokrates versetzt wird (Theaet. p. 210 D.). Einem Neuelenten, d. h. Megariker diese Aufgabe zu übertragen, daran hinderte neben der Chronologie - unter der nämlichen Voraussetzung schon die Einrahmung des Thäetetos. Ueberdies aber war in beiden Schulen die Eristik herrschend, und Platon findet es daher nöthig, von seinem Eleaten ausdrücklich den gleicheu Argwolm abzuwehren, indem er ibn vielmehr die Verständigung als das Ziel aller Philosophie bezeichnen lässt. Daher war nicht einmal irgend ein historischer Repräsentant dieser Lehre der betreffenden Rolle würdig his etwa auf den einzigen Parmenides, und gerade bei diesem würde sich nicht blos die zeitliche Unmöglichkeit verdoppelt haben, sondern er hätte auch nicht so ausdrücklich gegen seine eigene Lehre auftreten können, wie es hier geschicht441).

Wichtig aber ist es, dass sich hier zum ersten Male eine ausdrückliche Gegenüberstellung des fragenden und des fortlaufenden

<sup>441)</sup> Ueber diesen ganzen Absatz vgl. Steinhart a. a. O. III. S. 428f.

Lehrvortrages findet. Sokrates fragt nämlich den eleatischen Fremden, ob er es vorziehe, in der erstern oder letztern Weise über die vorliegendo Frago aufzuklären, und dioser erwidert. dass er seinerseits den erstern Weg vorziehe, wenn ihm ein gefügiger und lenksamer Mitunterredner gegeben sei. Dies ist nun froilich nichts absolut Neues, denn schon im Gorgias wurden sogar dem Sokrates selbst eben dahin einschlagende Aeusserungen. p. 465 E., in den Mund gelegt. Allein die ganze Bedeutung des Vortrags ist hier eine durchaus andere geworden. Der Eleat erklärt, er schäme sich, gleich bei der ersten Bekanntschaft, nicht ein wirkliches Wechselgespräch mit den Anwesenden einzugehen. vielmehr sich ihnen durch einen längern, sei es von ihm allein gchaltenen, sei es fragweise mit einem einzelnen Andern entwickelten Vortrage gleichsam zur Schau zu stollen. D. h. wir haben hier nicht mehr, wie in früheren Dialogen, oin gemeinsames Suchen nach der Wahrheit, sondern eine ansdrückliche lehrende Darlegung der schon gefundenen Wahrheit an Andere. Wählt man dabei die Frageform, so hat dies nur noch die Bedeutung einer nachträglichen Probe der vorgetragenen Ansicht, denn je richtiger und in sich abgeklärter dioselbe ist, desto eher wird sie dem gewandten Mitsprecher Verständniss und Zugeständniss abnöthigen. Ist der letztere dagegen ungeschickt und schwerfällig, so leidet durch die Kreuz- und Querzüge, welche nöthig sind, um sich ihm verständlich zu machen, die Verständlichkeit und Eindringlichkeit für die anderon Lernendeu.

So bildet denn das hier Gesagte namentlich oino wesentliche Ergänzung zum Phädros, in welchem, wonn irgend Etwas, noch die genauere Abgreuzung des fortlaufenden und des erotematischen Lehrvortrages gegen einander vermisst wird. Dort wird der empirische Ausgangspunkt des erotischen Verhältnisses, die Liebo zu einem Einzelnen festgehalten; hier ergänzt sich dies dahin, dass wir in den Mittolpunkt einer zahlreicheren Schule versetzt werden; wo es nicht blos anf die Belehrung des einzelnen Mitunterrodners, sondern auch auf die aller Zuhörer ankommt

Dem Theodoros fällt die ehrenhafte Rollo zu, den Elesten einzuführen, wieder eine Erinuerung darau, dass die Mathematik eine Vorbereitung auf die Philosophie ist, und dass daher der Mathematiker überhaupt und insonderheit Theodoros ein Freund der Philosophen zu sein verdient. Im Uebrigen sind alle Charaktere Susemihl, Plat. Phil. 1

durchaus nur skizzirt, Alles im Gespräch ist auf Schärfe der Gedanken berechnet, das künstlerische Element wird durchaus zurückgedrängt.

# II. Vorläufige Definitionen der Sophistik.

Zuerst will nam der Eleat das Wesen des Sophisten darlegen. Im ersten Theile (bis p.286) wird auf dem analytischen Wege der Einkheilung eine Reihe von Definitionen entwickelt. Zuvürderst, heisst es, welle man eine Uebung an einem leichtern Beispiele vornehmen. Man wählt dzuz den Angelfischer, nad dass sehon diese Wahl einen Spott, eine vergleichende Beziehung auf des Sophisten in sich schliesst, erweist sich im Verlaufe darans, dass Beide, Sophist und Angelfischer, derselben höhern Gattung, nämlich der Jagdkunst muterzunden sind, p. 2210. E.

Im weitern Verfolg dieser Einteilung ergiebt sieh und die Sophistik weider als geisterverwardt mit der falsehen Rhetorik, diese übt die schmeiebelnde Ueberredung öffentlich, die Sophistik an Einzelnen. Der herbste Spott aber fallt auf die letztere, indem sie am Allemischeten sieh mit der Kunst der Schmarotzer verwandt zeigt, p. 222 E., nur dass diese als Spassmacher bloc Last und Vergügen zu gewähren streben und dafür als John bies die tägliche Nahrung fordern, wogegen der Sophist angebliel die Tugend zu lehren verheirst und sich dafür mit theuren Gelde bezahlen lässt.

Einen tiefern Simu hat die unmittelbar vorhergehende Zasammenstellung mit der Liebeskunst; man muss sieh un erinnern, dass diese letztere im edlern Sinne nichts Anderes als die Philosophie selber ist. Während der Sophist Lohn fordert, macht der Lieblaaber Denen, welche er überreidet, unsgekehrt nech Geschenke dazu. D. h. der Philosoph ist auf das wahrhafte Beste seiner Zöglinge, der Sophist nur auf seinen eigenen änsserlichen Vortheil bedacht.

Einige neue Momente bringt die zweite, sonst im Grunde oben dasselbe besagende Definition des Sophisten als eines Handelsmannes mit Kenntnissen über die Tugend linzu. Ygl. Protag. p. 313 C.D. In der Regel zeigt er sieh nämlich dabel als ein Grossbindler, der von Ort zu Ort verkunft, eine Hinveisung auf das herumziehende Wanderleben der Sophisten. Es giebt aber auch Leute genug unter ühnen, die sieh an einem bestimmten Orte niederfansen und liter als Krümer ihre Waaren verhöken. Theils sind es endlich freunde, von Andern eingelerate, theils selbsterfundene Kenntnisse, mit welchen sie handeln. Wie vorher mit den politischen, so werden sie hier mit den epideiktischen Reduern und dereu Seitenverwandten, Schauspielern und Taschenspielern, ansammengeordnet, welche alle die Seclengtier blos für Geld zur Schau stellen, wogegen die Sophisten sie wirklich verkaufen. Als eigentliche Sophisten werden, streng geuommen, nur die angebliehen Tugendlehrer bezeichnet, Diejenigen, welche mit allerlei soustigen zerstreuten Kenntnissen handeln, sind nur ihre allernifelsten Kunstgenossen, p. 23 B. — 242 H.

Einen bedeutenden Fortschritt macht die Entwickelung in der Betrachtung des Sophisten als Wortkämpfers. Hier wird er zunächst mit der dritten Classe der Redner, deu gerichtlichen, in Parallelo gestellt, aber während diese mit langen Roden, so streitet nmgekehrt die sophistische Autilogik oder Eristik mit kurzen Fragen und Antworten gegen einander. Höchst bitter ist es, wenn derselben vorgeworfen wird, dass sie nichts weiter als das Wortgozänk des gemeinen Lebens in knustmässiger Form sei. Endlich wird neben der sophistischen Eristik, welche sich ihre Zänkereien theuer bezahlen lässt, eine andere unterschieden, welche mit unnützem Geschwätz Zeit und Geld vergeudet, unzweifelhaft die der Megariker, welche daher hinsichtlich ihrer Rechthaberei und mithin ihres Mangels an reiuem Wahrheitssinne mit den Sophisten auf eine Linie gestellt werden 447), p. 224 D. - 226 A. Auch hier wird man den genaueren Abschluss des Verhältnisses, in welches Antilogik und Rhetorik im Phädros zu einander gesetzt wurden, nicht verkennen, nnd die Erörterungen des Einganges über erotematische und akroamatische Lehrmethode hängen als das positive Kehrbild hiermit zusammen.

Obgleich scheinbar ganz von den bisherigen Eintheilungen shapringend, hängt doch die nüchste Erklärung der Sohphistik aufs Engste mit der vorhergehenden zusammen. Denn indem die Antilogik daramf ausgeht, die Widersprüche in den überlieferten Meinungen unckzuweisen, wird sie damit zu einer Kritik der bisherigen philosophischen Richtungen. Nur indem sie hierbei stehen bleibt, wird sie skeptisch und unsittlich, es wird daher ausdrücklich gesagt, dass diese Bestimmung nur der "höhern und eillen

<sup>442)</sup> Steinhart a. a. O. III, S, 444.

Sophistik, d. b. der Kritik, so fern sie ein bloses Moment der phitosophischen Thätigkeit wird, zukonmen soll. In pildeutischer
Beziehung ist dies nun aber die eleuktische Kunst, welche die
Seele von der meist mit Wissensdünkel verbundenen Unwissenheit reinigt, indem sie ihr dieselbe zum Bewuststein bringt. Die Unwissenheit ist Hässlichkeit und Disharmonie, die Schlechtigkeit
Krankheit und Aufruhr der Seele. Indem nun dabei die Vergleichung mit Gymnastik und Arzneikunst aus dem Gorgias wieder
aufgenommen und auch hier der Richter als Seelenarzt bezeichnet
wird, sieht man zugleich recht deutlich die grössere theoretische
Vertiefung. Dort erseichen die Philosophie unter der Form der
Kunst der Gesetzgelung, hier zunächst als die rein the oretische
Geistesgymnastik.

Nachdem hier die stärkste Annäherung zwischen Sophisten und Philosophen Statt gefunden hat, treibt die fünfte Erklärung umgekehrt ihren Gegensatz auf die höchste Spitze 443). Auch sie geht vou der Bezeichnung des Sophisten als Eristikers aus. Es giebt keine Materic, über die er sich nicht zu streiten und Andere streiten zu lehren vermässe, und da versteht es sich von selbst, dass dies nicht aus einer wirklichen Kenntniss der Dinge geschieht, sondern dass er nur den Schein eines tiefen und umfassenden Wissens um sich verbreitet. Er gleicht jenen nachahmenden, insbesondere bildenden Känstlern, welche nicht wirkliche Ebenbilder der Gegenstände (εἰπόνες) erzeugen, indem sie die Grössenverhältnisse und die Farbe derselben beibehalten - so die eigentliche polychromatische Sculptur - sondern welche vielmehr den blosen Schein einer Aehnlichkeit, mithin blose Trugbilder (marraquara) hervorrufen. Denn auch der Sophist entwickelt in seinen Reden nicht die Wahrheit der Dinge, sondern nur den trügerischen Schein einer solchen.

Die in diesem Abschnitte angewandte Manier, durch fortgesscatte Eintheling den Begriff eines Gegenstandes an finden verspricht durchaus der ächt platonischen Dialcktik. Allein die Anwendung derselben ist hier in wielen Stücken eines seberzhafte, wie dies auch Platon selbst p. 232 A. andeutet. So wird merst die erwerbende Knust in eine gutwillig unsectzende und eine gewaltam bezwingende, wohlu auch der Kaupf gebört, p. 219 D., dann

<sup>443)</sup> Steinhart a. a. O. III. S. 446.

wird wieder die bezwingende selbst in eine gewaltsame und eine gutwillige oder überredende, p. 222 C., getheilt, eben so ist nachher wieder das Feilschen und Streiten in Handel und Wandel eine Unterabtheilung des Kampfes, p. 225 B. C., and endlich wird zweimal eine geldverzehrende Kunst in die Rubrik der erwerbenden eingerechnet, p. 222 D. 225 D. 441). Abenteuerliche, an den Kratylos erinnernde Wortbildungen, p. 221 B. C. 228 C. D. 225 D., kommen hinzu 446). Platons Zweck dabei ist ein dreifacher. Einmal soli so auf das buntscheckige, widerspruchsvolle Treiben der Sophistik hingedeutet werden, welche auf diese Weise in allen möglichen höhern und niedern, beigeordneten und untergeordneten Gattungen immer wieder hervortaucht. Wollte man aber einwenden, dass dies dergestalt selbst auf sophistische Weise geschehe, so berühren ia die drei ersten Definitionen, innerhalb deren allein jeue Erschleichungen Statt finden, nur das äussere Auftreten, nicht das dialektische Wesen der Sophistik, und jenes bedurfte eines wirklichen Beweises nicht, sondern nur des Spettes. Platen bedieut sieh daher seiner ernsten Methode hier nur, um durch den Contrast gegen die Geringfügigkeit des Inhalts den letztern um so lächerlicher erscheinen zu lassen. Gerade dadurch, dass er zu einem solchen Zweck ihr selbst einen seherzhaften Anstrich leiht, hält er ihre Würde und ihren Ernst für ernste Dinge aufrecht. Zweitens aber mag es immerhin noch speciell auf einen Spott gegen die Eristik abgesehen sein, welcher Platon ja se vielfach vorwirft, dass sie höhere und niedere Begriffe durch einander zu wirren liebt. Gewiss ist die hier befelgte Methode nicht die der Megariker, wie Stallbaum 48) meint, aber ihr wird allerdings eine Anwendung gegeben, die wenigstens seheinbar zu demselben Resultate, wie die megarische Methode führt 407). Offenbar zielt ja Platon mit dem Geständnisse, p. 232 A., , dass sich aus den verschiedenen Besehreibangen des Sophisten nur eine Reihe von Namen, aber kein allgemeiner Begriff ergeben habe, auf die Megariker, denen ihre Ideen nur verschiedene Namen für ihr höchstes Princip, nicht all-

<sup>414)</sup> Schleiermacher a. a. O. II, 2. S. 132 f.

<sup>445)</sup> Steinhart a. a. O. III. S. 435 u. 556. Aum. 16.

<sup>446)</sup> Opp. VIII, 2. S. 32 ff., IX, 1. S. 54 ff. Dies ist nämlich nach dem unten (Abschn. V. zu Ende) entwickelten Charakter der megarischen Begriffslehre unmöglich.

<sup>447)</sup> Ich wiederhole dies wörtlich aus Jahn's Jahrb, LXVIII, S. 415 f,

gemeine, alles Besondere unter sich fassende Begriffe waren'. S. u. Gegen sie, so wie gegen den Autisthenes ist auch die nnmittelbar an den letzten Theil des Theätetes anknipfende Bemerkung gerichtet, p. 218 C., dass man nicht blos über den - nichtssagenden - Namen, sondern vielmehr über die Sache vermöge der wissenschaftlichen Erklärung (loyog) sich verständigen müsse 446). Endlich drittens aber, und dies ist das Wichtigste, liegt in dieser ganzen Behandlungsweise wieder ein stellvertretendes Moment des Mythos, wohin namentlich auch die Vergleichung mit dem Angelfischer führt, welche an die Wachstafel und den Taubenschlag im Theatetos erinnert. Auch hier kann die blose Erscheinung als solche, die Betrachtung des Sophisten, welche erst blos überleitet zu den wesentlicheren Entwickelungen über das Sein selber, nur in dieser Weise Gegenstand der wissenschaftlichen Behandlung werden. So erklärt es sich, wie hier bei diesem geringfügigen Gegenstande die ächt platonische Eintheilung, dagegen nachher bei den tief eingreifenden dialektischen Untersnehungen die untergeordnete hypothetisch-indirecte Methode angewandt wird; eben nur bei der ironischen Behandlung der ersteren ist dies möglich, und das mythisch - Irouische erscheint hier deutlich wieder als der Anknüpfungspunkt für die letztere 40).

# III. Widerlegung des abstracten Nichtseins und Seins.

Nun ist aber Schein und Trugbild Etwas, was wirklich ist und doch nicht ist, was es zu sein scheint. Dies führt auf die Schwierigkeit, wie man ein Nichtseiendes als seiend setzen darf. In zweiten Abschuitt (bis 1, 247 E.) wird daher annächst geseigt, dass man im Geiste des Parmenides weder das Nichtseiende dem Seienden, also auch nicht irgend einem bestimmten Sein, einem Etwas, nuch anderersetei rigend ein Seiendes dem Nichtseienden beitegen dürfe, mithin auch keine Zahl. Man dürfe daher anch weder in der Einzahl, noch nier Merkahl von ihm reden, weder



<sup>448)</sup> Steinhart a. a. O. III. S. 443.

<sup>449)</sup> Hierdurch erklärt und beseitigt sich denn anch der Irrthum von Brandis a. a. O. Ha. S. 264, das hypethetische Verfahren als ergänzender Gerrecit der Eintheilung an betrachten, während es vielucher zur Durchführung der Induction und nur in so fern auch aur Eintheilung gehört, als sich beide eben fortwährend gegenastig ergänzen.

Nichtseiendes noch Nichtseiende sagen oder denken. Es sei mithin überhaupt undenklich, unanssprechlich, unerklärbar. Allein alle diese Behauptungen widersprechen sich selbst, denn man kann keine einzige von ihnen aufstellen, ohne dabei das Nichtsein zu nennen, und zwar in der Einzahl oder Mchrzahl, und ihm mithin eine Zahl, d. i. ein Seiendes beizulegen (bis p. 239 C.). Ein absolutes Nichtsein würde ferner objectiv jeden Schein und jede Nachbildung, subjectiv jede falsche Vorstellung unmöglich machen (vgl. Theat. p. 188 C. ff.), denu die falsche Vorstellung stellt Nichtseiendes vor, entweder dass das Nichtseiende ist oder das Seiende nicht ist, während es doch im Vorhergehenden als unmöglich behauptet wurde, das Eine dem Andern beizulegen. Es würde mithin so anch zwischen einem Philosophen und einem Sophisten gar kein Unterschied bleiben (bis p. 241 C.). Dies Alles führt auf die nothwendige Consequenz, dass vielmehr auch das Seiende in gewisser Beziehung nicht sein und das Nichtseiende sein muss.

Dies treibt dazu, vorerst den Begriff des Seins selbst einer Musterung zu unterwerfen. Platon geht hierbei wieder auf dem Wege der historischen Kritik zu Werke, indem er dabei zunächst, wie sehon vorhin, die Seite der Zahl ins Auge fasst und in dieser Beziehung auch die andern Naturphilosophen mit den Eleaten auf eine Linie stellt und so Gelegenheit findet, sowohl die von der Einheit verlassene Vielheit, als auch die nicht zur Vielheit sich aufschliessende Einheit als einseitig darzustellen. Man hat, so heisst es, das Sciende entweder als eine Dreiheit oder Zweiheit von Principien, die Eleaten endlich haben es als ein einziges Sein betrachtet. Bei der erstern Classe ist wohl zunächst an alte Kosmogonien, namentlich Pherekydes von Syros, zu denken, vielleicht aber auch an die ältern Ionier, in deren Ursubstanz zugleich ein Gegensatz wirkender Kräfte in noch ungeschiedener Einheit umschlossen lag, so beim Anaximandros der der Scheidung und Mischung, beim Anaximenes der der Verdichtung und Verdünnung. Auch hinsichtlich des Dualismus des Warmen und Kalten u. s. w. ist auf alte Kosmogonien zurückzugehen, es ist aber gar nicht abzusehen, warnm nicht anch an den Gegensatz des Vollen und Leeren bei den Atomikern, des Nus und der Materie beim Anaxagoras, des Kalten und Warmen bei den Eleaten selbst, so fern sie daraus hypothetisch die Erscheinungswelt erklärten, eudlich sogar des Begrenzten und Unbegrenzten bei den Pythagoreern gedacht werden könnte <sup>(50</sup>).

Auffallen kann es, dass Platon die erste Classe gar keiner Widerlegung würdigt, ja sogar den Dualismus für widerlegt ansieht, wenn er sich auf eine Dreiheit der Principien zurückführen lässt. Wenn man zwei Principien annimmt, so heisst es nämlich p. 243 D. - 244 B., so setzt man entweder keins von beiden mit dem Sein identisch, dann aber wären beide nebst dem Sein drei nebengeordnete Kategorien; oder man legt einem von beiden oder endlich beiden gleichmässig das Sein bei. Im dritten Falle, fährt der Eleat fort, vereinigt man aber beide vielmehr im Sein, im zweiten setzt man das eine Princip als nichtseiend, d. h. als unwirklich. Offenbar kann man nun hieraus auch auf den ersten Fall schliessen, dass dadurch beiden Urgründen die Wirklichkeit entzogen würde, und eben so leicht kann man dann von dieser Beweisführung auch auf die Dreibeit von Principien die Anwendung machen, welche Platon seinen Lesern überlässt. In jedem Falle führt der Standpunkt der Vielheit auf den Monismus und zwar auf den des Seins zurück. Das eleatische System wird darnach mit tiefem Bliek als das Grundsystem aller frühern und spätern Philosophie aufgefasst.

Nunmehr wendet sich aber die Kritik der andern Seite, d. b. den Mängela des eleatischen Seins selber zu. Dasselbe trägt nämlich zunächst, indem es eben als Eins gesetzt wird, zugleich vielmehr schon die Vieleicht, almilieh wenigstens die Zweiheit in sich Deuns sollen Sein und Eins niebt etwa — nach der Weise der Megariker — blos zwei versehiedene Namen sein, so sind es sebon zwei Begriffe. Blose Namen aber, denen nieht zugleich etwas Sachliches entspricht, wirden am Ende blose Namen von Namen sein, d. h., zu einem holhes Spiele mit inhalteeren Formeln führen. Der genauere Beweis für die Versehiedenheit von Namen (Wort) und Begriff wird hier offenbar aus dem Kratylos und dem Letzten Theile des Thektetos bereits vorausgesett, p. 244 B.— E.

Zweitens aber hat Parmenides ausdrücklich dem Sein auch die Bestimmung, sei es des Ganzen  $(\pi \hat{e} \nu)$  oder der Totalität  $(\hat{o} k \nu)$ , beigelegt, indem er es als kugelgestaltig beschrieb. Als solches hat es nun aber Tbeile, folglich eine Vielbeit. Es bleiben nun

<sup>450)</sup> Vgl. bes. Steinhart a. a. O. HI. S. 449 u. 557 f, Anm, 22-24,

hierbei zwei Möglichkeiten, um dieser Schwierigkeit zu entgehen, indem man consequenter, als er selbst, dem Sein vielmehr diese Bestimmung abspricht. Dann nämlich ist entweder das Ganze auch und ist mithin, von dem Scin unabhängig für sieh; so aber ist das Sein nicht mehr das volle Sein, sendern ermangelt des Seins in der Bedentung der Tetalität; es wird also beziehungsweise nicht sciend (61); und eben so tritt dann an die Stelle der Einheit vielmehr der bereits widerlegte Dualismus zweier Principien, nämlich des Seins und der Tetalität. Oder aber die Totalität ist überhaupt nicht; allein dann tritt nichts desto weniger für das Sein doch ganz derselbe Fall ein, wie verher, d. h. es ist nichts desto weniger das Nichtsein der Totalität. So aber giebt es auch gar kein Worden, denn alles Werdende strebt immer, ein Ganzes oder eine Tetalität zu werden, ist also ohne diesen Begriff gar nicht denkbar. Es liegt in dieser Stelle die Andeutung, die man freilich auch sehon im Theätetos p. 180 D. E. 183 E. - 184 B. finden konnte, dass auch Bewegnng und Werden (yévege) irgendwie mit dem Sein vermittelt werden mnss, p. 244 E. - 245 E.

Hiermit blingt es zusammen, wenn oben p.242D. E. bereits denjenigen Systemen, welche das Werden zum Princip rehoben, der Fertschritt zugeschrieben wird, dass sie damit das Sein zugleich als Einheit und Vielheit bestimmen, webei die strengern einsichen Masen, d. h. Herschleites, den Verzug vor den weicheren sikelischen, d. i. Euspedokles, erhalten. Jener nämlich fasst die Auseinanderlegung des Einen zur Vielheit und den Richte auf eine dem Letzteren der Zustand der Einheit und den Richt und dem Letzteren der Zustand der Einheit und der der Vielheit in eine zeitliche Succession aus einander fallen. Es ist dies ein bemerkenswerther Fertschritt gegen den Kratylos und Theätetes, in welchen leitzteren, p.181 B.—183 C., namontlich das Ierakleitische Werden nur im Zusammenhauge mit dem protagoreischen un mithit als ein wo allem Sein verlassenes belandelt wurde.

### IV. Das Sein in concreter Bestimmung.

Im dritten Abschnitt (bis p. 251 A.) wird nunmehr von denen, welche sich allzu genau, spitzfindig und einseitig an das Sein und Nichtsein hielten (διακριβολογουμένους), d. h. beim abstracten Sein

<sup>451)</sup> Ganz falsch übersetzt die Stelle H. Müller.

und Niehtsein stehen blieben, zu denen, welche anders redeten (Eklas; klypvrze), d. h. die Beschaffenheit des Seins concreter bestimmten, übergegangen, p. 245 E. Mit itefem Blieke sicht Platen in der erstern Frage nur die namerische Differenz über Einheit und Vielheit des Seins, die letztere dagegem führt auf den Gegensatz des Materialisanus und Idealismus. Mit Recht erbliekt er alse in der ältern Philosophie die noch ungeschiedene Einheit beider Standpunkte <sup>40</sup>). Erst in den Atomikern und spätter in den Megariken rieten is beide Seiten des Gegenaatzes offen zu Taese Gent.

Hiermit ist denn wirklich bewiesen, was am Schlusse des vorigen Absehnittes nur erst vorausgesetzt wurde, dass das Werden nicht vem Sein getrennt werden darf, denn Leiden ist ja ein Werden. Allein ausdrücklich wird dieser Beweis und diese Definition

<sup>429)</sup> Night ohne allen Zweifel gebe ich freilich diese Erkätzung der Stelle, nach webeler in bezugelchroppierog der Tatel, in ällen mithin ein beinigtes Lob liegt. Findet man ungekehrt das Lob in dem erstern Audruckes, oo darf man wenigstenn nicht mit Deycks a. a. O. 8. 37 und Stallbaum z. d. 81. in ällen dem Tatel geringerer Genanigkeit erblicken, dem der anfetiegende Gang des Dialogs erfordert vielnehr die kritische Ankuipfung an einen fortge schritturer en Standpunkt; nodern ällen Lyborrep hiestal dam ganz einfacht; die, welche anders, als die Vorhergenannten hierüber redeten, s. Zeller a. a. O. II. S. 107. Anna. Aber wird dann inkt der Audruck diesest betegange gera zu bedeutungglos?

<sup>453)</sup> Dass nümlich die Letzteren unter den είδων φίλος zu vorstehen sind, darüber s. bes. Zeller a. n. O.

des Seins als eine nur vorläufige und anfechtbare bezeichnet, p. 247 E. Ende, weil sieh nämlich sofort ergiebt, dass die Megariker dieselbe nicht dem Sein, sendern nur dem Werden zusehrieben.

Diese abstracten Idealisten nämlich läugneten die Körperund Erscheinungswelt zwar nicht mit den Eleaten ganz hinweg, aber sie legten derselben nur ein Werden bei und machten sie eben se in subjectiver Beziehung nur der Wahrnehmung zugänglich, dagegen schlessen sie alles Sein und alle Erkenntniss von ihr aus. Das Sein derselben scheinen sie ähulich, wie Zenen die Vielheit, indirect aus den angebliehen Widersprüchen dieser Aunahme bestritten zu haben, worans sieh ihnen bei ihrem Mangel jeder pesitiveren Methede nothwendig ihre Eristik entwickelte. Hierauf seheint Platon mit dem Kampfe der Idealisten gegeu die Materialisten überhaupt, namentlich aber mit der seherzhaften Wendung zu zielen, dass sie das Sein (αλήθεια) der letztern in ihren Reden klein stossen (κατά σμικοά διαθραύοντες), bis Niehts, als ein bewegliches Werden übrig bleibt, p. 246 C. Eben so sehlossen sie auf der andern Seite von dem wahrhaften Sein nicht, wie die Eleaten, die Vielheit aus, indem sie die allgemeinen Begriffe zu seinen Attributen machten, vielleicht selbst schon gion nanuten, p. 246 C. 248 A., nur dass ihnen wegen der abstracten Auffassung des einen Seins dieselben zu blosen Namen des letztern herabsanken. Diese Seite des Systems hat Platon sehon im vorigen Abschnitte bekämpft; hier handelt es sich nicht mehr nm den Nachweis, dass Einheit und Vielheit, sendern nm den, dass auch Sein und Werden einander inhäriren. Die Megariker dagegen hielten beide abstract aus einander, daraus erwuchs ihnen auch der weitere Dualismns zwischen Körper und Seele. Wahrnehmung und Erkenutniss. Die Wahrnehmung ist ihnen natürlich ein rein körperlicher Act, wogegen Platon sehon im Theätetos, p. 184 C. D. pelemisirt und sie mit der Erkenntniss in ein positives Verhältniss gebracht hatte. Durch die erstere hat der Menseh ihnen zufolge Gemeinschaft (zorvovei) mit dem Werden, durch die letztere (koγισμός) mit dem Sein. Se hatten sie denn dem Platen auch für die im Theätetos an den Tag gelegte Einsicht in den Zusammenhang der protagoreisehen Bewegungstheerie mit der Beschränkung der Erkenntniss auf die Wahrnehmung vorgearbeitet.

Allein haben wir zunächst mit dem Werden Gemeinschaft durch unsere Sinne, was bedeutet denn dies Gemeinschafthaben anders, als ein Zusammentreffen Beider, so dass das Eine auf das Andere wirkt oder die Wirkung des Andern erleidet oder Beides! Dann aber führt ja auch dies Werden der ohigen Erklärung des Seins gemäss doch wieder nothwendig auf ein Sein zurück. Oder passt diese Erklärung selbst vielmehr nur auf das Werden und nicht auf das Sein? Allein wäre dies richtig, so müssten die Megariker nicht doch eben dieselbe Gemeinschaft auch auf das Sein und die Erkenntniss anweuden, es würde also dann vielmehr alle Erkennbarkeit des Seins und damit überhaupt alle Erkenntniss aufgehoben, denn Erkanntwerden heisst Leiden. rauben sie aber auch dergestalt objectiv das Sein aller Thätigkeit, cs wird nicht blos nicht bewegt, sondern es bewegt auch nicht, und da die Scele in der Widerlegung der Materialisten sich als das Bewegeude und Belebende ergab, so verliert das Sein damit auch seinerseits Erkenntniss und Intelligenz, Leben und Secle. Man muss daher vielmehr Bewegen so gut, wie Bewegtwerden für seiend erklären oder, was dasselbe sagt, dem Sein beilegen, p. 248 A. - 249 B. Andererseits aber darf das vollkommene Sein anch eben so wenig der Ruhe entbehren, es mnss in dieser Bewegung doch immer bei sieh und muss sieh selber gleich bleiben, weil es sonst wiederum der Erkenntniss nicht Stand halten würde, p. 249B.C. Betrachten wir nns dies Resultat genauer, so haben wir hier

offenbar sehon ein Sein in einem höhern Sinne, als vorher in der Kritik der Materialisten erreicht, das daher anch zum Unterschiede das vollkommene Sein (παντελώς ον) heisst, p. 248 E., das Sein der Ideen, welches Ruhe und Bewegung, letztere im activen, wie im passiven Sinne, vereinigt, im Gegensatz gegen das der Erseheinungswelt, sowohl der körperlichen, welche an sich nur das Ruhende und Träge oder doch nur das Bewegte, und wiederum der psychischen, welche sowohl bewegend, als bewegt ist. Gchört nun aber zum vollkommenen Scin Beides, Ruhe und Bowegning, wie kann dann doch auch demjenigen ein Sein beigelegt werden, welches nur die eine von beiden an sieh trägt? Mit anderen Worten, wie kann der Erseheinung noch ein Sein verbleiben, wenn dioses schon an dio Ideenwelt weggegeben, wenn gerade auf die ovola überhaupt erst die Annahme der letztern begründet ist? Auf diese Frage giebt der Sophist noch keine Antwort: die Trennnng des höhern und niedern Seins wird angedeutet, aber das positive Verbältniss von beiden noch nicht entwickelt.

Aber auch nater dem umgekehrten Gesichtspunkte muss die vielfach blos andeutende Kürze auffallen, mit welcher hier diese ganze wichtige Untersnchung abgethan wird, so fern sie nämlich nicht, wie in der eben angeregten Frage, als ein Entwicklungskeim künftiger umfassenderer Untersuchnagen, sondern vielmehr als eine snmmarische Zusammenfassung bereits früher geführter sich kundgiebt. So wiederholt die kurze Schlussbemerkung, dass das Object der Erkenntniss ein beharrendes sein müsse, den lezten Theil des Kratylos and die noch tiefer einschneidende Entwicklung im Theätetos, dass bei der blosen Bewegung ohne alles Beharren nicht einmal eine Wahrnehmung möglich ist, p. 181 B. ff. 434). So ist ferner die Grundlage dieser ganzen Beweisführung, die Widerlegung der Materialisten, nur dann schlagend, wenn wir nus aus dem Phädros der Thatsache erinnern, dass nicht alle Körper von innen herans bewegt werden, p. 245 E., dass also Bewegnng nicht nothwendig znm Wesen des Körpers als solchen gehört. Durch die vorliegende erste wissenschaftliche, wenn auch nur erst vorläufige Trennung des idealen und des niedern Seins wird es ferner nun aber auch möglich, dnrch den Zusammenhang, in welchen die Seele mit beiden Gebieten gebracht wird, die blos erscheinende Seele der falschen Selbständigkeit eines Princips zu entkleiden. welche sie im Phädros scheinbar einnahm, vielmehr eine Idee der Scele als das wahrhafte Princip von ihr selber über sie zu stellen. Denn dass das wahrhafte Sein nicht ohne Leben, Seele, Vernunft und Intelligenz ist, heisst in der Sprache der ansgebildeten Ideenlchre nichts Anderes, als dass von der Idee des Seins die Ideen der Erkenntniss, des Lebens und der Bewegung, der Vernunft und der Seele unzertrennlich sind 45), Im Zusammenhange hiermit erscheint es als ein berichtigender Rückblick auf die im Phädros, p. 250 C., noch als unbeweglich angeschauten, mythisch zu Götterbildern personificirten Ideen, wenn das wahrhafte Sein hier nater der gleichen unrichtigen Voraussetzung gleichfalls mit göttlichen Attributen σεμνόν καὶ αγιον ironisch genaunt wird. Vermöge der Idee der Seele und Bewegung würde jetzt vielmehr die Ideenwelt selbst im eigentlichern Sinne als das Sichselbstbewegende erscheinen;

<sup>454)</sup> Wie Brandis a. a. O. Ha. S. 214 richtig bemerkt. · ·

<sup>455)</sup> Bonitz, Disputationes Plutonicue dune, Dresden und Leipzig 1837. 8. S. 41 f. Vgl. Zeller a. a. O. H. S. 313, Aum. 1. und was ich Jahn's Jahrb, LXVIII, S. 420 gegen Stallb aum bemerkt habe.

allein diese Seite wird hier wieder noch nicht hervorgehoben, sondern offenbar wieder künftigen Untersuchungen überlassen. Hier
dagegen tritt es weit stärker hervor, dass die idee durch die
menschliehe Erkenntniss bewegt wird, ein neues Räthsel, denn da
die menschliehe Erkenntniss offenbar nur eine Erscheinung
von der Idee der Erkenntniss ist, wie kann dergestalt die Idee
von der Dracheinung abhöngen, statt unsgekeht? Auch hierfür
duffen wir die Lösung erst dann erwarten, wenn überbaupt die
positive Beziehung beider Welten zu einander näher in Angriff
genommen wird.

Hier dagegen fasst Platon erst die zunächst liegende Schwierigkeit ins Auge, wie es nitmlich denkhar ist, dass das absolute Scin zugleich beide entgegengesetzte Bestimmungen, Ruhe und Bewegung and, indem Jetzt auch die Untersuchungen des zweiten Alsschnittes liermit verknipft werden, Einheit and Vielheit, an sich tragen kann, ohne dass dadurch der absolute Wilderspruch selbst auf das höchste Princip hindhergertragen wird, p. 249 D.—250 Et.

# V. Gemeinschaft der Begriffe. Wesen der Dialektik. Lösung der Antinomien in Bezug auf Sein und Nichtsein.

Mit der Lösung dieser Antinomie, welche sich bei der Betrachtung des Seins selber ergeben hat, hofft der Eleat nun auch die erhobenen Schwierigkeiten im Verhältnisse des Seins zum Nichtsein zu beseitigen. Wie nun aber überhaupt die ganze Behandlungsweise nur noch erst eine formal-logische ist, d. h. die indirecte Dialektik der Begriffe an sich vollzogen wird, von welcher ihr metaphysiches Fürsichsein oder ihre Herausbildung zu Ideen nicht die Voraussetzung, sondern vielmehr erst das Resultat ist, als welches hier erst die kaum angedeutete Trennung des höhern und niedern Seins erscheint; wie es eben desbalb der Sophist so gut, wie seine Vorgänger noch vermeidet, sidog oder idea in einem andern, als dem blos logischen Sinne , Begriff' zu gebrauchen; so ist auch bier die Lösung nur eine formal-logische, nicht die innere Gliederung der Ideen, sondern nur erst die Gemeinschaft der Begriffe. Und ganz diesem streng epagogischen Gauge gemäss wird in diesem vierten Abschnitte (bisp. 260 A.) zugleich wieder von den Aussenwerken, nämlich von der Sprache, d. i. von der Verbindung der Worte ausgegangen, wobei man

wieder die bereits im Kratylos und Theätetos voranfgegangenen Erörterungen über das Verhältniss des Wortes zum Begriffe ergänzen muss, um den hier angewandten Rückschluss von dem erstern anf den letztern berechtigt zn finden. Das Wort ist nämlich jedenfalls Zeichen für den Begriff; wenn also keine grammatische Verknüpfung der Worte, so ist auch keine logische der Begriffe möglich. Auch das gewählte Beispiel ist ganz dem Gebiete der Erscheinungswelt, des Einzelsubjects und seiner Prädicate. des Erscheinungsdinges und seiner Eigenschaften entnommen, und dies giebt dem Platon die Gelegenheit, wiederum polemisch an die Monadenlehre des Antisthenos anzuknüpfen, welcher das erstere zu den lotzteren in ein einseitig negatives und ausschliessendes Verhältniss setzto nnd so, strenge genommen, nnr identische Urtheile übrig behielt; and während im letzten Theile des Theätetos nur die Widersprüche blossgelegt wurden, in welche diese Behauptung in ihren Consequenzen sieh verwickelt, so hier diejenigen, welche in ihr selber, rein an sich betrachtet, liegen, indem nämlich anch sehon vermöge der blosen Copula der Begriff des Seins, eben so der der Identität mit sieh selbst (xa0' auro) nnd dnrch die Aussehliessung aller anderen Urtheile, anch der der Negation (xwols, alla) von der Verbindung nicht ferne gehalten wird, p. 251 A. - 252 D. Platon bezeichnet das Ganze als einen nureifen Gedanken, Kindern oder Greisen, die erst spät ihre Ausbildung empfangen haben (οψιμαθείς), angemessen, womit auf den Entwicklungsgang des Antisthenes angespielt wird, welcher wohl erst in vorgerückten Jahren in die Schule des Sokrates überging 466).

Damit ist nun die eine Migliebkeit, dass gar keine Gemeinschaft unter den Begriffen stattfinde, bereits abgeselnsitten. Die zweite, gerade entgegengesetzte aber, dass alle Begriffe sich nit einander verbinden lassen, würde den Satz des Widerspruchs auf-heben, und so helbt nur noch die dritte übrig, dass gewisse Begriffe einer namittelbaren Gemeinschaft fähig sind, andere nicht, p. 252 D. —253 B.

In wie fern das Eine oder das Andere zutrifft, dies und die Ursaehen von Beidem zu heurtheilen ist nun die Aufgabe der Dia-

<sup>456)</sup> Brandis a. a. O. Ha. S. 70. Mit Unrecht denkt Stallbaum, Opp. VI, I. S. 37 n. z. d. St. vorzugsweise an Eubydemos (nach Euthyd., p. 272 B.), in dessen Geiste vielmehr die gerade entgegengesetzte Annahme ist, πάσε πάντα όμοιως είναι όμα καὶ ἀτί, Uratyl. p. 386 D.

lektik, denn dies ist eben wesentlich Eins mit ihrem Geschäfte der Eintheilung nach Gattungsbegriffen (κατά γένη διαιρείσθαι), d. h. nur die derselben Gattung angehörigen Begriffe lassen sich verhinden 437), und ehen so bernht das Viel oder Wenig bei dieser Verbindung, p. 254 B., auf dem grössern oder geringern Reichthume der Gattung an Arten, und wenn es endlich (ebenda) heisst, einige Begriffe hindere gar Nichts mit allen anderen in Verhindnng zu treten, so gilt dies natürlich nur von den höchsten nud allgemeinsten, vor Allem von dem Begriffe des Seins. Dies ganze Ergehniss ist nun durch die schon im letzten Theile des Theätetos, bestimmter aber noch im zweiten dieses Dialogs selber nachgewiesene Anwendung von der Kategorie der Totalität anf die Ideenwelt oder deren Grandlage, die eleatische ovola, gewonnen. Während aber hierin nur erst die Immanenz der Arten in den Gattungen liegt, so ist doch zu ihrem selbständigen Heraustreten ihre Negativität und ihr Gegensatz gegen einander ehen so nothwendig. So ergieht sich denn hier eine Beschreibung der Dialektik, welche vor der des Theätetos die directere Sprache, vor der des Phädros aher die genauere Verknüpfung der Eintheilung mit dem Gesichtspunkte der Vereinigung und Trennung der Begriffe und, da vermöge des eben Bemerkten die Trennung des Verschiedenartigen auch schon unmittelbar die Verbindung des Gleichartigen ist, während doeh gerade auf der Trennung vor allem Andern die Bildung und Fürsichbetrachtung jedes einzelnen Begriffes bernht, auch die Zurückführung der Begriffsbildnng selbst auf die Eintheilung voraus hat, welche beide im Phädros noch ganz gesondert aus einander fallen. Nach der Verknüpfung aller dieser Gesichtspunkte - denn Analyse und Synthese hören damit noch immer nicht auf, einander relativ entgegenzustehen - ergiebt sieh hier nicht mehr hlos eine zweifache, sondern eine vierfältige Seite des gesammten Verfahrens, in welcher sich sachgemäss zugleich eine Stufenreihe immer grösserer Beschränkung bis zur gänzlichen Aufhehung der Begriffsgemeinschaft darstellt 408). Nach der positiven Beziehung nämlich wird von der Analyse, d. i. der Theilung des Gattungshegriffes in seine Arten, so dass er sich, obgleich sie alle dabei

<sup>457)</sup> Zeller a. a. O. H. S. 577.

<sup>458)</sup> Dies Letztere wenigstens hat Schleiermacher a. a. O. II, 2. 8. 508 - 511 richtig erkannt, so sehr im Uebrigen seine Erklärung das Richtige verfehlt.

selbständig ausser einander bleiben (ένος έκαστου κειμένου γωρίς) doch durch sie alle hindurchzieht (μίαν ἰδέαν δια πυλλών πάντη διατεταμένην) und so mit allen Gemeinsehaft hat, zweitens zu der Synthese übergegangen, d. i. zu der Vereinigung der letztern, ihrer gegenseitigen Selbständigkeit unbeschadet (πολλάς έτέρας allnlow), unter den höhern, sie dergestalt gleichsam umschliessenden Begriff (ὑπὸ μιᾶς ἔξωθεν περιεχομένας), we also nicht mehr eine unmittelbare Correspondenz, sonderu nur noch durch Vermittlung eines Dritten, nämlich des Oberbegriffes stattfindet. Nach der negativen Seite hin wird dann ebeu so wieder zuerst das Verhältniss des übergeordneten Begriffs zu den untergeordneten betrachtet, wie er nämlich in diesem Hiudurchgehen durch sie - und auch wohl durch die ihm and ihnen uutergeordneten Erscheinungsdinge — (δι' ὅλων πολλών) sieb doeh nieht zersplittert, sondern exclusiv gegen sie sieh in Eius zusammenhält (ἐν ένὶ ξυνημμένην). wobei also doch wenigstens noch die im "Hiudurchgeben" liegende Gemeinschaft, wenn anch verschwindend, übrig bleibt, womit denn endlich viertens auch die unterscheidenden Merkmale aller Begriffe von einander gegeben sind (πολλώς γωρίς πάντη διωρισμένας 459). p. 253 B. - E.

Dadurch ist nun aber auch der Widerspruch genauer auf die nnmittelbare Verbindung zweier Gegensätze beschränkt, wogegen ihre Vermittlung durch einen höhern dritten Begriff uicht ausgeschlossen und so die Einheit der Ideenwelt gewahrt ist, wie sich dies sogleich n\u00e4her an der Vermittlung der Ruhe und Bewegung durch das Sein darthun wird. Der Gegensatz ist vielmehr gerade Eintheilungsprineip, und hieraus erklärt sieh die durchgeführte Dichotomie in der Aufsuehung vom Begriffe des Sophisten. Zur Verdeutlichung des gegenseitigen Verhältnisses der Begriffe werden hier eben so wie im letzten Theile des Theätctos, p. 206 A. ff., die Beispiele der Bnehstabeu und der Tonkunst gewählt. Wie nun das Sein vor dem Nichtsein, so ist hiermit auch der Philosoph, der echte Dialektiker, sehon vor dem falschen, dem Antilogiker oder Sophisten gefunden, denn jeuer lebt im Liehte des wahrhaften Seins, dieser entschwindet in das Dunkel des Nichtseienden; gerade so, wie es im Theätetos, p. 200 B. E. hiess, dass

Sugemill, Plat. Pol. L.

<sup>459)</sup> Ich folge ganz der vortrefflichen und sachgemässen Erläuterung dieser Stelle von Stallbaum.

man die falsehe Vorstellung nicht vor der Erkenutuiss zu finden vermöge. p. 253 E. — 254 B.

Durch die Anwendung dieser Lehre von der Gemeinschaft der Begriffe auf das Verhältniss der bisher entwickelten fünf Hauptbegriffe, nämlich des Seins nebst den beiden ihm beigelegten Gegensatzpaaren, tritt nnu dasselbe in das erwünschte Licht. Denn nur scheinbar ist die Abweichung, wenn hier an die Stelle der Einheit und Vielheit vielmehr die Identität (ravrov) und die Differenz (Verschiedenheit) oder das Anderssein (Ogrzoov) tritt, in Wahrheit ist sogar jene der tiefere Grund der Einheit, diese der Vielbeit. Nämlich es ergiebt sich, dass jeder der drei zuuächst aufgestellten Begriffe Sein, Ruhe, Bewegnug identisch mit sich selbst, aber von allen anderen verschieden ist, nnd dass sich dasselbe Ergebniss wiederholt, wenn man auch die Begriffe der Einerleiheit und Verschiedenheit selber noch mit hinzunimmt. So aber wird das hier gesnehte, mit dem Sein verknüpfbare Nichtsein als das relative und als gleichbedeutend mit der Verschiedenheit befunden, als noch umfassender aber, denn der Gegensatz, indem es nicht blos dieses äusserste Ende derselben Begriffssphäre, sondern auch alles in der Mitte und sogar ganz ausserhalb derselben Liegende mit nmfasst. So ist denn an jedem Begriffe und an dem des Seins selber nnzählig viel (απειρον πλήθει) des Nichtseins. p. 254 B. - 258 E.

Wie also die Untersuchung im zweiten Abschnitte von dem Nichtsein ans auf die Einheit und Vielheit des Seins geführt wurde, so ist sie jetzt von da, wohl abgernndet, in ihren Ausgangspunkt zurückgekehrt. Man würde aber doch sehr irren, wenn man damit auch schon alles in der Mitte Liegende für vollständig erledigt hielte; ja, man würde hierdurch gegen Platon's eigene ausdrückliche Erklärungen verstossen, welcher diese ganze Untersuchung, und selbst so fern sie das Verbültniss von Sein und Nichtsein betrifft, als eine blos vorläufige bezeichnet, p. 241 C. 247 E. 254. Und in der That, wenn das Sein einmal von diesem relativen Nichtsein verschieden ist und es doch auch wieder selber an sich trägt, so könnte dieser scheinbare Widerspruch mit den Mitteln dieses Dialogs höchstens so gelöst werden, dass Beides nicht in der gleichen Beziehung gelte, aber in welcher das Eine und in welcher das Andere, darüber fehlt jeglicher Aufschluss. Und nun gar, wer sieht nicht, dass die Untersuchung le-

----

diglich der Auffindung des Nichtseins zusteuert, p. 254 C.D., dagegen die Schwierigkeit, das Sein zugleich ruhend und bewegt zu denken zwar durch die Gemeinschaft, welcher, wie jeder allgemeinere Begriff, so vor allen dieser, als der zunächst allgemeinste, p. 254 C.D., mit allen bosonderen hat, löst, aber doch nicht blos nicht zeigt, in wie fern die Ruhe nnd in wie fern die Bewegung ihm zukommt, sondorn gerade dadurch, dass die Untersuchnng hei dem un av abbricht, noch eine none Schwieriskeit hinznfüst, das Sein auch als negativ gegen Bewegung und Ruhe zu denken! (Vgl. p. 250 A.) Und ist denn namentlich die im zweiten und dritten Theile geforderte Vermittlang des Seins mit dem Werden wirklich vollzogen oder bleiben wir nicht vielmehr selbst darüber im Dunkeln, ob die obige Definition der δύναμις του ποιείν και πάσχιιν mehr dem Sein oder dem Werden oder mehr dem Sein, sofern es mit dem Werden, oder aber dem Werden, sofern es mit dem Sein Gemeinschaft hat, zukommt! Ja, Platon selbst hebt zum Schlusse, p. 259 E., die Frage, ob nicht nehen der relativen Negation, welche vom Sein zwar verschieden, dennoch an ihm Theil hat, auch die absolute, der eigentliche Gegensatz des Seins, d. i. der Ideenwelt überhanpt, was man also die platonische Materie nennen könnte, auzunehmen und ob sie eben dann nicht trotzdem als seiend zu setzen oder, subjectiv ausgedrückt, ob in einen Begriff zu fassen oder schlechthin begrifflos sei (λόγον έχον η και παντάπασιν άλογον), ausdrücklich als eine noch ungelöste hin, p. 258 E. Wer wird endlich behaupten wollen, es sei hier wirklich die dem Dialektiker gestellte Aufgahe, zu zeigen, wie ein durch viole andere hindurchgehender Begriff dennoch seine streuge Einheit bewahrt, an dem des relativen Nichtseins, hei welchem sich hier dies Verhältniss ergiebt, anch nnr annähernd erfüllt!

Das Gesammtreaultat dieses Abschnittes recapitulirt nun Platon mit ausdrücklicher Beziehung auf die Angriffe der anderen Sokratiker, des Antisthenes und, wie es scheint, auch der Megariker <sup>80</sup>), und Verwahrung vor ihren Missverständnissen, demn die eristische Ahwendung der kritisch-indirecten Methode, welche er sich hierverbittet, war, so viel wir wissen, nur den Megarikern eigenthümlich, dagegen die völlige Trennung der Begriffe, welche er ihnen abei vorwirft, indem sie in dieser Methode inmer nur die neza-

<sup>460)</sup> Stallbaum zu p. 258 E.

tive, entgegengesetzte Seite in ihneu gegen einander hervorkehren, ist ganz im Geiste des Antisthenes; indessen blieben auch den Megarikern nicht viele andere Urtheile, als die blos ideutischen übrig, weil sie nur eine sehr beschränkte Unterordnung der Begriffe kannten, nämlich unter das eleatische Eins, welches sie auf den höchsteu der sokratischen Begriffe, nämlich das Gute fibertrugen (1), während es dem Antisthenes vielmehr unmittelbar mit jedem einzelneu Begriffe zusammenschmolz. Eine weitere Gliederung der ührigen Begriffe nuter sich hatten auch sie nicht. Platon verlangt vielmehr, dass vermittelst des Gegensatzes selbst die verschiedenartigen positiven Beziehungen der Begriffe allseitig entwickelt werden, scheint also ausdrücklich bereits auf eine durch die kritisch-indirecte, im grossartigen Massstabe angewandte antinomische Lösung der zurückgebliehenen Schwierigkeiten, mithin auf den Dialog Parmenides vorauszndeuten, p. 258 E. - 260 A.

### VI. Schlussdefinition der Sophistik

Die hier gewonnenen Resultate über das Nichtsein werden nun zunächst im fünften Absehnitte auf Vorstellung und Sprache angewandt, um so innerhalb derselhen Irrhum und Täuschung nachweisen und so die am Ende des ersten Absehnittes-verlassene Erklärung des Sophisten als eines Trugbildners in Reden wieder aufnehmen zu können. So werden denn die im Kratylos und Theiteten zur psychologische geführete Lutersuchungen über die Möglichkeit des Irrhums und der falsehen Amsage auch 10gisch zum Absehnusse gebracht "), eben damit gelangen aber auch vielfach die im Theiteten zur indirect angedeuteten Resultate der Erkenntnisstheorie zu einem bestimmteren Ausdruck. Der Phädros nacht auch hier den Übebergang, indem er die Täuschung zwar gleichfalls bereits aus der Natur der Begriffe herleitet, aber ohne den bestimmter Hinterhalt des pij ör.

Nicht jede Verhindung von Worten bildet eine Rede, sondern unr eine solche, welche wirklich Ausdruck eines Gedankens ist, d. h. nur von Subjects- und Γrädicatswörtern, δνόματα und δήματα. Jedes Wort ist nan Bezeichnung eines wirklich seienden Gegen-

<sup>461)</sup> Diog, Laërt, II, 107. Deyeks a. s. O. S. 26 ff.

<sup>462)</sup> Zeller, Plat. Studien. S. 185 f.

standes, auch die falsche Rede sagt daher keineswegs Niehts aus, sondern aur Nichtseiendes in dem nun entwickelten relativen Sinne als seiend und Seiendes als nichtseiend, d. h. ein wirk-liches Sein von einem andern wirklichen Sein, aber ein anderea als ihm in Wahrheit zukenmt. Die Rede ist nun Ausfluss des Nachdenkens und der Vorstellung, Nachdenken oder Reflexion (dierione) ehne son andererseits ein lautiose Gesprich inmerhalb der Seele, Vorstellung (déga) aber das vellendete bejahende oder verneinende Urtheit, welches daraus hervergelt und gleichfalls stillschweigend abgegeben wird, die perræde endlich ist ein ehen solches, nur nicht innerhalb der Vorstellungen selbst, sondern aus der Vorstellung herans über irgend eine Wahrnehung gefülltes Urtheil; duiren, böge nud pervende sind daher unter eben denselben Bedingungen irrie, p. 269 A.— 264 B.

Wird im Theâtteos, p. 152 B. C., die blose Wahrachumag gevreufa genannt, hier dagegen die Vereinigung (eipµite) von Verstellung und Wahrnehmung, also der dort p. 191 A. — 195 B. behandelte Fall, so wird damit hier nur directer augesprochen, was sich auch dert bereits, p. 184ff, indirect ergiebt, dass nämlich nit jeder Wahrnehmung das Urtheil der Reflexion untrennbar verbunden ist.

Indem die Untersuchung jetzt endlich znm Sophisten zurückkehrt, wird zunächst ans p. 219 B. die Definition der hervorbringenden Kunst wiederhelt. Diese ist eine deppelte, göttliche und menschliche, and beide erzengen theils wirkliche Gegenstände, theils deren Bilder, denn anch ven den göttlichen Werken, d. i. von den Naturgegenständen giebt es solche Bilder durch Abspiegelung und Schattenwurf. Anch die obige Eintheilung der Bilder in Schattenbilder und Trngbilder wird recapitulirt. Derienige Theil der trugbildenden Kunst, welcher nicht fremder Werkzeuge, sondern des eigenen Körpers sieh bedient, heisst - im engern Sinne - Mimik (μίμησις). Der Sephist nun entwickelt anf diese Weise - nnd zwar genauer durch seine Reden - Trugbilder der Tugend und den blesen Schein der Wahrheit, er stellt die Dinge anders dar, als sie sind. Er kennt ihr wahres Wesen nicht, weiss aber dech in Anderen die falsche Verstellung zn erweeken, als ob dies wirklich der Fall sei und seine Reden die Wahrheit träfen. Er ist dabei aber nicht etwa selbst getäuscht, er ist sich seiner Unwissenheit recht wehl bewusst, absiehtlich geht er auf Täuschung ans. Als durchaus gedisteverwandt erscheint mi ihm der Volksredner und Demagog, zur dass dieser öffentlich vor den Volke und in langen Reden die Wahrheit verdreht, wogegen der Sophist in kurzen Sittzen erotematisch und unter Wenigen seine Mitunterredner zu Widersprüchen zu bringen seicht. Es wird also ausstrücklich die erfaisische, d. i. die theoretische Seite der Sophisik festgehalten, danoben aber auch eine Classe von Eristikern angenommen, welche sich dabei in Selbstätüsschung befünden, also ertwa wieder die Megariker und Autsichenes. Der Sophist macht sich selbst zum Trugbible, zum Nachäffer des wahren Weisen (eoofe) und empfüngt davon seinen Namen.

Diese bewusste Täuschung ist ein bemerkenswerther Fortschritt gegen den frühern sokratischen Standpunkt Platon's, welcher alles wissenliche Unrechthandeln für unmöglich erklärte, was hier uur noch von der höchsten Stufe des Bewusstseins, von dem Wissein me eminenten Sinne gilt.

#### VII. Die Grandidee.

Indem das Nichtsein als der Ort des Sophisten aufgezeigt ward, konnte dies nicht ohne Betrachtnng des Seins gefinden werdeu, und das Sein ergab sich dabei wieder als das Gebiet des wahrhaften Philosophen uud schloss die Einsicht in die Aufgabe der Dialektik in sich. Der Sophist war mithin nicht aufzufinden ohne den Philosophen, weil er eben nur dessen Zerrbild, weil Sophistik nebst den anderen, minder verwerflichen Gattungen der Eristik eben die falsche Dialektik ist. Man kaun daher wohl mit Steinhart 463) diesen Gegensatz zwischen wahrer und falscher Dialektik als den Zweck des Ganzen bezeichnen. Wenn man indessen erwägt, dass innerhalb der letzteren wieder die absichtlich täuschende Sophistik und die sich selbst täuschende Eristik unterschieden, dass ferner eine wahrhaft philosophische Sophistik und Antilogik, welche durch die Aufdeckung von Antinomien blos die Lösung derselben vorbereiten will, anerkannt wird, dass endlich innerhalb der Philosophie selbst die mangelhafteren uud abstracteren Richtungen, welche nur einzelne Momente der Idee ergreifen, von der wahrhaft concreten Dialektik gesondert werden, so verwandelt sich der Gegensatz in eine auf-

<sup>463)</sup> a, a. O. III, S, 426,

steigende Scala, und diese dient, da sich die Methode nach dem Inhalt richtet, in der That nur dem Zwecke, durch eine logische Analyse der zu Grunde liegenden Begriffe Sein und Nichtsein den Gegenstand und Inhalt der Dialektik, die Ideenlehre zu begründen.

Diese logische Beweisführung beruht aber ganz auf dem Grunde der psychologischen im Theätetos, denn nur wenn die Annahme einer apriorischen Erkenntuiss sich als nothwendig ergeben hat, kanu man die weitere Folgerung als begründet erachten, dass eine solche nur möglich, wenn ihr Gegenstand, das Seiu, zugleich ruhend und bewegt ist. Der Phädros aber bildet ein unentbehrliches Mittelgied, indem der erste Theil desselben erst das Wesen der apriorischen Erkenntniss in der avauvngig abschliesst, die Erörterungen des zweiten Theiles über die Rhetorik dagegen in ähnlicher Weise den Sophisten vorbereiten, wie der Kratylos den Theätetos. Dort wird die ächte Dialektik nur erst aus ihrem Zusammenhaige mit der Mittheilung, aus dem Gegensatze gegen die falsehe Rhetorik gewonnen, bier aus dem gegen die unrichtige Denkmethode selber, die falsehe Dialektik, und dabei fehlt weuigstens die Hindeutung auf die dortige Betrachtung der Philosophie als Erotik auch hier nicht, p. 222 E. Dann aber werden umgekehrt die verschiedenen Formen der Mittheilung hier weit genauer von da aus gegen einander abgegrenzt, und während dort der Vorzug der Antilogik des Zenon gegen die vulgäre Rhetorik nur factisch als vorhanden angedeutet wurde (s. S. 261), so wird dagegen hier gezeigt, wie dieselbe, wenn sie nur als ächte Antilogik in den gesammten Zusammenhang der Dialektik anfgenommen wird, ein nothwendiges vorbereitendes Glied derselben bildet. Nur aber scheint es freilich noch, als ob trotzdem die gleiche antilogische Methode dor Megariker noch blos verwerfend behandelt würde; es bedarf daher noch einer directeren Erklärung über die positive Stellung, welche ihr als positives Moment einzuräumen ist, und sehon dass wir diese im Parmenides finden, siehert diesem Dialog die spätere Ahfassung. In der Art, wie die polemische Anknüpfung . an die Sokratiker von demjenigen derselben, welcher nur erst eine entferntere Vorstufe zur Ideenlehre bildet, d. i. vom Antisthenes im Theätetos hier zugleich zu denen, welche derselben sehon näher gekommen gind, nämlich den Megarikern fortschreitet und endlich im Parmenides nur noch die letzteren allein berücksichtigt, erkennt mau eben so die aufsteigende Stufenfolge in der Begründung der platonischen Ideen. Aber auch die im Phädros mehr nnr erst angekündigte oder doch nur erst mythisch vollzogene Verknüpfung der Sokratik mit der ältern Natnrphilosophie beginnt hier eine wissenschaftliche Gestalt anzuziehen. Werden aber die dort henutzten Pythagoreer hier gar nieht direct herücksichtigt, so darf man doch in den Erörterungen über Einbeit und Vielheit in Bezug auf das Sein ihren auregenden Einfluss vermuthen. In der Weise, wie im Theätetos der angeblichen Zusammenkunft des jungen Sokrates mit dem Parmenides gedacht wurde und eben so im Phädros p. 261 D. der Vorlesung des Zenon, kann man an sich noch keine Vorausdeutung auf den Dialog Parmenides erkennen, wohl aber muss man, wenn man die Wiederholung des ersteren Punktes im Sophisten p. 217 C. hinzmnimmt, urtheilen, dass nunmehr bereits der Plan zu jeuem Werke gefasst war, ja es soll nicht geläugnet werden, dass an sich, wenn nicht sonst Alles dagegen spräche, diese Stelle leichter viehnehr als eine Rückdeutung auf das bereits geschriebene erscheinen würde.

Blicken wir nun endlich von hier aus auf die bisherigen Untersuchungen über Reden und Denken zurück, so fasst der Kratylos nur noch erst vorzugsweise das Verhältniss des einzelnen Wortes zum Begriffe im Auge, Theittetes das der zusammenhlängenden Sprach e zum natäflichen, vorstellungsmässigen, kunstlosen, Phädros das der kunstmässigen Rede zum nerhodischen Denken, and der Sophist vereinigt recht eigeutlich abschliessend alle diese Gesieltstunkle.

## Der Staatsmann.

## I. Eingang, Darstellungsform und Gliederung.

Die im Politikos geführte Unterredung kindigt sieh als eine unuterbroebene Perisetzung von der des Sophisten an. Es verbleibt daher die Hauptrolle aneh hier dem Eleaten. Diese Einkleidung kann auffällen, da es sich hier nicht mehr um eine rein dialektische Untersteubung, vielmehr um die Awneedung der Dialektik auf das Staatsleben handelt. Allein es ist dech hierbel grade daranf abgeseben, die Politik ihrem währen Wesen nach in die Dialektik aufgehen, einzig und allein den Rehten Dialektiker als den wahren Staatsmann erscheinen zu lassen, durch diese Betrachtungsweis aber zugleich das Wesen der Dialektik nede Betrachtungsweis aber zugleich das Wesen der Dialektik nede

nauer, als es bisher gesehchen konnte, zn entwickeln. Dies ist auch der Sinn von p. 258 D., wo es heisst, dass man die ganze Untersuchung nur zur Erlangung grösserer dialektischer Fertigkeit anstelle, was natürlich kein Kenner der platonischen Kunst bnchstäblich nehmen wird\*\*1). Auch der Staatsmann enthält eben so gut wie der Kratylos, Theätetos und Sophist eine Begründung der Ideenlehre, nämlich den Nachweis einer nothwendigen Anknüpfung des empirischen Staatslebens an eine ideale Welt. Wir haben daher hier noch die Auflösung der Endlichkeit in die Idee, erst in den eigentlich darstellenden Hauptwerken, dem Staat und dem Timäos, tritt die Construction der Endliehkeit nach der Idee an ihre Stelle. Hier haben wir es daher noch mit der Gestaltung und Durchbildung der Metaphysik zu thun, erst weun diese vollendet ist, können Physik und Ethik als zwei relativ selbständige, wenn auch untergeordnete Disciplinen nach eben jener Grundwissenschaft angeordnet und neben sie gestellt werden. Nichts desto weniger wird indessen eben auf jene Weise schon hier die Ethik und selbst die Physik vorläufig gestaltet, und man kann daher wohl sagen, dass der Sophist und der Staatsmann je eine der beiden Seiten dialektischer Thätigkeit zur Anschauung bringen, jener die Entwickelung der Ideen aus der Endlichkeit und sodann des innern\* gegenseitigen Verhältnisses der Ideen zu einander und damit ihre Begründung durch einander, dieser die Gestaltung der Wirklichkeit nach ihnen, ihre Einbildung in die Wirklichkeit, wie Beides vereinigt, wenn auch noch dunkel, bereits im Euthydemos hervortrat. So ist der Politikos ein unmittelbares Ergänzungsstück zum Sophisten und kündigt sich als solehes mit Recht auch durch das Beibehalten derselben Darstellungsform an.

Anch die Ahnliche Besiehung zwischen Dialektik und Mathenmatik fehlt nicht. So gleich in dem kurzen Bingange (bis p. 28d.) die seherzende Zurechtweisung des Theodoros wegen dessen unbeabsichtigter Gleichstellung des Sophisten, Staatsmanes und Philosophen, indem er meint, Sokrates werde dem Premden zu dreifschem Danke verpflichtet sein, wenn er zu dem Wesen des Sophisten anch noch das der beiden Andere antwickelt lanke. Alle drei, sagt Sokrates, unterscheiden sieh mehr von einander, als es sich in mathematischen Verhältnissen ausdrützen lisst. D. h. die

<sup>464)</sup> Steinhart a. a. O. III, S. 585.

Philosophic ist über die Mathematik erhaben, und das Wie dieser Erhabenheit ergiebt sich unten deutlicher in den hiermit zusammenhängenden Bemerkungen über die deppelte Art der Mathematik, p. 283 ff.

An die Stelle des Theätetos tritt aber der jüngere Sekrates als Mitunterredner, wie dies Platon schon bei Abfassung des Sephisten (s. Soph. p. 218 B.) beabsichtigt zu haben scheint, vermuthlich weil der jüngere Sokrates in Wirklichkeit mehr einer praktischen Richtung zugewendet war. Auch er zeigt im Ganzen eine lcichte Fassungskraft, aber geringere Tiefe und passt daher besser zn diesen mehr praktischen und populärer gehaltenen Untersuchungen 460). Im Ganzen verhält er sich demgemäss merklich passiver, die eretematische Darstellungsform nähert sich se weit entschiedener noch, als im Sophisten der rein akreamatischen an. Bedentungsvell wird aber, wie die Gesichtsähnlichkeit des Theätetos mit dem Sokrates, so die Namensgleichheit des jüngern Sokrates hervergehoben, p. 257 E. f., effenbar nm dadurch anzuzeigen, dass anch bei diesem scheinbaren Zurücktreten des frühern Gesprächleiters die Untersuchung dennech in ächt sokratischem Geiste geführt werden soll.

Der Dialog hat zwei Hauptabschnitte, von denen der erste, den Mythes mit seinem seleinbar dialektischen Eingang en unfassend, das letate Ziel der Untersuchung als nrweltliches Ideal aufstellt\*, der zweite dem Ideal das Leben und die Erringung des Ideals durch die freie geistige Thätigkeit in verschiedigen Abstufungen an die Seite setat. Jener zerfällt in zwei, dieser in drei, das Ganzea loss wieder in fünf Theile\*\*).

# II. Der Staatsmann als Völkerhirte.

Eben se wie im Eingange des Sophisten, se wird auch hier das Wesen des Staatsmannes im ersten Abschnitte (bis p.268 L) durch fortgesetztes Eintheilen aufgesucht, und eben se wie Platon dert durch die seherzhafte Behandlung dieser Methode herverhob, dass er durch die zunkehst gewonnenen Bestimmungen noch nicht in den eigentlichen Kern des Gegenstandes eindringen will, eben so macht er hier auf eben dieselbe Weise darauf aufmerksam, ja nicht Alles buchstählich zu nehmen, und setzt dergestalt



<sup>465)</sup> Steinhart a. a. O. III. S. 586 f. 466) Ebenda S. 588-592.

namentlich auch zur richtigen Beurtheilung des folgenden Mythos in den Stand, wodurch sich deun unsere bei der Betrachtung des Sophisten angesprochene Vermuthung über den Zuammenhang dieser seherzhaften Behandlung der Eintheilung mit der mythischen Darstellung bestätigter). Der Seherz spricht sich namentlich darin aus, dass der Eleat nach einander einen längern und einen kürzern Weg einschlägt und dass trotz seiner entgegengesetzten Versicherung, p. 265 A., gerade der letztere der wissenschaftlichere ist, indem Vierfüssig und Zweiflussig, offenbar die höhere Eintheilung, bei dem längern Verfahren nicht blos dem Gebörnt und Ungebörnt, Vermischt- und Unvermischtbegattend, sondert p. 265 f. Die Eintheilung in Vermischt- und Unvermischtbegattende verfällt gerade in den Fehler, welchen der Fremde an der Zertrennung des Lehendigen in Thiere und Menschen tadelt, p. 262.

Wichtig ist zunächst nur die Eintheilung aller Wissenschaften in theoretische (γνωστικαί) und praktische (πρακτικαί). Die erstere Art zerfällt dann wieder in die rein theoretische oder heurtheilende (κριτική), ,die ihren Zweck lediglich in sich selbst hat und ganz in den Gegenständen aufgeht, die sie ihrer prüfenden Betrachtung unterwirft' und die beschliessende oder selbstherrlich gebietende, und zu der letztern gehört die Staatskunst. , Ihre Stellung ist daher eine vermittelnde zwischen Theorie und Praxis; weil sie auf einem tiefern Wissen beruht, ist sie die Beherrscherin aller praktischen Künste, ,die königliche Kunst', wie sie anch schon im Euthydemes heisst, p. 291 f., , die allen übrigen erst ihren Werth giebt und ihre rechte Stelle anweist; da sie aber doch zugleich anf ein Handeln hinwirkt, bewegt sie sich nicht mehr in dem Elemente des reinen Wissens, sondern trägt die Ergebnisse desselben anf das wirkliche Leben hinüber, in welchem die blose Meinung vorherrscht'. Diese Verbreitung der richtigen Vorstellung ,in alle Lehenskreise, in denen der Natur der Sache nach die reine Wissenschaft nicht herrschen kann', ist die Aufgahe des Staatsmannes 465). Eben aus dieser königlichen Stellung gegenüber den anderen Künsten erklärt es sich, dass der republikanische Staatsmann unter den böhern Begriff des Königs geordnet, Oeko-

<sup>467)</sup> Ganz ähnlich nrtheilt auch Deuschie, Die plat. Mythen S. 11.

<sup>468)</sup> Steinhart a. a. O. III. S. 594.

nomik und Politik nicht geschieden und Jeder, der nur das richtige Wissen besitzt, als Staatsmann bezeichnet wird, wenn er auch nie zur Ausübung der Staatsregierung gelangt, p. 259 B.

Die - freilich mit Recht nur als eine vorläufige und noch sehr ungenügend bezeichnete - Unterscheidung von Theil (uloos) und Art (yévoc eder sidoc) p. 262 A. - 263 B. nimmt wenigstens die im Theätetos p. 204 f. znerst berührte, aber dort, so wie im Sophisten p. 244 E. ff. scheinbar wieder fallen gelassene Auseinauderhaltung des Ganzen (may) und der Totalität (olov) und zwar weit direeter von Neuem auf, denn das μέρος entspricht dem παν, γένος aber dem ölor, und führt sie nach dem im Sophisten gewennenen legischen Verhältuisse der Begriffe oder Ideen zu einander wenigstens um einen Schritt weiter. Jede Art ist zwar auch ein Theil ihrer Gattung, abor nicht jeder Theil eine Art, sondern nur der nach der Stufenfolge höherer und niederer Begriffe vermöge eines wirklichen Gegensatzes der Merkmale mittelst der Dichotomie gefundene Theil. Se bestätigt sieh unser schen im Theätetos gewonnenes Resultat, dass nur die Ideenwelt ein Glov, die Erscheinung dagegen, wenn sie im Gegensatze gegen iene betrachtet wird, ein bloses παν, ein unbefriedigendes Aggregat ist.

Die Anwendung dagegen, welche Platen ven diesem Satze auf die Theilung alles Lebendigen in Menslern und Thiere macht, p. 263 C. f., ist natürlich wieder nicht ernstlich gemeint, sendern ur dann feditig, wenn man den Menschen bles nach der sinnlichnatürlichen Seite fasst; so ist er allerdings nur ein e von den vien Arten der Thiere. Der Allein gerade diese Auffassung zunächst herverzukehren, ist Platens Absieht. Nur so lässt sich die Bezeichaung der Menschen als einer Heerde und dämit die der Könige als Völkerhirten rechtfertigen, welche letztere uns eben in die altpatriarchalische Urzeit und damit auf den Beden des folige unden Mythos versetzt. Zugleich wird so die spätere Scheidung aller derjenigen Künste, welche blos für die sinnliche Seite des Dassoins sorgen, ven der Staatkunst nothwendig.

## III. Das Ideal des Staatsmannes.

Der nachfolgende Mythos (bis p. 274 E.) steht zu dem der dritten Rede im Phädros in einem eigenthümlich ergänzenden Ver-

<sup>469)</sup> Vgt, auch Hermann a. a. O. I. S. 661, Anm. 502,

hältniss. Was dort nur kurz berührt wurde, die Lehre von den grossen Weltperioden, das ist hier gerade der wesentliche Inhalt, und umgekehrt, während auch hier die Seelenwanderung und Unsterblichkeit in den Zusammenhang mit ihnen aufgenommen wird, indem für jede derselben jeder Menschenseele eine bestimmte Zahl von Gehurten festgesetzt ist, so ist doch alles Bestimmtere in dieser Hinsicht lediglich aus dem Phädros zu entnehmen, und namentlich die ethischen Ideen von Lohn und Strafe, welche hiermit zusammenhängen, erscheinen hier nur in der flüchtigen Bemerkung angedeutet, nach welcher von jener Festsetzung zu Gunsten derer eine Ausnahme gemacht wird, welche , Gott bereits zu einem andern Geschicke erhöht hat', p. 271 C., wogegen der Phädros aufs Genaucste die Bedingungen ausführt, unter welchen die Seelen im Zustaude der Präexistenz-verharren oder in ihn zurückkehren. Dort ist das psychisch-Intellectuelle, hier das Kosmische die eigentliche Grundlage der Betrachtung. Daher wird denn hier auch der Wechsel dieser Weltperioden aus dem Gegensatze, welcher sie heherrscht, näher erläutert und so ein zweifaches, stetig wechselndes Weltalter der Veraltung und der Verjüngung nach dem Vorhilde des Empedokles 470) gewonnen, diescr Gegensatz selbst aber aus den beiden entgegengesetzten Elementen der Welt, den Ideen und der Materie, erklärt. Weiter aber dürfen wir das Festhalten des zeitlichen Momeutes auch nicht treiben, vielmehr der eigenen Hinweisung Platons auf die scherzhafte Beimischung dieses Mythos, p. 268 D., eingedenk, hinsichtlich dieser heiden Elemente selbst das zeitliche Nacheinander in ein begriffliches Ineinander ühersetzen.

Dadurch nämlich beurkundet sich der vorliegende Mythos, gegen den des Phädros gehalten, als der spätere, weil hier nicht bles zuerst ausdrücklich eine Weltseele snerkannt, p. 260 C.D., sondern auch zugleich von Gott auf das Schärfste geschieden wird. Es ist dies die Prucht der Erörterungen im Sophisten, durph welche dem "vollkommenen Sein", d. b. der Ideenwelt die intelligente Krafthätigkeit, die Bedeatung der nach Zwecken wirkenden Ursache beigejetgt wird, welches ehen das Wesen der Gottheit ist, zo dass dieser Mythos offenbar an die am Schlusse des Sophiston p. 256 C.—E. aufgeworfene Frage, ob die Welt ein Werk des Zufalls

<sup>470)</sup> Steinhart a. a. O. III. S. 602.

oder eines awecktlatigen Schöpfers sei, zunächst anknipft. Wie im Phidros Idee und Erseleinung räumlrch, so werden sie hier zeitlich aus einander gehalten, indem ahmleit Gott in stetigem Wechsel in der einen Periode die Welt regiert und lenkt, in der andern sie dagegen sich selber üherlässt, wodurch in heiden Fällen eine Bewegung des Universums nach gerade entgegensetzter Bichtung, wie in der vorbregehenden Periode entsteht. Ehen deshahl ist nun aber dies zeitliche Nacheinander ein blos mythisches, und diese entgegengesetzte Bewegung erklärt sich vielmehr als eine gleichzeitige aus Platons kosmischen Systeme, nach welchem der Firsternhimmel sigen von Westen nach Osten facht "9).

Diese Erklärung beglanbigt sich auch dadurch, dass die Untergütter, welche unter der Leitung des blechten Göttes die einzelnen Theile der Welt verwalten, offenbar die Soelen der Gestime und eben so die Dämonen der Meussehen und Thiergesehlechter nichts Anderes, als die Einzebeelen nach der Soite ihrer Göttverwandtschaft betrachtet sind, ganz wie im Phädros. Wie sollte man es sich nun wohl denken, wein es ernsthaft gemeint wäre, dass auch diese in der einen Periode die Zügel der Regierung aus den Händen lassen.

Es versteht sich von selbst, dass hiermit das Problem, wie Gott zugleich die absolute wirkende Ursaehe und doch die Welt oder riehtiger die Weltseele selbständig "und sich selbstbewegend sein kann, nicht gelöst, sondern vielmehr erst aufgestellt ist. Es ist dies aber eben dieselbe Schwierigkeit, welche wir schon im Sophisten beobachteten, welche aber Platon dort selbst noch keineswegs hervorhoh, wie nämlich Körper und Seele als Sein und doch auch wieder nicht als das "vollkommene", eigentlieh so zu nennende Sein zu denken sind, oder, was Platon dort wirklich selbst in Frage stellte, aber noch unentschieden liess, ob es neben dem relativen auch noch ein absolutes Nichtsein gehe. Eben dies Letztere wird hier nun deutlich genug anerkannt, indem es zunächst zwar nur als das Körperliche in der Mischung der Welt, welches an ihrer Unvollkommenheit Schuld sei, p. 273 B. vgl. 269 D., sodann aber bestimmter mit dem pythagoreisehen Ausdrucke als απειρον oder auch als der Widerspruch schlechthin (ανομοιότης

<sup>471)</sup> Steinhart a. a. O. HI. S. 600 u. 709. Anm. 40 b.

vgl. p. 273 B. ἀταξία, C. ἀναφμοστία) hezeichnet wird, indem es heisst, p. 273 D.: , nähme Gott nicht zulctzt die Welt wieder in die Hände, so würde sie in der Unähnlichkeit grenzenlosen Raum (είς τον της ανομοιότητος απειρον όντα τόπον) versinken', and dies Letztere wird endlich anch ansdrücklich als ein Hinsterben (diesp-Doga), mithin ein Uebergang ins Nichtsein bezeichnet, indem sie erst durch das Erstere Lehen und Unsterblichkeit wieder empfängt (vgl. p. 270 A.). Hierin liegt nun freilich bereits in mythischer Sprache ausgedrückt, dass, da eben nur dies absolute un ov alle Abweichung der Erscheinungswelt von den Ideen vernrsacht. die Theilnahme der ersteren an den letzteren nichts Anderes, als das Sein der Ideen in den Dingen ist, dass diese, so weit sie wirklich sind, mit jenen identisch sind, mit einem Worte die Immanenz der Dinge in den Ideen, welche im Parmenides erst wirklich bewicsen wird. Anch was im Sophisten noch mehr verhüllt lag, die Schstbewegung der Ideen bei ihrer stetigen Unveränderlichkeit, dies Problem wird hier weit directer ernenert, p. 269 D. E. Dasselbe, was im Phädros auf die einzelnen Seelen bei ihrem Eintritt ins irdische Dascin, erscheint hier auf die ganze Welt in der Periode ihrer Losreissung von Gott augewandt, das Vergessen der Ideen p. 273 C. Ueberhanpt hat der Staatsmann in seiner ganzen Composition viel Achnliches mit dem Phadros, denn in Beiden ist ueben den vortrefflichen strenger wissenschaftlichen Entwickelnngen doch der tiefste speculative Gehalt gerade in dem Schleier des Mythos zu finden. Wie dort die rein wissenschaftliche Seite der philosophischen Mittheilung an die ächt philosophischen Naturen, die dialektische Rhetorik an die ideale göttliche Erlenchtnng, an die göttliche Mittheilung der Ideen in der Präexistenz. so wird hier die mehr praktische an alle Staatsgenossen, so weit sie derselben fähig sind, oder die philosophische Staatskunst an die göttliche Weltregierung als ihr höchstes Urbild angeknüpft. Wie dort verlangt wird, dass die Lehre vom Körper and von der Seele im Vereine behandelt werden soll, so erbaut sich hier auf dieser Grundlage wirklich die vereinte mythische Geschichte der Natur und des Menschengeschlechts, und der Mensch erscheint als Mikrokosmos 479), unr freilich gerade nmgekehrt, als in dem modernen, reiner idealistischen Sinne, in

<sup>472)</sup> Steinhart a. s. O. III. S. 599.

welchem die kleine Welt vielmehr in Wahrheit erst die Vollendung der grossen ist.

Mit einem Worte, der Staatsmann verhält sieh zum Sophisten guns ähnlich wie der Phädros zum Theätetes. Was letzterer nach der subjectiven Seite, das leistet er nach der objectiven für die Begründung der Ideenelher; wie der Phädros den Gegenastz und das positive Verhältniss des similelen Bewussteins zur reinen Erkenntniss mythisch absehliesst, so leistet der Politikos etwas ganz Achnilekes für das ideale und das similierbe Sein. Der ganze Untersehied ist nur, dass der Theätetes mehr blos scheinbar bei der Negation stehen bleite, während der Sophist wirklich nur eben erst den Gegenastz des marrides für gegen die Erscheinungswelt herausstreitet, und dass deskalb der Phädros mehr die Lösung des alten, als die Aufstellung des neuen Problems, nämlich die Ueberleitung von der Betrachtung des Denkens zu der des Seins betrielk, während von Politikos gerade das Ungekehrte gilt.

Die Umwikzungen und Erschütterungen, welche jede Periode bei ihrem Eintritte bezeichnen, wie das plützliche Hinwelken alles Lebenden bei der einen, die allgemeine Verjüngung bei der anderen, sind dagegen ohne dogmatischen Kern. Jene angeblich von Gott geleitete Periode bietet nun die Gelegenheit auch zur Verknüpfung mit den Sagen der Volksreligion von einem goddenen Zeitalter unter Kronos, jenem paradiesischen Zustande voll mithelosen Lebens, wo unter den Menschen und selbst den Thieren kein Zwiespalt bestand, wo es noch keinen Staat und selbst noch keine Pamilie gab, weil mit allen anderen Differenzen anch die Geschlechtsdifferenz füllt, wo die Menschen noch aus der Erd gescherwurden, d. h. in allen Staken sook unmittelbar mit der Natur zusammenhingen. Auch sie lebten danals nur noch in Heerden, h. in dieser Staatenlosigkeit besteht eben der riese Naturstaat.

Allein der Untergang dieses Zustandes ist kosmische Nothwendigkeit und göttlicher Wille, und zwar weil jenes bewusstose Naturjeben intel der vollendetere, sondern der unentwickeltere Zustand ist. Nur wenn die Genossen des Kronos ihre "Musse und ihr einträchtiges Zusammeuleben mit der Natur" zu deren philosophischer Erforschung beuntzt hätten, wären sie unendlich viel glückseliger gewesen, als das jetzige Geschlecht<sup>un</sup>). Allein daran



<sup>473)</sup> Steinhart a. a. O. III, S. 599.

ist eben zu zweifeln, p. 272 B. ff., und so liegt das Ideal des Staates vielmehr in der Zukunft, in der freien, auf wahrbafter Erkenntniss beruhenden Reproduction des Naturstaates, welche "Kindeaunschuld mit reifer Mannesewisheit verbindet", welche aber, wie die Erkenntniss selbst, erst eine "Folge beharrlichen Strebens und harter Arbeit sein kann" "D. Und wenn sogar an einer Stelle die Selbsthewegung der Wett als Folge ihrer eingebornen Lust und Begierde, mithin als ein Abfall von Gott dargeitellt wird, p. 272 E., so ist dies oben die mwahre mythies-teiliche Trennung der zusammengehörigen Momente, welche die Erklärung vielmehr grande aufzuläsen hat.

Hiernach beurtheilt sich nun auch der Schluss des Ganzen, welcher die im Phädros noch unverarbeitet gebliebenen Elemente des Mythos im Protagoras nun gleichfalls umbildend und berichtigend in einen höhern Zusammenhang aufnimmt 475), was sich äusserlich schon dadurch kund giebt, dass der dort beschriebene Zustand hier nur auf die von Gott verlassene Weltperiode angewandt wird. Hier, wie dort ist nämlich die Noth der Ursprung der Cultur und des Staates. Allein da sie erst mit dem Untergange des Naturstaates, erst zugleich mit der Zengung der Menschen in und ans einander, d. h. mit der Verselbständigung des Menschengeschlechtes eintritt, so liegt darin, dass ohne die Unvollkommenheit die menschliche Freiheit undenkbar ist, dass der Mensch vielmehr dieselbe nur durch seine Herausarbeitung zu immer grösserer Vollendung bethätigt, nud dass die natürlich gegebene äusserlich günstigere Lage der Thiere nicht ein Vorzug, sondern ein Mangel ist. Wenn daher nunmehr die Künste als Gaben der Götter bezeichnet werden, so ist dies in dem Zeitalter, in welchem sich ja die Götter von der Weltregierung zurückgezogen haben sollen, scheinbar ein Widerspruch, der aber in Wahrheit nur die Richtigkeit der oben gegebenen Deutung des Ganzen bestätigt und von Platon absichtlich begangen ist, um auf dieselbe hinzuleiten. Die Abhängigkeit von Gott hebt die Freiheit nicht auf, in den Ideen vielmehr lebt die Erscheinungswelt und mit ihr die Menschen ihr eigenstes, wahrstes Leben. Gerade dieser bewusste Znsammenhang des Menschen mit dem Göttlichen ist sein eigentlicher Vorzug vor

<sup>474)</sup> Steinhart a. a. O. III. S. 710 f. Ann. 46b.

<sup>475)</sup> Schleiermacher a. a. O. II, 2. S. 250. Steinhart a. a. O. III. S. 602.

allen andern Geschöpfen, und eben dieser liegt in der bülfreichen Begabung durch die Gütter an dieser Stelle anugedrückt. Dieser ist denn auch vielmehr das treibende Moment der Entwickelung, die Noth dagegen blos dienender Factor, nicht Ursache, sondern blose Bedingung. Endlich wird man anch darin, dass die Götter hier zum Schlusse als die ethischen Mächte der Volksreigion, im Anfange dagegen under als komsische Pottenen auftraten, die Achnlickkeit mit dem grossen Mythos im Phädros nicht verkennen (c. o. S. 234 f. 2596).

## IV. Methodisch-dialektische Vorfragen.

Im dritten Abschnitte (bis p. 287 B.) wird unn zunächst ausdrücklich die güttliche Weltregierung für das Vorbild der wahren Staatskunst erklärt, sodamn an die Stelle des falsehen materiellen Auderuckes, welcher bisher für letztere gebrachet ist, der entsprechendere der Sorge für die mensehliche Gemeinschaft gesetzt. Dann wird der König, dem seine Unterthauen freivillig gelorbene, von dem gewalthältigen Tyrannen unterschieden. Aber auch so ist das Bild noch viel zu sehr im Grossen gearbeitet, d. h. zu sehr im Allgemeinen gehalten, denn auch an dieser Verrichtung haben noch manche andere Künste Theil, die dahor von der Politik gesondert worden missen. p. 247 E. — 2477 C.

Platon vervollständigt nun, anknüpfend an das eben zur Verdeutlichung des bisherigen Verfahrens gewählte, von der bildenden Kunst hergenommene Beispiel oder Gleichniss, zunächst die methodischen Erörterungen der voraufgehenden Dialoge wiederum durch einen Wink über den Nutzen des Beispiels als vorbereitenden Hülfsmittels für die Begriffsbildung, wobei das gleichfalls durch iene alle sich hindurchzichende von den Buchstaben selbst wieder als Beispiel gebraucht wird. Beispiele nämlich führen zur richtigen Vorstellung, welche auch hier, wie im Theätetos p. 202 D., als nothwendige Vorstufo der Erkenntniss erscheint, p. 277 D .-278 E. Dann aber dient als Beispiel für die obige, jetzt in Anssicht stehende Sonderung die Wollenweberei, p. 279 A. - 283 A. Nicht ohne Absicht ist gerado sie gewählt, sondern theils, weil sie namentlich am Schlüsso des Gespräches als Symbol der Staatsknnst heraustreten soll, theils aber auch, da anch sie Scheidung und Verknüpfung in sich vereinigt, welche sich wechselseitig bedingen und einschliessen, weil sie so zum Symbol der Dialektik

selbst wird, wie dieselbe schon im Sophisten geschildert wurde und auch hier bei der Unterscheidung der doppelten Messkunst sofort von Nenem geschildert wird, p. 285 A. - C. 474). Und dies ist eben kein Wunder, da die wahrhafte Politik selbst nichst Anderes. als die angewandte Dialektik ist. Ferner aber euthält diese Erörterung die wichtige Scheidung von Ursache und Bedingung, altion und Euraltion, von denen die letztere der ersteren blos die uneutbehrlichen Werkzeuge (opygra) liefert, p. 281 D. E., und von dieser Scheidung wird sofort im folgenden Abschnitte für die Son-. derung der dienenden Küuste von der Staatskunst Gebranch gemacht. Eben dasselbe Verhältniss bietet schon im Theätetos (s bes, p. 184 B. ff.) die Wahrnehmung und Vorstellung zur Erkenntniss, eben so aber hier in dem voranfgehenden Mythos die Materie zu dem idealen Princip dar, ehen so unmittelbar im Voraufgehenden das Beispiel zur Begriffsbildung, und da eben dort auch das gleiche Verhältniss der Vorstellung zur Erkenutuiss wiederholt ward, so greift hier Alles, die objective und subjective Seite, Sein und Denken und in dem letzteren selbst wieder Sache und Methode vortrefflich in einander.

Das Gleiche gilt auch von der folgenden scheinbaren Abschweifung, p. 283 B. -- 285 C., auf welche die Länge dieser Entwickelung führt, über die Natur des Masses. Sie ist zunächst die Fortsetzung der Erörterungen des ersten Abschnittes über Theil und Art. Es giebt ein doppeltes Mass, das blos relative, welches die zusammengehörigen, einauder entgegengesetzten Zahl- oder Quantitätsverhältnisse, z. B. gross und klein, nur in Bezug auf einander betrachtet, und ein absolutes, welches in dem Weser oder der Idee eines jeden Erscheinungsdinges (ανθία της γενέσεως) liegt, und chen hiernach auch eine doppelte Messkunst oder Mathematik, nämlich neben der gewöhnlich so genannten offenbar die Dialektik oder die Philosophie. Alle Künste und Wissenschaften, heisst es, bedürfen der letzteren, weil sie nur so das in ihrem Gegenstande liegende Mass zu erkennen und festzuhalten vermögen, mithin gilt dies auch von der gewöhnlichen Mathematik selbst, und Platon erklärt sich daher ausdrücklich gegen die Pythagoreer 477), welche die Zahlen zum Wesen der Dinge erhoben, wäh-

<sup>176)</sup> Stoinhart a. a. O. III. S. 663, Vgl. Stallbaum Opp. IX, I. S. 73. 477) ποιλοί τῶν κομφών p. 285 A. s. Hermann a. a. O. I. S. 286. Anm. 72. Stallbaum z. d. St. Steinhart a. a. O. III. S. 666.

rend doch vielmehr auch die mathematischen Grössen eben so gut, wie die physischen, blose Erscheinungsdinge sind, welche eben so gnt, wie die letzteren, erst selber in ihreu Ideen ihr Mass und ihr Sein haben. So finden die Untersuchungen über mar und Glor, μέρος und γένος erst hier ihren Abschluss; das Verhältniss des Ganzen und der Theile ist nur nach dem Massstabe der gewöhnlichen Mathematik, rein quantitativ abgegrenzt, die Ideenwelt ist dagegen eine Totalität, deren Arten sieh nach dem absoluten in ihr liegenden Massstabe, d. h. nach dem Wesen der Wesenheiten, der Idee der Ideen gliedern, denn deutlich genng tritt es bereits hier hervor, dass chen diese Idee des Masses (αυτό τακριβές p. 284 D.) nichts Anderes, als die höchste Idee, die des Schöneu und Guten ist, deren genauere Betrachtung einem andern Orte vorbehalten wird (vgl. p. 283 E. 284 B. E. το πρέπον). Wie eng nun dies Alles mit dem vorhin Entwickelten, mit den Lehren des Mythos und der Scheiding von afrior und ovrafrior zusammenhängt und sich dies Alles wechselseitig ergänzt, bedarf keiner Erinnerung mehr, und wir können schon jetzt nicht zweifelu, dass wir ganz wie im vorigen Dialog nicht in der Erörterung der Sophistik an sich, so auch hier nicht in der der Politik den eigentlichen Höhepunkt, sondern nur den Anknüpfungspunkt für diese tieferen dialektischen Fragen zu suchen haben, was denn auch, wie schon oben bemerkt, Platon hier ausdrücklich erklärt p. 285 C. - 287 B. Eben deshalb tadelt er auch die Pythagoreer, dass sie die Dialektik noch nicht kannten, weil sie sie noch nicht von der Mathematik unterschieden, uud dies giebt Gelegenheit, die Dialektik anch hier von Neuem noch einmal zu schildern, wobei denn besonders das im Sophisten noch nicht direct genug hervortretende Moment nachgeholt wird, dass sie gerade durchs Scheiden verbindet und durch das Verbinden scheidet, p. 285 A. B. Platon rechtfertigt aber auch bereits die Anknüpfung aller dieser Bemerkungen an die Untersuchung über den Staatsmann eben dadurch, weil in der Ethik und Politik vorzugsweise der Begriff des Masses, die Lehre vom höchsten Gut in die Augen springt, mithin Gelegenheit giebt, auf diese Idee als die Spitze der ganzen Ideenwelt vorbereitend hinzudeuten. Hierdurch wächst der Philebos, in welchem dies Letztere geschieht, organisch aus dem Politikos heraus. Ist nun aber demnach Mass und Harmonie das Wesentliche der Ideenwelt, so ergiebt sich daraus die im Mythes anf das entgegengesetzte Princip angewandte Kategorie des Masslosen und Ungeordneten.

V. Die ideale, die relativ beste und die falsche Staatskunst; die höchste Staatsgewalt und die ihr dienenden Zweige öffentlicher Thätigkeit.

Im vierten Abschnitte (bis p. 305 C.) werden nun znnächst alle diejenigen Gewerbe, welche es blos mit der Serge für die materielle Seite und den äussern Schmuck des Lebens zu thun haben, als blose Mitursachen (ξυναίτια) von der wahren Staatskunst ausgesondert, p. 287 B. - 289 C. Wenn aber Platen zngesteht, bei ihrer genauern Gliederung der eigentlich wissenschaftlichen Zweitheilung nicht folgen zu können, weven der Grund späterhin klar werden werde, p. 287 B. C., so vermag ich hierin nur die Andeutung zu finden, dass man hier eine eigentlich wissenschaftliche Eintheilung überhaupt nicht suchen solle, weil eine solche vielmehr, wenn sie überhaupt von Wichtigkeit wäre, erst ven dem bereits gefundenen höhern Begriffe des Staates und der Staatskunst selber ausgehen könnte. Und in der That, wer kann es für Ernst anschen, weim im Folgenden Handelsleute, Tagelöhner, Sklaven, Herolde nnd Schreiber so behandelt werden, als ob sie nicht gleichfalls zu den blosen Mitursachen gehörten und als ob nicht der an ihnen entwickelte Begriff einer blos dienenden Kunst im Gegensatz gegen die herrschende ganz dasselbe Verhältniss, wie das der Bedingung zur Ursache enthielte! p. 289 C. - 290 B. Platon begnügt sich eben hier nech mit dem Standpunkte der blosen Vorstellung, und wenn dies natürlich auch auf die Betrachtung der Staatskunst selbst zurückwirkt, so ist ja auch diese, wie wir sahen, nur erst Mittel zum Zwecke 478).

Wie sehr dies festzuhalten ist, lehrt auch das Folgende, indem hier ein ganz neues mid durchaus verschiedenartiges Sonderungsprincip, das des Falschen vom Wahren, hinzutritt, ohne auch nur im Mindesten als solches bemerkbar gemacht zu werden, während bisher nur das Berechtigte und Nodtwendige, aber Untergeordnete ausgeschieden ward. Der Zweck hiervon ist der, um so auch die falsche Statatsveisheit als eine blos dienende Kunst

<sup>478)</sup> Mit Unrecht schliesst daher Brandis a. a. O. Ha. S. 264 f. aus dieser Stelle, dass Platon die Zweitheilung keineswegs überall für anwendbar halte. Auch Steinhart a. a. O. HI. S. 607 f. verfehlt das Richtige.

an bezeichnen. Der Uebergang hieraw wird mit deujenigen Berufssphären gemacht, welche, an sieh gleichfalls berechtigt, sich von den vorantgeheuden nur dadurch unterscheiden, dass sie selbst Staatsregenten sein, wie in der ägyptischen Hierarchie, oder sich doch über diese eine unrichtige Autorität annassen wollen, so Priester und Wahrsager, während sie vielmohr nungekohrt der Oberherrlichkeit des Regenten unterzuordnen sind, in dessen Namen juen beten und opfern, diese den Güterwillen erfragen, p. 200C. — 291 A.

Erst von hier aus geht Platon zu den Staatssophisten, d. h. zu den Beherrschern ausgearteter Staaten über und unterwirft zu diesem Zweeke zunächst die gewöhnliche Eintheilung der Staatsformen in Monarchie, Aristokratie und Demokratie einer Musterung, indem er dieselbe, offenbar auf Grund der vorangehenden Unterscheidung des absoluten Masses von dem blos relativen 477), als eine blos numerischo und quantitative und mithin blos auf dem letztern beruhende verwirft. Auch die vorher von ihm selbst angenommene Theilung nach dem gewaltsamen oder verfassungsmässigen Charakter verwirft er vorläufig wieder, eben so die Rücksicht auf den Census, weil dies Alles zunächst nur äusserliche Bestimmungen sind. Es kommt allein darauf an, dass der Herrscher die wahrhafte Erkenntniss besitzt, womit denn die von uns bereits in Anspruch genommene Identität desselben mit dem Dialektiker oder Philosophen ausdritcklich ausgesprochen ist. Freilich wird aber diese wahrhafte Erkenntniss nur bei sehr Wenigen gefunden werden, und aus diesem Grunde ist allerdings die Monarchie die beste Verfassung. Diesen wahrhaften Monarchen umkleidet nun Platon mit unumschränkter Gewalt. Er giebt Gesetze, weil er wicht iedem Einzelnen unmittelbar nach dessen speciellen und individuellen Bedürfnissen seine Befchle ertheilen kann; aber iedes Gesetz ist eben deshalb zu sehr aus dem Groben gearbeitet, weil es sich den besonderen Verhältnissen jedes Einzelnen nie vollständig anschmiegt, daher ist der persönliche freie Wille des Monarchen als Ausgleichungsmittel vonnöthen, und er darf mithin nicht selbst unter dem Gesetze stehen und an dasselbe gebunden sein. Es kommt sogar nicht darauf an, ob die Bürger ihm gutwillig gehorchen oder nicht, denn warum sollte er sie nicht zu ihrem sittliehen Besten eben so gut zwingen dürfen, wie in physi-

<sup>479)</sup> Steinhart a. a. O. III. S. 608.

scher Beziehung der Arzt seinen Kranken! Auch hier wird also das aus dem Gorgias nus zuorst bekannte Gleichniss der Arzneikunst wiederholt. p. 291 A. — 300 A.

Aber freilich ist diese Staatsverfassung nur dann möglich, wonn gerade durch göttliche Fügung ein Mann dieser Art zur Herrschaft gelangt. Blos menschliche Bereehnung vermag ihn nicht herauszufinden, weil er nicht änsserlich gezeichnet ist, wie die Königin bei den Bienen p.301 D.E. Man sieht daher wohl, dass Platon im Grunde diese Form selbst nur als ein Ideal, als eine Verpflanzung des Ideals der göttlichen Weltregierung auf subjectiv menschlichen Boden betrachtet. Die beziehungsweise beste Verfassung ist daher allerdings die gesetzliche, die in den oben erwähnten drei Formen des verfassungsmässigen Königthums, der Aristokratie und der legalen Demokratie allmählich immer mehr von dom Ideale abweicht. Eine eigentliche Ausartung ist endlich erst die Willkürherrschaft in einer entsprechenden dreifachen Form, aber in umgekehrter Ordnung des Hinabsteigens zum Schlechteren: Ochlokratie, Oligarchie und Tyrannis. Hier auf diosem Gebiete der Erscheinung passt nämlich die quantitative Eintheilung wirklich, weil sie, wie überhaupt das relative Mass auch boreits das absolute, so nunmehr einen innern Grund einschliesst, einmal, dass, je Mchrerc herrschen, deste geringer der Einfinss der einsichtigen Minderzahl sein kann, andererseits aber so auch der Schaden, welchen ein Jeder anrichtet, sich gegenseitig paralysirt. Nur die Regenten in den Staaten der letztern Classe siud es, welche im eigentlichen Sinne p. 303 C. als Staatssophisten bezeichnet werden, p. 300 A. - 303 C.

Dor Regent soll nun aber den Staat blos durch seine Befehle lenken, die Ansibung und Ausführung derselben dagegen als etwas blos Dienendes seinen obersten Beamten überhassen. Diese, der Feldherr, Richter und Redner sind daher zum Schlusse noch von ihm zu unterscheiden, p. 303 D.—305 C. Hierdurch wird nun die Eintheilung im Gorgias berichtigt, in welcher die Rechtspfäge noch als ein Theil der Staatskunst aelber betrachtet ward. Eben so aber erscheint die Rhetorik, wie sie hier blos im Dienate der augewandten Dialektik oder der Staatskunst aufritt, als eine Ergknung zu ihrer Betrachtung als die rein dialektische Mittheilung im Phädros, wo eine solche niedere, aber doch berechtigte Stufe der Rhetorik, welche blos richtige Vorstellung, aber keine

grümliche Beleirung erzeugt, p. 894 C. D., wohl im Zusanmenhange des Ganzen lag, aber noch nicht zu litem ausgesprochenen Rechte kam. Denn Platon will offenbar nicht läuguen, dass dio Ueberredung der Unterthauen zum Gehorsam im Ganzen besser, als der Zwang ist.

#### VI. Der positive Gehalt der Staatskunst.

Nachdem nun so der Begriff der richtigen Staatskunst formell und negativ durch Aussouderung alles Fremdartigen bestimmt ist, so fehlt noch immer der eonerete Inhalt ihrer Erkenntniss, die Einsicht in ihr wesentliches Ziel. Dieses oder die richtige innere Einrichtung des Staates skizzirt nun der fünfte Abselmitt auf Grund der Erörterungen über Masshaltigkeit, Güte und Schönheit und Ausgleichung aller Extreme als Wesen jeder Kunst und insonderheit der Staatskunst. Um die möglichste Güte der Bürger und damit des Staates herzustellen, haudelt es sieh besonders um die Harmonie des innern Gegensatzes in der Tugend selbst, der Tapferkeit und der Besonnenheit, von denen jede, einseitig ausgebildet, je zu einem Zurückbleiben hinter dem richtigen Masso oder aber einem Ueberschreiten desselben, Feighoit oder Zügellosigkeit ausarten würde; wo die Ausartung bereits unhoilbar geworden ist, soll man die Zügellosen hinrichten, verbannen oder gefangen setzen, die Feigen aber zu Sklaven machen. Im Uebrigen muss nicht blos der Staat als solcher eine Harmonie von beiderlei Naturen darstellen, sondern vor Allem der Herrscher oder aber, wo eine Mehrheit von Herrsehern vorhauden ist, da müssen sio aus Leuten von solcher entgegengesetzten Begabnng, sieh gegeuseitig ergänzend, bestehen. Aber auch in jedem Einzelnen müssen diese beiden Seiten möglichst zu einer harmonischen Durchdringung gebracht worden, damit so die vollkommene Tugend, welche über diesen Gegensatz hinaus ist, wenigstens annähernd erroicht werde. Das Mittel dazu ist ein doppeltes, für den vernünftigen Theil der Seele öffentliche Erzichung und Bolehrung, auf das Thiorische im Menschen muss dagegen vorzugsweise durch den Körper eingewirkt werden, indem die Staatsgewalt die Ehen nuter ihre Anfsieht nimmt, und gesehlechtliche Vermischung nur uuter je zwei solchen entgegongesetzten Naturen · gestattet und so in ihren Kindern auf natürliche Weise eine Ausgleichung des Gegensatzes erzielt.

Indeun nun hier die beiden niederen Seebentheile als, thierisch ('¿osopvich), mibhi ndeu wohl sterblich assammengefasst werden, entsteht ein Fortschritt gegen den Phildros, welcher beide nech mit zur unsterblichen Seele z\(^{2}\)hlor (\*\*). Eben so erscheint jetzt die Unterscheidung der Erkenntniss von der richtigen Vorstellung im Menon p. 98 A. durch das blose Bewasstein des Grudes in ihrer vellst\(^{2}\)digen sageglich\(^{2}\)digen is o fern ja wiederun dieses Bewasstein solbst ein bles vorstellungsm\(^{2}\)sig sie kann (p. 390 C. \(^{2}\)digen\(^{2}\)digen zur ist\(^{2}\)flustiertag\(^{2}\).

## VII. Der Grundgedanke.

Es wird nach den veraufgehenden Erörterungen keines weitern Beweisen bedürfen, und sehon der Unstand, dass die wichtigsten Grundlagen der Untersuchung absiehtlich als blose, wie zufällig angeknüŋfte Absehweifungen dargestiellt worden, zeugt dafür, dass wir den gernden Gang der Untersuchung verlassen müssen, um zu ührem eigentlichen Ziele vorandringen, und dass mithin dieses eben so wenig in der Betzachtung der wahren und falsehen Staatskunst, wie im Sophisten blos in der der wahren und falsehen Staatskunst, wie im Sophisten blos in der der wahren und falsehen Staatskunst, wie im Sophisten blos in der der wahren und falsehen Staatskunst, wie im Sophisten blos in der der wahren und falsehen Staatskunst an das Vorbild der göttlichen Weltregierung die Lösung des Verhältnisses von Gott zur Welt, der late zur Materie und beider zur Erscheinung und eben so des Verhältnisses der Ideen unter einunder und hesonders zu der sie beherrsehenden Biehsten Idee des Guten vorzubereiten\*\*).

Halteu wir diesen Gesichtspunkt fest, so schliessf auch hier, wir Sophisten, die Schale den Kern von beiden Seiten in die Mitte; dass aber dieser Kern hier ein vorzugeweise myhischer, dert ein dialektischer ist, hat bereits eben aus der Natur der Sache seine Erklärung gefunden, und eben hieraus rechtfertigt sich auch de Abweichung, dass hier der namentlich auch etymologisch und

<sup>480)</sup> Zeller, Phil. d. Gr. H. S. 271. Aum. I. Man müsste denn mit M. Miller oder mit Steinhart a. n. O. IV. S. 171 f. Aum. 93. die klünstliebere Erkklurug von p. 300 C. vorzieben, welche τῆς Φρτχζ num epexegetischen Genitiv unacht ("den ewigen Theil, nämlich die Seele"), und er Zeopyrig bose den Körper versteben, wom almessen kein Grand ist.

<sup>481)</sup> Durch diese Anffassung widerlegt sich die Behauptung Stallbaums Opp. IX, 1. S. 47 ff., der Staatsmann stehe mit den disiektischen Dialogen in keinem rechten innern Zusammenhange des Inhalts.

grammatisch gehaltene Scherz, der dort nur im ersten Abschnitte herrschte, sieh fast durch das ganze Gespräch hindurchzicht \*\*9. Afch die Erwähnung Ägyptischer Verhältnisse, p. 26s C. 290 D., lehrt uns nur, was wir auch so kaum besweifeln würden, dass das Werk erst nach der Ägyptischen Reise entstanden ist. Und so zwingt denn nur die Rücksichtnahme auf Angriffe, welche in dieser Gestalt nur auf den Sophisten passen, p. 260 B. 261 E. 283 – 83. 366 A. \*\*9), zu der Annahme, dass der Politikos nicht mit demselben zugleich oder unmittelbar nach ihm berausgegeben sein kann, woraus aber noch nicht folgt, dass ein besonders langer Zwischenraum zwischen beiden liegen oder der Staatsmann gar erst nach dem Parmenides abgefässt sein oder eine wesentlich andere Gestatt, als die utsprünglich beabsichtigte, erhalten haben misse \*\*9\*\*).

### Parmenides.

# I. Einleitung und Composition.

Es fällt auf den ersten Blick auf, dass das im Parmenides enthaltene Gespräch nicht blos als eine Tradition aus der dritten

<sup>482)</sup> p. 266 B. C. 282 E. 287 B. 292 B., s. das Genauere bei Steinhart a. a. O. III. S. 707 f. Aum. 31.

<sup>183)</sup> Wenn man alle diese Stellen zusammenhält, so gingen diese Angriffe gegen Platone einheliendes Verfahren überhaupt, gegen die Länge seiner Entwickelungen an Beispielen und tilstelmissen, gegen seine klinen Worthildungen wohl jedenfalls von den anderen Sakratikern, Antisthenes und deu Megarikern, aus, welche letzteren ja alle Vergleichung verarfen (s. o. Ann. 331), deuen er dafür die Vorwärfer der Worktlauberei, so fern ihnen alle Begriffe ja bloso Namen waren, der rodene Empirie und Fristikt zurückgebt. S. As ta. a., O. 8. 233 f. a. Dredikts ait sehenverlich mit 8 teinhart a. a., O. III, S. 711. Ann. 63 m denken, ehen so wenig p. 200 B. an Annelten Anderer Bier das Wesen des Statsbannanes, sondern wohl nur daran, dass man sieh um die Kritik Anderer nicht bekümmern wölle.

<sup>484)</sup> Se viel in Beng anf die von Schleiermacher a. a. O. II, 2. S. 201 und Hermann, a., O. I. S. 500 ff. erboben und auch von früher (Prodr. S. 85 L) getheilten Bedenken. Die übrigen Abwelchungenen beider Disloge gieht Hermann sebats als erkläher aus der versichen enn Natur des Gegenstander zu; im Uchrigen aber vgl. Steinhart a.s. O. III. S. 507. Ann. 59.

Hand erseheint, indem es Pythodoros dem Antiphon, Antiphon dem Kephalos, Kephalos endlich einem oder mehreren Ungenannten wiedererzählt, sondern dass sogar der Bericht des Antiphon in eine Zeit versetzt wird, welche von der, wo er es selber gehört, ziemlich entlegen ist. Alle diese Umstände seheinen darauf hinzudenten, dass nicht blos der Inhalt des Gesprächs ein völlig idealisirter, sondern dass es vielmehr selber durchaus fingirt ist, nnd dass die angebliche Zusammenkunft des Sokrates mit dem Parmenides und Zenon in Wahrheit niemals stattgefunden hat 465). Dass sieh dagegen Antiphon inzwischen längst von der Philosophie ab- und dem sehr heterogenen Geschäfte der Pferdezucht zugewandt hat, dieser Zug dient umgekehrt dazu, wenigstens eine ideale Angemessenheit für seine Mittheilung in Ansprach zu nehmen, den Schein der Wahrheit für sie zn retten, denn sie liegt ihrem Gehalte nach so sehr über seine Sphäre hinaus, dass man ihm nur eine treue Ueberlieferung ohne alle Neuerungen zutranen darf be).

So hat die hier gewählte Form der Wiedererzählung mit der im Theätetos sehr ähnliche Zwecke gemein und ist weit davon entfornt, wie sonst, der mimisehen Lebendigkeit zu dienen. Andererseits aber macht sie der dortigen theilweisen Versieherung historischer Trene gegenüber, an welche höchstens noch die Ueberlieferung durch den Antiphon auklingt, eine durchaus ideale Haltung, mithin eine grössere wissenschaftliche Tiefe geltend; eben deshalb tritt auch noch mehr, als dort, die Lebendigkeit der dramatischen Form in den Hintergrund. Mit dem Sophisten und dem Staatsmann theilt wiederum die Einkleidung den Rücktritt des Sokrates von der Gesprächleitung und die Uebertragung dieser Rolle an einen Eleateu. Aber dort ist es ein namenloser, ganz idealer Fremdling, hier Parmenides selbst, und Sokrates spielt hier, wenigstens im ersten Theile, eine weit bedeutendere Figur. Im ersten Abschnitte ferner ist das dialogische Leben bier viel kräftiger. als dort, während es dagegen im zweiten noch weit mehr, als dort, zu einer blosen Null herabsinkt; und während sehon im Staatsmann der Mitunterredner weit passiver, als noch im Sophisten ist. so antwortet er hier eigentlich nur noch mit Ja und Nein.

<sup>485)</sup> Genaure Nachweise bei Steinhart a. a. O. III. S. 248 – 251. 486) Steinhart a. a. O. III. S. 251. 253. Stallbaum in seiner Ausg., Leipzig 1818. S. S. 307.

Die Einkleidung des Theätetos zeigte die Teudenz, die Sokratik zur Aufnahme fremder Bildungskeime fruchtbar zu machen, die des Sophisten die umgekehrte, den Eleatismus im Geiste sokratischer Polemik über sich selbst hinauszutreiben. Die des Parmenides sehliesst gewissermassen Beides in Eins zusammen, indem er den jungen Sokrates, d. h. die auf die obige Weise lebensund bildnigsfähig, frisch und empfänglich gemachte Sokratik bei dem greisen Parmenides, d. h. der also gereiften, zu erweitertem Horizonte gediehenen Eleatik in die Schule schiekt 647). Die Polemik gegen die letztere Lehre ist versteekter, die Umbildung friedlicher, die ganze Darstellung objectiver und positiver geworden. Im Theätetos hat Platon noch eine furchtsame Scheu vor der Grösse des Parmenides, im Sophisten lässt er ihn direct angreifen durch seinen ideal gehaltenen Lehrjünger, d. h. durch die eonsequente Weitereutwicklung seiner eigenen Philophie, im Parmenides sogar sehon geradezu durch sieh selber widerlegen.

Die hier augewandte indirect -hypothetiselen Methode der Cintersuchung wird, p. 135 D. E., ausdrücklich als die dem Zenon eigenthümliche bezeichnet, von welchem sie, wie wir sahen, auch auf die Megariker überging. So wird denn recht eigentlich der eleatische Standpunkt mit seiner eigenen Waffe, die er sonst seinerseits gegen andere Richtungen zu kehren pflegte, über sieh selbst hinausgetrieben. Nur dies soll natürlich hiermit hervorgehoben werden, dagegen nicht einmal so viel, dass Platon diese Methode auch nur ursprünglich vom Zenon eutlehnte, da sie sieh vielmehr vom ersten Anfang an durch alle seine bisherigen Dia-

<sup>437)</sup> Sehr gut hennetkt übrigens Stallhaum a. a. 0, 8, 205 f., dass das Gesprich nicht blos am ehronologischen Grünelen in Sokrate das Gesprich nicht blos am ehronologischen Grünelen in Sokrate des Jugend verlegt wird, sondern weil er nur so hier eine völlig esiner wirdige Rolle apielu und weil so zugleich Dalon mier seiner Person von sich en andenten kann, dass er erst in vorgerückten Alter zu einer vollständigert andenten kann, dass er erst in vorgerückten Alter zu einer vollständigert mer Begründung erister Idenelhere genngt sit, währende rich sichnis nehen mer liber manche Punkte derselben geschwankt hat (p. 130 D.), wie denn amentlich die Sehen, Jateen niedtrigstehender und geringfügiger genestände anzumehune, als ein Zeichen jugendlicher Unrefer in philosophisehen Dingen p. 130E. Der-driehen wird as. 0, 5, 450. Der jung e Sohn ber under beha, nicht zu würdergen, d. A. dieselben betreffen und ein ennetwichte Heenelber, sie sind nur für den erhebilch, welcher diese Lehre noch nicht in ihren letzten Teiten erfrasts hat (8, 53).

loge hindurehzog, wo sie nicht etwa dem mit ihr zusammenhängenden Mythos den Platz räumt. Durchgehends baute nämlich Platon bisher seine eigenen Resultate kritisch-polemisch auf, mithin durch Widersprüche, in welche sich andere Ansichten in ihren Consequenzen verwickeln. Wesentlich aber unterschied er sich dabei von den blos negativen Resultaten der zenonisch - megarischen Richtung, welche bei diesen Widersprüchen stehen blieb, indem er zugleich auf eben demselben Wege den positiven Keru fremder Ansiehten, welchen diese Widersprüche einhüllen, herauszuheben und fortzubilden wusste. Platon erreichte dies durch den durchgeführten antinomischen Charakter, welchen er diesem Verfahreu gab, indem er so nicht blos die eine Seite eines Gegensatzes gegeu die andere, sondern auch wieder umgekehrt flüssig machte, z. B. nicht blos die grigge der Sprachentstehung gegen die θέσις im Kratylos, sondern auch wieder der θέσις gegen die φύσις, nicht blos der Einheit gegen die Vielheit im Sophisten, sondern auch der Vielheit gegen die Einheit, nicht blos das herakleitische Werden im Kratylos und Theätetos gegen das eleatische Sein, soudern auch im Sophisten das letztere gegen das erstere. Denn nur so kann durch die gegenseitige Ausgleichung die negative Nothwendigkeit derselben zugleich in die positive umsehlagen (68); zwei Negationen bejahen. Aber nirgends wird dieser antinomische Charakter so allseitig durchgeführt, wie hier, und schon dies räumt dem Parmenides die letzte und höchste Stelle unter Platon's im strengeren Sinne indirecten Dialogen ein. Auf eine solche Durchführung sehien auch der Sophist, p. 259 A. B., bereits hinzudeuten, und wenn dort trotzdem diese Methode scheinbar blos verwerfend behandelt wurde, so ist es ein Fortschritt, wenn sie hier ausdrücklich eben so wie im Politikos, p. 285 D. E., die Erläuterung durch Beispiele als eine dialektische Vorübung bezeichnet wird, p. 135 C. ff., wobei man auch hier nicht vergessen darf, dass die Dialektik ohne ihren Inhalt, die Ideen, etwas Undenkbares ist, so dass also die grössere dialektische Fertigkeit zugleich die grössere Einsicht in das Wesen der Ideen bezeichnet, mithin durch das hypothetische Verfahren die Begründung dieser Lehre and mithin die eigentlich positive Dialektik, Begriffsbildung und Eintheilung erst möglich gemacht wird, welche als das eigent-

<sup>488)</sup> Zeller, Phil. d. Gr. H. S. 174.

liche Ziel des Ganzen schon p. 129 E. erscheinen, denn in jenen beiden Seiten ist sowohl die Verknüpfnng und Mischung (ovyxeράγγνοθαι), als die Unterscheidung (διακοίγεσθαι) der Ideen einhegriffen 60), und die Kürze, mit welchor das Wesen dieser positiven Dialektik hier blos angedeutet ist, erklärt sich als Rückblick anf die früheren genaueren Entwicklungen. So wird denn erst hier das gesammte Verfahren Platon's znm vollständigen theoretischen Abschlusse gehracht. Nichts Anderes besagt auch die Bezeichnung der hypothetischen Erörtorung als eines mühevollen Spieles (p. 137 B. πραγματειώδη παιδιάν), das "Spiol" hezeichnet hier die blose Vorhereitung und Vorübung, und wenn im Phädros, p. 265 C., und Politikos, p. 268 D., der Mythos eben so bezeichnet wird, so ist dies nur ein neuer Beleg für den Zusammenhang zwischen beiden; das Mühevolle aber liegt gerade in der Allseitigkeit, mit welcher hier die Antinomien durchgeführt werden. Wenn endlich Parmenides sich zu diesem Verfahren nur im Kreise weniger Eingeweihten hequemen will, Zenon dagegen diese Aufgabe gauz von sich abweist, p. 136 D. E., so liegt darin die Unterscheidung desselben von der eristischen zenonisch-megarischen Anwendung ausdrücklich ausgesprochen, denn Parmenides fürchtet offenbar so einer unkundigen Menge als Eristiker zu erscheinen 400). Während so diese letztere Anwendung als ctwas Jugendliches, mithin Unreifes sich darstellt, ist dagegen die höhere Aufgabe, welche hier diesem Verfahren gesteckt wird, ein Unternehmen, vor dessen Schwierigkeit selbst der greise Parmenides fast zurückschreckt, da er es in der Kraft seiner Jugend nicht zu vollhringen vermochte, p. 137 A. Wider seinen eigenen Willen wird er durch den Zenon getriehen, diese Aufgaho zu unternehmen, d. h. die zenonische Methode stellte nur die schwache Seite der Eleatik - wider ihren eigenen Willen - heraus, nun aber sollen eben deshalb vermöge einer Erweiterung eben derselben Methode auch ihre positiven, vom Parmenides selbst nur geahnten Keine zu Tage gefördert and fortgebildet werden. Die Rolle des Antwortenden geht jetzt auf den Aristoteles über, weil dieser der jüngste ist, d. h. der

<sup>489)</sup> Ungenau Stallbaum a. a. O. S. 41 f., welcher in dem συγκίσέννοθαι geradezu die Induction, in dem διακρίνιοθαι die Eintheilung selbst erblicht. S. dagegen oben S. 304 f.

<sup>490)</sup> Dies hat Steinhart a. a. O. III. S. 243 ff. 311 übersehen.

Uebung am Meisten bedarf, womit denn anerkannt wird, dass die blee passive Rolle, wehlee er dahei spielt, des gereifteren Sokrates nawürdig gewesen witze; dieser wird so vielmehr dem Parmenides als ein Ebenbürtiger an die Seite gestellt, welcher vielmehr Iernes soll dieselbe active Anwendung der Methode, wie Parmenides auszmüben, p. 137 B. C., in den Dogmen seiner Gegner das Wahre vom Falsehen zu sondern und sie dergestalt litrer Einseitigkeit zu entkleiden, dass sie in eine positive Begründung seiner eigenen umsehlaren.

Die hier anftretenden Personen lassen sieh mit denen im Theätetos, wenn auch nicht ihrem Charakter, so doeh ihrer Beziehnng nach auf den Endzweck des Werkes vergleichen. Anch hier bezeichnet Parmenides, wie dort Sokrates, den vollendeten Dialektiker, welcher auch fremde Ausichten, wie hier die des Sokrates, iu geistiges Eigenthnm zu verwandeln weiss, Sokrates den gedankenreiehen jugendlichen Denker, der nur noch nicht zu einer formalen und systematischen Entwicklung durchgedrungen ist, ähnlich wie dort Theätetos. Bei Zenon liegt dagegen umgekehrt der Mangel auf der Seite eigener positiver Gedanken; ausdrücklich wird ihm vorgeworfen, p. 128 A. B., dass er zu denen seines Lehrers nichts Neues hinzugefügt, sie vielmehr nur durch eine negative Dialektik vertheidigt hat; nur diese negative Form and Methode ist das Neue bei ihm, und er selbst daher mehr Eristiker. als Philosoph. Doeh wird zu seiner Entschuldigung angeführt, dass er sein Buch in seiner Jugend geschrieben habe, und dass es überdies gegen seinen Willen veröffentlicht worden sei, p. 128 D. E. Er hat mit dem Mathematiker Theodoros wenigstens das Gemeinsame, dass sie beide auf einer untergeordueten Stufe der Forsehung stehen geblieben sind 601). Man darf sehon bieraus vermnthen, dass der Parmenides das Werk volleudet, welches der Theätetos begonnen hat. Zugleich beurknndet er sich aber auch als der Abschluss einer längeren Reihe, indem in jeuen seinen Personen die Gestalten der älteren Gespräche sich in höchster Reife und höchster Tiefe wiederspiegeln. Ein Lysis, ein Charmides, ein Kleinias sind gewissermassen der junge Sokrates, ein Menexenos, Kritias, Ktesippos (im Euthydemos) der Zenon dieses Werkes im Keime. Aristoteles aber ist eine ganz gleichgültige

<sup>491)</sup> Ueber das Ganze vgl, auch Steinhart a. a. O. III, S. 253-256.

Figur, deren Charakter absiehtlich anch nicht mit den leisesten Strichen angedentet wird aus).

Auch die dialogische Manier des zweiten Haupttheiles dürfte nämlich - nach Analegie der hier befolgten Methode - an die des Zenon eriunern, welcher sieh zuerst der Gesprächsform zur philesophischen Darstellung bediente sse). Zenon wird alse - im Gegensatze gegen den künstlerischen Dialeg des Platon - dem Antwortenden bles die Rolle des Bejahens und Verneinens zugewiesen, daher natürlich auch an eine individuelle Färbung der Unterredner noch nicht gedacht haben 404). Gleichwie aber die zenonische Methede der Dialektik bei Platon zu einem blesen dienenden Moment wird, so bedient er sich auch dieser nüchternen Ferm des Dialegs nicht etwa dem Zenon zu Gefallen, sondern weil sie für diesen Zusammenhang die angemessenste ist. Denn für diese streng begriffliehe Erörterung, deren einzelne Glieder einander im strengsten Parallelismus entsprechen sollen, mussten alle Zufälligkeiten der Gesprächsform wegfallen, während doch diese Form selbst des Einklanges mit der dialogischen ersten Hälfte wegen nicht füglich entbehrt und mit der fortlanfenden Darstellung vertauscht werden kennte. In so fern stimmt dies ganz mit der Aeusserung im Sephisten, p. 217 D. ff., übercin, die daher hiernach neben der dort entwickelten Bedeutung zugleich eine Rechtfertigung der minder künstlerischen Ferm der dialogischen Darstellung ist. Nur liegt darin der dortigen Aeusserung gegenüber hier eine unverkennbare Irenie, dass dort der lenksame Mitunterredner der schnell auffassende, hier dagegen der jüngste, d. h. der unreifste ist, welcher also, gleich viel, ob er versteht oder nieht, doch immer ungestört mit Ja und Nein antwertet, und wenn dabei Parmenides , nur zu seiner Bequemliehkeit einen Antwortenden haben will, um dann und wann etwas ausruhen zu können, so ist darin ein feiner Spett gegen das Unnütze der blos änsserlich dialogischen Ferm des Zenon unverkennbar.

Die Wahl des Kephalos, eines eifrigen Freundes der Philosephie (vgl. p. 126 B.) ans dem ionischen Klazomens, überdies dem Geburtserte des Anaxagoras, zum Wiedercrzähler, mag darauf hindenten, dass auch die ienischen Philosopheme in diesem Gespräche

<sup>492)</sup> Ungenau Steinhart a. a. O. III. S. 254 f.
493) Diog. Laert, III, 47. Vgl. Stallbaum a. a. O. S. 31.

<sup>494)</sup> Steinhart a, a, O. III. S. 257.

mit der Sekratik und Eleatik versehmelzen worden <sup>80</sup>), ähnlich wie wir im Theittetes durch den Theedores aus Kyrnen und seine Freundschaft mit Protageras daran erinnert worden, die Polemik gegen den letztern auf die Seete der Kyrenaiker mit zu beziehen. Sieht zufällig durfte es fernerhin sein, dass Antiphon, welcher es dem Kephales mittheilt, nud seine Halbbrüder Glauken und Adeimantes, welche diese Mittheilung veralteln, gerade aus der Sippselaft des Platen sind <sup>89</sup>). Deutlich seheint er damit auf sich selber hinzuweisen und die Versölnung der bisherigen philosophischen Gegenskitze als sein eigenfulfmiliches Werk zu bezeichens.

# II. Der erste Hauptabschnitt, p. 127 B. - 137 C.

Der Eleat Zenon hatte die Anualme seines Meisters, dass nr das Eins sei, dalurch zu beweisen geaucht, dass dem Vielen nothwendig entgegengesetzte Prädieate beigelegt werden müssten, wodurch es sich selber aufhebe, mithin nieht real sein könne. Allein in der That war dies ein reiner Trageschluss, welcher uur daranf beruhte, dass man von verne herein Einheit und Vielheit ein ein falsche dualistische Eutgegenstellung gebracht hatte; es war ein reiner Citchelschluss, indem dabei sehen veransgesetzt wurde, was erst bewiesen werden sellte, dass nämlich der Begriff des Seins sich nieht mit entgegensetzten Prädieaten verträgt.

Platon lässt nun lücramf den Sokrates von verne herein nicht bles das Trügerische dieses Schlüsses veraussetzen, senderen est im Gegentheile als etwas Selbstverständliches bezeichmen, dass die Erselschungsdinge entgegengesetzte Begriffe an sich tragen mitssen. Dass hierbei auf die Unterstenkungen im Sophisten gefusst wird, giebt mis Platen dadurch zu erkennen, dass er hier, p. 129 C., dasselbe Beispiel mit filmlicheu Worten wiederhelt, an welchen dort, p. 251 Å., die Gemeinschaft der Begriffe erläutert ward "). Sokrates erklätt dies nun, wie gesagt, für gar nichts Besenderes; se kemme vielneher darauf an, das weit höhere Problem zu lüsen,

<sup>495)</sup> Stolnharta, a. O. III. S. 252. Zu weit geht Stallbaum a. a. O. S. 29 f., woun er den Kephalos und seine auwesenden Mitbürger geradezu zu Anaxagoreern macht.

<sup>496)</sup> Nämlich Antiphon's Vator Pyrilampes war mütterlicher Oheim' von Platon's Mutter Periktione, s. H er m ann, Schulzeit. 1831. No. 82.83. Gesch. u. Syst. I. S. 24 f. 94 f. Ann. 35. 36.

<sup>497)</sup> Zeller, Platonische Studien S. 188.

ob nicht innerhalb der Ideeu dasselbe Verhältniss wiederkehre. Man sieht daraus zugleich, dass die Unterscheidung der Ideenund Erscheinungswelt in abstracto gleichfalls als Resultat des Sophisten bereits vorausgesetzt wird.

Während sich die eristische Dialektik der Eleaten und Megriker hlos innerhalb der Encheinung hewegt, weist ihr Sokrates mithin einen würdigern Gegenstand in den Ideen selher an. Sokrates ist es, der auf diese Lehre das Gespräch hinführt, und man erkennt daraus, dass Platon in Bezug auf dieselbe ihm vielleicht sogar eine hühere Bedeutung, als dem Parmenides selher zuweist, oder dass mindestens die Rolle, welche er im Dialoge spielt, eine ehen so wichtige ist "). Parmenides selbst wagt den Bestand jener vom Sokrates vorgetragenen Lehre trotz aller Bedenken endsehlieselich nicht anzutasten, p. 135 B.C.

Zunächst folgt nun, nm sich über ihren Umfang zu orientiren, eine Art von Classification der Ideen, wobei offenbar relative oder Verhältniss-, abstracte oder Eigenschafts- und endlich Gattnugsbegriffe unterschieden werden, p. 130, dann aber eine Reihe von Einwürfen gegen die ganze Lehre, welche auf das gemeinsame Problem hinauslaufen, wie die Realität der Erscheinung, welche Sokrates ja gegen den Zenon in Sehntz genommen hat, bei dem Fürsichsein der Ideen bestehen kann. Es scheint dies anf zwei neben einander hestehende Welten zu führen. Dann würde aber 1) kein Autheil der Dinge an den Ideen möglich sein, vielmehr würde die Theilnahme verschiedener Dinge an derselben Idee die letztere vervielfachen oder aber zertheilen, deun ein jedes muss sie doch entweder ganz oder theilweise in sich tragen, p. 131 A .- E. Im Gegentheile würde 2) das Gemeinsame zwischen heiden nnr aus einem höhern Dritten erklärlich sein, in Bezug auf dieses müsste sich aber dieselbe Schwierigkeit wiederholen und so einen absoluten Progress zu Wege hringen, p. 131 E. - 132 B. Ebenderselbe Widerspruch entsteht aber auch, wenn mau 3) von dem Verhältnisse der Theilnahme ganz absehen und die Dinge blos als die Abbilder der Ideeu betrachten wollte, denn so ist doch eben die Aelmlichkeit wieder das höhere Dritte, an welchem beide Antheil haben, p. 132 D. - 133 A. Wollte man aber auch 4) sogar das metaphysische Fürsichsein der Ideen gänzlich anfgeben und

<sup>498)</sup> Stallbaum a. s. O. S. 295,

ihnen nur ein logisches übriglassen, d. h. sie zu blos subjectiven Gedanken machen, so würde einmal diesen Gedanken kein Gegenstand mehr eutsprechen, weil die Ideen vielmehr der Gegenstand des Denkens siud, sodann aber würde auf diese Weise allen Dingen, die au den Ideen Theil haben, das Denken beigelegt oder aber sie würden Gedauken haben, ohne zu denken, p. 132 B. C. Obgleich nun hier mit ausdrücklichen Werten nur die Annahme, dass die Ideen menschliche Gedanken seien, verworfen wird, se muss doch offenbar dieselbe Beweisführung gelten, wenn man sie blos für die Gedanken eines persönlichen Gottes erklären wollte, denn auch se würden sie ihr metaphysisches Fürsichsein verlieren, sie wären dann immer in einem Anderu. Doch würde man fehlgreifen, wenn man glauben wellte, dass Platon sie überhaupt nicht als Gedauken betrachtet habe; mit eben demselben Rechte würde man behaupten müssen, dass Platou sie vorher in allem Ernste nicht als die Urbilder der Erscheinung gelten lassen wolle 409). Die scheinbare Verwerfung beider Annahmen felgt eben nur aus der mangelhaften Voraussetzung. Sie sind in der That Gedanken, aber substantielle, sich selbst denkende Gedanken, ausdrücklich spricht ja Platon gleich darauf von einer Idee der Erkenntniss, p. 134 A. Sie sind in der That auch Gedanken Gottes, so fern man nur die höchste Idee selbst als das Göttliche betrachtet, denu die Ideen sind der eigentliche und höchste Gegenstand der Erkenntniss; nur indem Gott sie denkt, denkt er das Höchste, was sich denken lässt, denkt er sich selbst.

Iudem nun so jede immanente wie tränsseendente Gemeinschaft zwischen Lideen und Dingen unmöglich erscheins, fällt 8) alle Bezichung zwischen heiden Welten. Wir wissen Nichts von Gott und Gott Nichts ven ums. Beide Welten sind unablibigig von einander, eben damit aber auch beide beschrähtt. Wenu wird diese Weise alle Erkenntniss und alle Walurheit einbüssen, so geht dagegen Gott die Macht über uns, die Weltregierung verproren, p. 138 J. — 134 E.

Wenn nunmehr Parmenides dem Sokrates empfiehlt, sich der hypothetischen Erörterung als einer dialektischen Verübung zu bedienen, bevor er das Wesen der Ideen zu bestimmeu unter-

<sup>499)</sup> In der That scheint freilich auch dies Steinhart a. s. O. III. S. 269 f. zu thun. S. dagegen Stallbaum a. s. O. S. 50.

nchme, so liegt es nach dem Obigen vollkommen in diesen eigenen Worten Platon's begründet, was Zeller.<sup>20</sup>, als den Zweck des zweiten Theiles, wo dies Verfahren wirklich vom Parmenides angewandt wird, im Verhalmisse zum ersten bezeichnet, dass auf die im ersten Theile aufgeworfenen Fragen in Betreff der Ideenlehre der zweite die dialektische Antwort, wenn schon nur in indirecten Andeutungen giebt.

Nicht umsonst erinnert aber Parmenides an die obige Aeusserung des Sokratos über die Anwendung des hypothetischen Verfahrens oder die dialektische Entwicklung der Gegensätze im Gebiete der Begriffe selbst, p. 135 E. Offenbar wird hierdurch darauf hingedeutet, dass dieselben Schwierigkeiten sich im Verhältnisse der Ideen selbst zu einander wicderholen, in wie fern mit anderen Worten eine Gemeinschaft derselben sich damit verträgt, wenn eine jede zugleich als eine für sich seiende Substanz bestehen soll. Ohne Zweifel unternimmt daher die folgende Entwicklung, beiderlei Schwierigkeiten mit einem Schlage zu lösen. Dies ist aber nnr möglich, indem beide auf eine indifferente, d. h. abstract logische Form zurückgebracht werden. Dies ist der Ausdruck des Eins (εν) und des Nichteins (τάλλα, τάλλα του ένος, το μή εν, p. 146 ff.). Es fragt sich eben, in wie fern die Einheit weder in ihrer eigenen Natur, noch in der der Vielheit ein Hinderniss findet, in die letztere einzugehen und doch in ihr bei sich selber zu bleiben. Man wird daher unter dem Eins zunächst nicht die Idee der Einheit, sondern nur deren abstracte Kategorie, die Ideenwelt nach der Seite ihrer Einheit und unter dem Nichteins die von der Einheit verlassene, die abstract an sich betrachtete unbestimmte Vielheit der Ideen sowohl, als der Dinge verstehen 101).

Wenn aber endlich Parmenides eine Ausdehnung desselben Verfahrens auch auf alle anderen eutgeengesextzen Begriffe verlangt, so zunlichst auf den der Einheit entgegengesetzten selbst, "akmitich den der Vielheit, dann aber auch weiter auf Achnlichkeit und Unahnlichkeit, Bewegung und Ruhe, Entstehen und Vergehen, so dass man also fragen soll: wenn das eine oder das andere Glied des Gegensatzes ist oder richt ist, was folgt dann für dieses selbst und für das andere; so wird dies schworlich ernsthaft gemeint sein, deun schwerlich konnte sich Platon verhellen, dass

<sup>500)</sup> Plat. Stud. S. 182, genauer Phil. d. Gr. S. II. 346-361.

<sup>501)</sup> Zeller, Plat. Stud. S. 168.

dies Verfahren ins Unendliche führen würde; sondern es soll damit webl nur draruf aufmerksam gemacht werden, dass eine solche Dialektik aller dieser eutgegengesetzten Begriffe sehen in der folgenden Erörterung dem so eben über die Bedeutung des Eins Benerkten gemäss implieite bereits mit enthalten ist<sup>20</sup>). Möglicherweise kann indessen diese Stelle trotzdem eine Vorausdeutung auf den Philosophen sein. S. n.

# III. Der zweite Haupttheil.

Der zweite Abschnitt des Gespräches zerfüllt nnn in vier grössere Thelie, indem sowohl aus der Hypothese, dass das Eins ist, als auch daraus, dass es nicht ist, die Folgerungen für das Eins und sodann für das Nichteins gezogen werden. Jeder dieser Thelie aber gliedert sich wieder in zweit Unterabheilungen, von denen die zweite immer die Folgerungen der ersten antinomis ch wieder auflöst.

Es ist Zeller's unbestreitbares Verdienst, zuerst die besonderen Eigenthünlichkeiten von jedem der verschiedenen Glieder genauer beobachtet und dadurch eine genauere Aufklärung über ihr gegenseitiges Verhältniss, mithin auch üher das positive Resultat, welches sich aus demselben ergiebt, möglich gemacht zu hahen. Auch unsere Darstellung wird daher im Wesentlichen durchans seinen Sparner folgen. Nur möge es nus verstattet sein, die Reichen in umgekebrter Ordnung zu darchlaufen, weil durch die zweite Hypothese erst die nothwendige Vorfrage erledigt wird, ob man überhaupt dazu berechtigt sei, ein solches Einheitsprineip nazunahmen.

<sup>560)</sup> Unbegreiffish ist as, wie Stein hart a. n. O. III. 8, 276, 471 die befriedigende Lönung dieser Aufgabe vielmebr im vierten Theile des Sies phisten auchen kann, die einersteils der den leiter aufgestellt und begreifen der Steine der Stein

Es ist ausschliesslich der vierten Antinomie eigen, dass Thesis, p. 164 B. – 165 E., und Antinese, p. 165 E. – 166 C., kein wesentlich versehiedenes Ergebniss liefern <sup>560</sup>). Dem Nichteins werden hier nämlich in der These nicht etwa, wie in der der anderen Antinomien, alle möglichen widersprechenden Prädicate, sondern nur der Schein derselben beigelegt, und es ergelebt sich, dass selbst dieser Schein nur durch eine Beziehung auf das Eins einterten kaum. Da nun aber der Hypothesis gemäss dies Letztere hiweggeläugent ist, so zieht die Antithesis nur die weitere, potenziell bereits hierin enthaltene Consequenz, dass folglich in Wahrheit auch nicht einmal dieser Schein eintreten kann, dass also mit der Realität des Eins auch die seines Gegentheils in ein leeren Nichts zusammenfillt.

Gerade vermöge dieses Umstandes ergiebt sich sher nas dieser Antinomie ein sehr entschiedenes Resultat. Erwägt man, dass nit der Weglüngnung des Eins dem Obigen zufolge die Ideenwelt selbst hinweggelänget wird, so bleibt für das "Andere" nur noch die Bedeutung des "Andera" in der Erscheinungswelt, mitlitin dessen, wodurch sich "liese eben von den Ideen unterscheidet, oder mit einem Worte der platonischen Materie übrig. Es ist dies die dienzige Art, wie dies zweite Princip abstrahirt von der Idee und mithin rein für sich betrachtet werden kann, und in der The kehrt sirgends in Platon's Schriften eine Stelle wieder, wo dies mit gleicher Anschauflekkeit geschehen wäre.

Allem Anseheine nach baut nun Platon dasselbe in der Theis am einer Krifti der Atomisik auf "9). und so scheint diese Stelle dafür zu zeugen, dass er anch dies System nicht, wie man bisher geglambt, unberteksichtigt und unbeuntzt gelassen hat. Mit Recht macht er der Wilktirlichkeit der Annahme materieller Gruudbestandtheile, welche als solche nicht weiter theilbar, mit nich asbaut kleinsten Theile sein sollen, gegenüber die Theilbarkeit bis ins Unendliche geltend. So hebt er offenbar die atomistische Matreire in die anzagoreische oder in das Choa des nöw  $\delta \mu o \bar{\nu}$ , mit anderen Worten den Begriff der Atome in den der Massen (5720) zuf, welche nach Befnind dem Augenscheine bald das gleich oder ungleich, gross und klein, shahleit oder unshahlich

<sup>503)</sup> Zeller, Plat. Stud. S. 178.

<sup>504)</sup> Steinhart a. a. O. III. S. 301 und was ich in Jahn's N. Jahrb. LXVIII. S. 287 zu seiner Ergänzung bemerkt habe.

entgegentreten, derein wahrer Charakter aber — dies ist die einzige Bestimmung, die ihnen nicht blos dem Scheine, sondern der Wirklichkeit nach beigelegt wird — das Grenzenlose (а́лицон), p. 1641). und die absolute Verschiedenheit, p. 164 C., ist. Aber selbst jenen Schein und diese Wirklichkeit gewinnt diese Materie nur von der Idee, von der Einheit, ohne sie wird sie geradezu zum Nichts (oźd-b). Man begreiff von hier ans, warmu jenes absolute Andere' oder "Nichteins", jene absolute Negation späterhin ausdrucklich auspon und oʻzirsoy renann wird".

Zeller 1608) hat diese Antinomie mit Reeht den kosmologischeu Beweis für die Realität der Ideen genannt.

Die beideu Antinomien der zweiten Hypothese haben das Gemeinsame, dass aus ihnen die absolute Unhaltbarkeit der letztern in gleichem Masse folgt sor). Anch in der dritten Antiuomie ist daher der Widerspruch zwischen ihren beiden Gliederu weit weniger schroff, als in der ersten Hypothesis, und lässt sich weit leichter auf ein vollkommen entsprechendes Ergebniss zurückführen. Während die Thesis, p. 160 B. - 163 B., zeigt, dass man mit dem Eins, auch wenn man es als nichtseiend setzt, doch einen bestimmten Begriff verbinden muss, um es überhaupt als Gegenstand der Erkenntniss behandeln und darüber philosophiren zu können, dass ihm daher auch niehts desto weniger bestimmte Prädicate beigelegt werden müssen, ja dass ihm sogar das Sein wenigstens im Sinne der Copula (δεσμός p. 162 A.) 305) nicht abgesprochen werden kann; so vervollständigt die Antithese, p. 163 B. - 164 B., dies Resultat, so zu sagen, durch die Gegenprobe dahin, dass, wenn man trotzdem der Hypothese gemäss strenge an der Negation der Einheit festhalten will, die Unmöglichkeit eintritt, die letztere auch nur im Gedanken zu setzen. Die Thesis lehrt, dass nur, wenn man mit dem Eins eine bestimmte Erkenntniss verbindet,

<sup>5)</sup> Diese Stelle hätte Breier in seiner vortrefflichen Schrift, Des Philosophi des Annagoras, Berlin 180, 8, 8, 187 incht nubenutt sich in hebeutt in sellen, um darnes zu entrehmen, dass dies Verhältniss der platonischen kalter um anaangereischen indire zut om Aristotles, nondem between Vom Platon selber entdeckt und an demselben Platon's eigene Lehre herangepildie tilt.

<sup>506)</sup> a, a, O. S. 178.

<sup>507)</sup> Zeller am zuletzt angef. O. S. jedoch Anm. 519.

<sup>508)</sup> Vgl. Hermann, Gesch. u. Syst. I. S. 508.

die ganze Hypothese baltbar sein würde, die Antithesis zeigt, dass sie nicht haltbar sit, weil man hir gemäss mit dem Eins keinen hestimuten Begriff verbinden kann. Aus dem Eins ergiebt sieh hier das gleiche Resultat, wie wir es vorher aus dem Nichteins gewanen, beide bestätigen sieh gegenseitig. Die dritte Antinomie enthält so nach Zeller's "") richtiger Bemerkung den ontologischen Beweis für die Annahme der deen, webelze sich zu dem kosmologischen der vierten Antinomie wie die Synthese zur Analyze verhält.

Nun bleibt aber in der Thesis allerdings noch ein Residuum, wie man sich mäulich die Beligung widersprechender Prädicate an die Einheit zu denken hat. Eben dieselbe Frage taucht aber in den Belhen der ersten Hypothese in verstärten Grade wieder auf und kann, wenn ja, nur dort eine annühernde Läsung finden. Indem sich die zweite Voraussetzung, die der Nichtrealität des Seins, als nichtig erwiesen hat, sind wir dem positiven Enderessltate um den beträchtlichen Schritt näher gerückt, dass wir unnehr wissen, wo es zu suchen ist, und das wir überzeugt sein können, es werde die erste, entgegengesetzte Hypothese sich mindestens nur be din gt als unhaltbar ergeben.

Die zweite Antinomic, p. 157 B. - 160 B., znnächst ist in ihrem Resultate ganz mit der vierten übereinstimmend. Lehrt uns ihre Thesis, p. 157 B .- 159 B., dass concrete Bestimmungen des Nichteins nur dadurch möglich sind, dass in demselben wenigstens die Einheit der Totalität (olov) als integrirend nachgewiesen wird, so verschärft die Thesis der vierten Antinomie eben dies Resultat nur dadurch, dass selbst, wenn man von der Einheit abstrahiren wollte, auch der blose Schein solcher Bestimmungen nur durch den Sehein der integrirenden Einheit erzeugt wird. Ist die erstere in so fern reicher, als sie das Nichteins der ideellen und der ma, teriellen Welt noch in ungeschiedener Einheit zusammenfasst, so leidet sie aber auch eben deshalb an einer unbestimmten Allgemeinheit, und ihre Resultate treten in der These der vierten Antinomie weit concreter an dem rein materiellen Princip zu Tage. Spricht sieh dort der Gedanke ans, dass die Einheit der Totalität in der der Theile wiederkehrt, indem jeder Theil wieder in sieh eine Einheit bildet, mithin die Theile an sich unbegrenzt an Zahl

<sup>500)</sup> a, a, O, S, 177.

sind, so stellt sich hier, wenn anch in beschränkterer Sphäre, die absolute Theiblarkeit bis im Lueudlibes unch weit ansdrücklicher heraus. Andererseits aber zeigt dafür die zweite Thesis wiederum positiver, dass sehon mit dem Verhältniss der Theile zu einander und aum Ganzen auch die Grenze gegeben ist.

Ein ahnliches Verkiltniss besteht anch awischen den beiden betreffenden Antithesen. Die aweite, p. 159 B.— 160 B., beweist, dass, wenn man das "Andere" von dem realen Einen trennen und es ihm folglich mit gleicher Realität an die Seite setzen wöllte, man in absolute Widersprüche verfallen würde, die vierte, dass ohne das reale Eins das Andere geradern der absolute Widerspruch selber oder das reine Nichts ist; und ahlt man beide Realität seziehn anseltaft, ob man das Eine überhaupt hinweglängen oder ansere Beziehung zu ihm setzen will, d. h. dass seine Realität keine andere, als die des Einen ist — ganz dasselbe Resultat, was positiv in den beiden Thesen ansgesprochen liegt.

Die erste Antinomie, p. 137 C .- 155 E., endlich hat zunächst schon das Eigenthümliche, dass ihre beiden Glieder eine umgekehrte Ordnung, wie bei den drei anderen, einnehmen: während sonst die Hinwegläugnung aller Prädicate in der Antithese erfolgt, geschieht sie hier in der Thesis, p. 137 C. - 142 A.) 340). Der Grund hierzu liegt znuächst in der polemischen Beziehung auf das eleatische Eins; der Nachweis seiner Abstraction und ihrer Unwahrheit mnss billig aller weitern Entwicklung voraufgehen, um dergestalt sofort die Verschiedenheit des platonischen Eins vom eleatischen ins Reine zu bringen. Sodann ist es aber auch charaktetisch, dass diese Inversion sieh nur anf die Folgereihen über das Eins und micht auch auf die über das Niehteins erstreckt, und gerade diese veränderte äussere Ordnung lässt nus hoffen, dass ihr auch ein anderes innerliches Resultat entspricht, damit nicht etwa, wie bei dem Nichteins das einfache Ergebniss, dass seine Realität die ihm vom Eins zugebrachte ist, so auch für das Eins dassellee, dass uämlich seine Realität von der des "Audern" nicht verschieden ist, heranskomme und so Alles auf einen blosen Cirkel hinauslaufe. Unwillkürlich werden wir vielmehr auf diese Weise getrieben, die Thesis der entsprechenden dritten Antinomie,

<sup>510)</sup> Steinhart a. a. O. III, S. 279.

welche allein ein noch nnerklärtes Residuum übrig liess, nicht blos gegen die Thesis, sondern auch gegen die Antithesis der ersten Antinomie zu halten.

Und in der That, wir finden uns nicht getünscht. Beide Thesen bieten zunhebts ein wohl übereinstimmende Resnltat. Endet die erste damit, dass das angeblich reale Eins, wenn es alle Vielheit und allen Unterschied von sieln ausschliesst, damit auch alle Realität verliert und selbst dem Gedanken und der Erkenntniss unangänglich wird, so beginnt die dritte umgekehrt eben damit, dass selbst das augeblich nicht reale Eins, um überhaupt in Betracht zu kommen, von vorne herein eine bestimmte Erkenntniss über sielt voraussetzt, und dass ihm doch eben damit in Wahrheit anch die Realität nicht mangeln darf.

Die wahrhaft reale Einheit muss also concret gefasst werden, so dass sie die Vielheit in sich schliesst, dies ist das gemeinsame Resultat. Allein nun weist die erste Autithese nach, dass sie eben damit auch allen Widersprüchen der Vielheit Preis gegeben, oder mit anderen Worten, dass das Sein des Eins dergestalt identisch mit dem zeitlichen und räumlichen Daseiu wird, vgl. bcs. p. 145 E. 152 A. MI). Oder mit anderen Worten, die Idee der Differenz des blos relativen Nichtseins der Begriffe gegen einander, des Eins gegen das Sein und beider gegen die Differenz selber, von wo die ganze Beweisführung ausgeht, bewirkt auch die Entäusserung der Idee an die Erscheinung, das Umschlagen in die absolute Differcuz oder den absoluten Widerspruch oder das absolute Nichtsein, mit anderen Worten in die Materie. Nun ist aber auf der andern Scite glücklicherweise in der Thesis vermöge eben derselben relativen Negation des Eins gegen die Vielheit zugleich die Ansschliesslichkeit des erstern gegen alle Bestiffmtheit gewonnen. Wie also, wenn beiden Seiten neben dem Falschen auch etwas durchaus Wahres zu Grande läge, wenn mit anderen Worten die Idee eben so gnt das Weder-Noch, wie andererseits das Sowohl-Alsauch aller Bestimmtheiten und eben damit aller Gegensätze und wicderum doch auch drittens dabei weder das Eine, noch das Andere wäre! (p. 155 E.)

Scheinen indessen hiermit die Widersprüche nur gehäuft zu sein, so sorgt Platon in einem besondern Zusatze zur ersten Anti-

<sup>511)</sup> Genaueres bei Zeller a. a. O. S. 173 f.

nomie p. 155 E. - 157 B. doch auch für deren positive Lösung 612), Es wird hier zunächst das bisher gewonnene Resultat dahin zusammengefasst, dass das Eins bald seiend and bald als relativ und absolnt nicht seiend und dabei der Zeit theilhaftig erscheint. Demnach kann ihm entweder Beides, Sein und Nichtsein gleichzeitig znkommen, und nur dies wäre der unlösbare Widerspruch, oder aber zu der einen Zeit das Eine und zu der andern das Andere. Dies ist aber nnr so denkbar, dass es in der Zeit und nach einander von dem einen Zustande in den andern übergeht, mithin, da das Uebergehen ins Sein Entstehen, das ins Nichtsein aber Vergehen bedentet, dass es alles jenes Entgegengesetzte nicht ist, sondern wird, nämlich nicht blos das absolute Werden, den Uebergang vom Sein ins Nichtsein und umgekehrt, sondern auch alles relative, d. h. den wechselseitigen Uebergang aller denkbaren je zwei einander entgegengesetzten Bestimmungen in einander. z. B. Waehsen und Abnohmen, an sich trägt. So ist Platon aber etwa erst auf dem Standpunkte des Empedokles angelangt 511), worauf schon die Ausdrücke ανακρίνεσθαι und συγκρίνεσθαι p.156 B. binweisen mögen. Allein das zeitliche Nacheinander dieses Wechsels wird sofort in ein momentanes Ineinander aufgelöst, und in so fern wird man eher die herakleitische Anschauung wiederfinden 514). Nnn aber geht Platon anch wieder über diese hinaus, indem er nämlich beobachtet, dass selbst erst ein Uebergang (µεταβαλλειν) in den Uebergang, mithin ein Werden vor dem Werden Statt findet, was ganz an den bekannten Trngschluss des Eleaten Zenon erinnert (bei Aristoteles Phys. VI, 9), welcher die Bewegung längnot, weil sie gar keinen Anfang zu gewinnen vermöge. Das Sein nämlich, um ins Nichtsein, und das Nichtsein, um ins Sein überzugehen, muss erst zuvor ins Werden übergegangen sein. Aber Platon, der die Bewegung und das Werden so eben bereits als nothwendig erwiesen hat, schliesst hieraus violmehr nur, dass ein gegen beide Seiten des Gegensatzes, zwischen denen sich das jedesmalige Werden bewegt, in letzter Instanz also gegen Sein

<sup>512)</sup> Diese ist erst von Zeller's Nachfolgern gentigend ausgebeutet worden.

<sup>513)</sup> Cuno Fischer, De Parmenide Platonico, Stuttgart 1851. 8. S.

<sup>514)</sup> Dies hätte Fischer a. a. O. schon im Hinblick auf Sophist, p. 242 D. E. nicht läugnen sollen,

und Nichtsein nentraler Punkt angenommen werden muss, damit das Werden überhaupt einen Anfang gewinnen kann. Dieser Punkt oder der Angenblick (ro lEalwanc) liegt aber nicht in der Zeit, denn es kann keine Zeit gedacht werden, in welcher das Eins weder seiend noch nicht seiend n. s. w., mit einem Worte prădicatlos ware, sondern er ist vielmehr etwas Ansserzeitliches, mit anderen Worten, er ist die Idee der Zeit. Die scheinbar reale Zeitlichkeit löst sich in die Idealität des Augenblickes oder des absoluten Jetzt auf, der Angenblick liegt nicht sowohl innerhalb der Zeit, als vielmehr die Zeit innerhalb des Angenblickes; nicht die Idee ist den Dingen, sondern die Dinge sind der Idee immanent 515). Bei dieser Wendung scheint wiederum ein anderer von den Trugschlüssen des Zenon gegen die Bewegung, nämlich der, nach welchem der fliegende Pfeil in jedem Angenblicke ruht, eben so sehr berücksichtigt, als berichtigt zn sein, denn statt dieser von Platon vorgenommenen monadischen Erhebung des Angenblicks über die Zeit, lässt vielmehr der zenonische Trugsatz atomistisch die Zeit aus lanter einzelnen untheilbaren Angenblicken bestehen, eben derselbe Irrthnm, den auch Aristoteles und Hegel 1816) an demselben geltend machen. Dieser zenonische Satz ferner will darans, dass die Bewegung ans lanter Rube zusammengesetzt ist, schlicssen, dass es gar keine Bewegnne giebt, während Platon vielmehr einsieht, dass es der Process der Bewegung selber ist, sich in die Ruhe anfznlösen, so fern es in dem Gegenlanfe des Werdens liegt, dass jener neutrale Ansgaugspunkt desselben auch zngleich sein Endpunkt ist. Statt der absoluten Ruhe des Zenon gewinnt Platon aus dem Gedanken des Angenblicks den der beginnenden and andererseits der vollendeten Bewegung. Freilich gieht es nnn eben hiernach gar kein eigentliches Werden, sondern nnr ein ewiges Gewordensein, und nur in diesem abgeschwächten Sinne gebören die Begriffe Werden, Uebergang und Veränderung allerdings zu den Ideen Mr), und so kehrt Platon nach einem Um-

<sup>515)</sup> Wie dies Zeller n. a. O. S. 181 im Uebrigen so richtig bemerkt. 516) Aristoteles n. a. O. Hegel, Geschichte der Philosophie I., 8. 321 ff. (1. A.). Ueberhampt wirde eine Vergleichung der Gesichtspunkte, unter welchen diese Beiden die Lösung jener Trugsätze versuchen, mit den vorliegenden platonischen neben dem Abweichenden anch viel Verwandtes darbieten; wir bedauern, dass uns diese interessante Aufgabe hier zu weit führen würde.

<sup>517)</sup> Dies hätte weder Deuschle, Die plat, Sprachphil, S. 35 f., noch

wege allerdings auf den eleatischen Standpunkt als die eigentliche letzte Grundlage des seinen zurück. Aber in diesem Umwege liegt die grosse Bereicherung, dass nunmehr das absolute Sein sich mit dem Werden in diesem Sinne nicht hlos verträgt, sondern sich vielmehr erst eigentlich in demselhen bethätigt. Durch das Werden allein meistert es das absolnte Nichtsein, ohne doch zugleich wieder von ihm gemeistert zu werden, weil die Idee in höchster Instanz, d. h. in dieser ihrer pnnctuellen Indifferonz über allen Gegensatz, mithin selbst über den des Seins und Nichtseins und der Einheit und Vielheit erhahen ist. So liegt gerade in dem Begriffe des Augenhlicks die - freilich hier noch nicht angedentete - Nothwendigkeit, selbst die Idee des Seins noch nicht für die höchste zu erklären, sondorn über ihr die gegensatzlose Idee des Vollkommenen, Absoluten oder mataphysisch Guten als die wahrhafte Realität der Ideenwelt anzuerkennen, wie diese letztere es von der sinnlichen Welt ist. Dieso Idee ist aber erhahen über allen Gegensatz eben nur dadurch, dass sie ihn ewig aus sich entlassen - darauf beruht das Fürsichsein der Ideen - und ewig in sich selhst znrückgenommen und wieder aufgelöst hat - so dass zngleich alle anderen Ideen in ihr immaniren - nnd dieser Process hezieht sich nicht hlos anf die hesonderen Ideen, sondern auch anf das absolnte Nichtsein oder die Materie selber.

Nicht ganz richtig urtheilt demanch Bran dis ""), dass die eine Reihe der Duchkestimmungen in der ersten Antithese, Begrenzung, Instichsein, Rube, Identität mit sich selbst der obersten Idee in lirem shaoluten Fürsichsein, die andere in ihrer Entäusserung an die Sinnlichkeit zukomme: in ihrem absoluten Fürsichsein kommt ihr nichts Anderes zu, als sie selbst sich selbst, p. 157 A. Dr. in lirer Entäusserung an das heatimmte Sein der ihr immaniren-den Ideen die, welche eine relative Negation, in ihrem Urbergange in die Materio entlicht die, welche einen absoluten Widersprach in sich schliessen, wohei dann aber alberdings die eine Seite des Gegensatzes die ihrem Fürsichsein zugekehrte, die andere die Gegensatzes die ihrem Fürsichsein zugekehrte, die andere die

ich seiber, Jahn's Jahrb, LXVIII. S. 285, bestreiten sollen. Vgl. such den allerdings nur logischen Ausdruck Polit. p. 283 E. örzeg pyryögspos. Mit Recht vergleicht Stein hart a. a. O. III. S. 289 u. 406. Ann. Sil den Ausspruch des Megarikers Diodoros Kronos (bei Sex. Empir. adv. Math. X, SS, 101). Nichts werde bewegt, aber Alles seis teste bowegt words.

<sup>518)</sup> a. a. O. Ha. S. 247 f.

ihm abgekehrte Seite ansdrückt. Und ähnlich kann man auch wieder jede einzelne Idec für sich betrachten und bei ihr, mutatis mutandis, die gleichen Resultate erzielen, denn auch der Theil der Totalität bildet wicder in sich eine Einheit, p. 158.

So gewinnt nun anch die Thesis der dritten Antinomie noch eine positivere Bedeutung, und die abweichenden Bestandtheile von der ihr sonst entsprechenden Antithesis der ersten Antinomie gewinnen ein klareres Licht 519). Diese Abweichung besteht aber darin, dass die Glieder, welche bei der ersten Antinomie erst der Anhang einschliesst, hier sich unmittelbar an die Thesis hängen. So entsteht hier schon in der letztern selbst die antinomische Bildung, welche das Sowohl-Alsauch und das Weder-Noch in Bezng auf Veränderung und Werden für das nichtseiende Eins zugleich gewinnt, p. 163 B. Das nichtseiende Eins ist nunmehr nichts Anderes, als das an die Vielheit entäusserte, das erschienene Eins, welches in so fern sich verändert, zugleich aber doch in nnd trotz der Erscheinung nach dem Obigen bei sich selbst bleibt. Obgleich daher, wie Zeller sto) richtig bemerkt, in dieser dritten Thesis eine Lücke ist, so fern aus dem Sein und dem Nichtsein sogleich das Werden gefolgert wird, so lässt sie sich doch aus dem obigen dritten Abschnitte der ersten Antinomie mit Leichtigkeit ausfüllen. Ueberhaupt hat Platon darin keinen geringen Tact gezeigt, dass er nur diese in der vollen Breite gegensätzlicher Entwickelung darstellt, in allen folgenden dagegen eine abgekürzte Behandlungsweise cintreten lässt.

Ist nun nach dem Vorhergehenden jede Idee eine abgeschlossene Einheit in sich, eine absolute Position, so kann umgekehrt die Negation nur als eine relative unter ihnen Platz greifen. Die absolnte Differenz (allo, alla p. 140 A. B. 143 B. 146 D. 164 C.) oder das unbedingte Nichtsein gehört mithin ihrem Kreise nicht an. Aber andererseits erscheint es doch als das nothwendige Product des relativen Nichtseins, nur dass es von demselben eben so gut wieder aufgelöst, als gesetzt, in stetem Entstehen und Verschwinden begriffen ist. So ist es durchaus nicht so befremdend 1811), wenn Aristoteles auch von einer Materie der Ideen beim Platon spricht, da cben hiernach das eigentliche Princip der Materie in den Ideen,

<sup>519)</sup> Auch dies ist folgerechterweise Zeller noch entgangen. 520) a. a. O. S. 177.

<sup>521)</sup> Wie Zeller, Phil. d. Gr., H. S. 237 ff. annimmt.

das Wesenhafte der absoluten Negation in der relativen zu suchen ist, daher denn auch Platon die Schwierigkeit, die Vielheit der Erscheinung mit der Einheit der Idee, als ganz identisch mit der. die Vielheit innerhalh der Ideen selhst mit deren Einheit zu versöhnen, behandeln konnte. Der lebendige Process der Ideen selbst hewirkt die Welt der Erseheinung. Dass nun freilieh der Dualismns damit nnr sehr sehlecht verhüllt ist, leidet keinen Zweifel. Das wahrhafte Werden ist ein bloses Gewordensein; was also darüher hinaus liegt, ist bloser Schein, und dennoch ist es einzig dieser Schein, welcher üherhanpt jene, wenn auch nur bedingte Unterscheidung der Endlichkeit von den Ideen ermöglicht, ohne welche Platons ganzes System über den Haufen fällt set). Noch mehr, was Platon selbst gegen den Herakleitos und Protagoras geltend gemacht hat (Theat. p. 182 f.), dass das Zusammentreffen der beiden entgegengesetzten Strömungen des Werdens in denselben Moment jede hestimmte Erseheinung numöglich macht, das wird dadnreh nicht aufgehohen, dass man den Angenblick als etwas Ausserzeitliehes setzt, nnd so kann man es sogar in dem verschärften Masse gegen ihn selber wenden, dass so nicht einmal die hesonderen Ideen in wirklieher Bestimmtheit aus der höchsten hervortreten können. Seine Anffassung des Werdens ist nur das entgegengesetzte Extrem zu der des Protagoras: während die letztere es zum blosen Nochnichtsein absehwächt, bleibt bei ihm wiederum nur das caput mortuum des lehendigen Processes ührig, während dort - um eine mathematische Analogie zn gebrauehen - die blose Null, so hier die blose nnendliehe oder nngehenre Grösse. Platon ist in der That nur nm einen Sehritt über die megarisehen Ahstractionen hinausgekommen, indem er nämlich in dem Sein der Ideen kein von allem Werden verlassenes erkennt, dagegen steht er ganz auf demselben Boden mit ihnen, indem auch er das Werden der Erseheinung als solehes für ein von allem Sein verlassenes ansieht 523). Wir werden später ans einer Stelle im Phädon wahrscheinlich maehen, dass an ihm selbst das Gewieht dieser Schwierigkeit keineswegs ganz vorüberging, und ehen so dürfen wir vielleicht sehon hier voranssagen, dass dieser Punkt es hauptsächlich war, welcher ihn in späteren Jahren zn einer my-

<sup>522)</sup> Zeller a. a. O. H. S. 244-246.

<sup>523)</sup> Vgi, S. 348 f.

stischen pythagorisirenden Zahlensymbolik oder zu einer popularisirenden Darstellung, wie in den Gesetzen, seine Zuflucht nehmen liess <sup>346</sup>).

#### IV. Der Endzweck des Ganzen.

Dass nun indessen durch das also gewonnene Ergelniss die obigen Einwifte des Parmendies so weit beseitigt erscheinen, als sie überhaupt das platonische System zu beseitigen vermochte, indem die vorausgesetzte Realität zweier neben einander bestehender Welten, welche denselben zu Grunde lag, in die alleinige der Ideenwelt und die Immanenz der Endlichkeit in derselben übergeangen ist, bedarf keiner weitere Erötrorung <sup>19</sup>). Eben so ist es klar, dass diese Einwürfe nicht etwa von den Megarikern der platonischen Ideenlehre eutgegengestellt wer en <sup>198</sup>), sondern vielnehr von Platon der megarischen entgegengestellt wer den. Platon hält also im ersten Theile zunächst dem elestischene Eins die megarischen Begriffssubstanzen als eine reichere Wiedergeburt des gleichen Princips gegenüber, weist aber sodann in jenen füllt Einwürfen nach, dass anch sie noch an einer Ahlulichen Einseitig-

524) Steinhart a. a. O. III. S. 472 f. leitet freilich umgekehrt dies spätere Verlassen der streng dialektischen Bahn von dem Einflusse der Pythagoreer her, allein von einer solchen primitiven Abhängigkeit von ihnen lehren die sämmtlichen platonisehen Dialoge das gerade Gegentheil. Uebrigens kann man sieh nach dem Obigen gar nicht wundern, dass Aristoteles bei seiner Darstellung der platonischen Lehre niemals den Parmenides berücksichtigt, so fern man es ihm gar nicht verdenken kann, dass auch er die Lösung der Einwürfe des ersten Theils ungenügend findet und daher ohne Weiteres seinerseits diese Einwürfe wiederholt. Was aber dabei trotzdem noch unbillig erscheinen könnte, hebt sieh völlig durch die schr richtige Bemerkung von Stallbaum a. a. O. S. 337 f. Purmenidem enon si (Aristoteles) ad rem suum voluisset adhibere, fieri non poterat, quin simul interpretis partes sibi assumeret, quo negotio se supersedere posse existimarit adhibitis iis, quae ex ipsius Platonis ore accepissel. Um so weniger durfte freilich Stallbaum fortfahren: Ouac autem Plato ipse in priore Parmenidis parte contru doctrinam de ideis protuit, ca vereur ne Stagirites cupidius . . . denuo proposuerit.

525) Zellor, Plat. Stud., S. 181 f., Phil. d. Gr. H. S. 232-235, Brandis a. a. O. Ha. S. 237 f.

526) Dieser verfellten Vermuthung Stallbaum's a. n. O. S. 55-66 gegenüber ist der richtige Gesichtspunkt schou von Wicek, De Platonie philosophia I., Merseburg 1830. 4. S. 22, und Hermann a. n. O. I. S. 464 f. Ann., 518 aufgestellt wordou.

keit leiden, und begründet daher im zweiten Abschuitte seine eigenen Ideen auf eine tiefere Ueberwindung und coueretere Bereicherung des eleatischen Princips von innen heraus, so dass sie den gerügten Mängeln nicht mehr uuterliegen <sup>20</sup>).

In wie fern nun Platon dabei auch die pythagoreischen Grundlehren berücksichtigt hat, wird sich schwerlich überall nist Sicherheit nachweisen lassen, noch weniger, in wie fern er dabei rein aus ursprünglicher oder aber auch aus abgeleiteter Quelle geschöft hat, denn gewiss ist es höchst wahrscheinlich, dass Paremides bei der Bestimanung seines Eins, wenn er es z. B. als be-

Susemikl, Plat Phil L.

<sup>527)</sup> Eino vollständige Uehersicht der neuem Litteratur über den Diac, s. biz Zeller, Plat. Stud., s. 159—161 und bes., Phil. d. Gr., H. S. 316—257, Stallbaum a., a. O., S. 230—260. Steinhart a., a. O., H. S. 316—357, Stallbaum a., a. O., S. 230—260. Steinhart a., a. O., H. S. 314—213. Hinne kommen noch Elster, Commendato & Platoine Touristic, I. Amball 1833. 4, Bombard unter demselben Titel, Partie. I. Ambal, de Bad. 4, Hatzfeld, & Permendie Platoine disputatio, Partis 1803, de aber auch leh unr dem Titel nach kenne. Mit Recht theilt Zell er die verseibedene Erklürungsversnehe in deri Classen:

I. Ablüngunug alles realen Gehalts und blose Belehrung in methodsscher Hüsselch: Schlerer nacher n. n. 0. 1, 2. S. 80 ff. K lib n. De dieseler Flaumi, Berlin 1813, 8, 8, 20, Ast n. n. 0. 1, 2. S. 90 ff. Arnold, Plate's Werle I. S. 358 ff. G Giz, Platon's Parameniles, übersetzt n. n. w., Augsburg und Leipzig 1826, 8. Word ex, De Platon's Parameniles, Herlin 1833, 8, obgleich namentiles die beiden Letsteren selon einen entschieden nichestegnag in die aweite Katogorie machen. Anchließ hänsern sich gelegentlich: Mi e hel et, Berl. Jahrb. f. wiss. Krit. 1820, Oct. Ack er ma nn, Das Christil. Im Plato, 8, 151, mad selon I lerbart, De Platonia's systematic Platoniaes of Gütüngen 1806, 8, 8, 20, H egel., Vorrede zur Logik Bd. 1, 8, XXII., und an Schröftsten Fries, Gesch. d. Phil. 1, 8, 305, neuering anch 8 tri im poll, Gesch. 6, griech. Phil. L, Leipzig 1804, 8, 8, 128. Ann. 2, n. 8, 141 f. Am. 1.

<sup>2.</sup> Directe Entwickelung der metaphysischen Grandfahren: Th. C. Schmidt, Platonier Parmonides ab dialaktiehes Kuntsverk dargestellt, Berlin 1821, S. Suck o. w., he Platonie Parmonide, Breaku 1823, S. Wicck. a. a. O. Schwalbo, Le Parmonide transist et explique, Paris 1849, S. H. Richter, De dick Platonis, Leiplag 1827, S. S. 41 ff. Stallbaum a. a. O., der wenigstens zwischen den heiden Theilen des Werkes ein inneres Band berznstellen sucht, anch He yder, Kritische Darstellung und Vergleichung der Aristotellischen und Hegelbechen Dialoktik I, I. Erlangen 1843. S. 106 ff., mol wiederm III fegel , Geech. d. Phil, J. Aung II. S. 243.

<sup>3.</sup> Indirecte Begründung der Ideenlehre: Zeller a. a. OO., darch welchen die ganze vorhin genannte Litteratur entbehrliel geworden ist und mit welchem Hermann a. a. O. I. S. 505 ff. 665. Ann. 520, Fischer a.

grenzt beschreibt 168), und vielleicht anch Zenon bei seiner Polemik gegen die Vielheit bereits pythagorcische Kategorien ins Auge gefasst haben 120), obgleich anch hier das Mass dieser Rücksichtnahme sich wohl nicht genauer erkennen lässt. Eben so stammt bekanntlich der Begriff des ansipov nicht ursprünglich von den Pythagoreern, sondern vom Anaximandros her und mag vielleicht sogar von diesem selbst zu den Ersteren übergegangen sein. Dass Platon in der Reihenfolge seiner Gegensätze in der ersten Antinomie an ihre bekannte zehntheilige, fälschlich so genannte Kategorientafel sich angeschlossen habe, dürfte ungezwungen nicht nachweisbar sein 500). Eine geschlossene Zahl und feste Reihenfolge von Kategorien habe ich überhaupt nicht bei ihm zn entdecken vermocht. Indessen ist trotz alle dem nicht daran zu zweifeln, dass der Gegensatz des Begrenzten und Unbegrenzten, welcher sich dnrch das ganze Gespräch hindnrchzicht, und die Anwendnng der letztern Kategorie auf die Materie, wie schon im Staatsmann, eine directe Berücksichtigung der Pythagoreer einschlicsst, denn weiter reichen ihre Einflüsse ia selbst im Philebos nicht; zumal da auch die Ableitung der Zahl in der ersten Antithese p. 143 C. ff. geradezn and recht eigentlich eine Anseinandersetzung mit dem pythagoreischen Standpunkte ist. Was bei jener Secte Grandpriucip war, wird somit hier in die höhere Wesenheit der Ideen anfgelöst. Die numerische Einheit resultirt erst aus der

a, O., d'ā uther in Schneidewin's Philologus 1830, 8,61—72 und seitlem anch viederum Micheletl, Berl, Jahrb, f. w. K., 1839, Thil. 2, 8,871 ff. wesentlikh übereinstinnene, im Ganzen meh Brandis a. a. O. Ha. 8, 231 ff. und 85 teinhart, obwohl der Erster vielfach inconsequent su einer directen Erklärungsweise hänübersehwankt, der Letztere aber nicht freu von Unklarheiten und Wiederspiechen int. 8, Jahrs Ajabrb. LXVIII. 8,676 Urber die nithigen positiven Ergönzungen der Auffassung Zeller's s. Anm. 512, 510;

<sup>528)</sup> V. 91, 108, Karsten, Aristot, Met. I, 5, 926 b, 18 ff.

<sup>529)</sup> Stallbanm a. s. O. S. 19 f.

<sup>530)</sup> Diese Kategorientsfel ist bekannlich bei Aristot. Met. 1, 5, 968. a. 10f. n. minden. Stall ban m. s. 0, 5. 188—188 stellt die oben berücksichtigte Verautbung auf, wird aber wolls achtst nicht längene, dass solche allegorieriende beutungen, wie esi evernecht, state etwas durchaus Unsiehers und Willkärliches haben, und selbat so wird er zu der Annahme gezwungen, dass Platon zwei dieser Kategorienspare, Lieht und Pfinsterniss, Git und Bisse in Eins zusammengezogen habe, nämlich in Erkembarkeit.

metaphysischen, welche vielmehr in der eleatischen Philosophie ihre Wnzel hat, und die Vielheit wird aus der letztern vernüge der Mittelbegriffe des Seins und der Differenz entwickelt; die Einheit der Totalität, welche sieb in der Einheit jedes Theiles wiederspiegelt, ist nur die Rückkehr der Idee in sich selber. Der Tadel gegen die pythagoreische Schule im Polit. p. 285 A., dass sie Alles in quantitative Bestimmungen hinabzieht, hat hier seine vollständier oneitive Rochtfertieung und Erziknunge refunden.

Erwägt man um, dass in dem "Augenblicke" und dem "æitlesen Uelergange Empedokte mal Heraktiens, in den "Nassen ohne Einheit" die Atomistik und die Materie des Anaxagoras ihre höhrer Wahrheit gefunden hat, so muss man gesteben, dass im Parmeuides die Lebensaufigabe Platons, die voranfgehenden philosophischen Einseitigkeiten in einem höhern Einbeitspannkte an vermitten, liren dinkeitsiehen Absebluss gefunden hat, und nur der voög des Anaxagoras harrt uoch einer vollständigen positiven Erledigung ").

# V. Verhältniss zum Sophisten und den früheren Gesprächen.

Die Einwendungen, welche nenerdings wieder gegen die Abfassung des Parmenides nach dem Sophisten erhoben sind <sup>183</sup>), werden sehon allein durch die obige offensichtliche Rückelentung des erstern auf den letztern («. S. 337 f.), auf welche die Urheber dieser Einwände trotz Zeller's Erimerung nicht die mindeste Rücksicht genommen haben, surückgeschlagen, nicht minder abruch umgekehrt durch die Verausdentung des Sophisten auf eine durebgeführte antiuomische Darstellung (s. S. 300), oder, wenn man diese nicht gelten lassen will, auf eine Untersuchung, in wie fern auch das absolnte Nichtsein begrifflich zu fassen sei (Soph. p. 258 E. s. S. 307). Denn dass diese letztere chen im Parmenides ins Reine gebracht wird, ist oben gezeigt worden (S. 3342 f. 342).

Reine gebracht wird, ist oben gezeigt worden (S. 342 f. 349).

Platon geht als Sokratiker und Idealist bei der Begründung

<sup>531)</sup> Vgl. das in Abschnitt VI. über das Verhältniss der Idee der Erkenntniss zu der des Seins Bemerkte.

<sup>532)</sup> Von Michelet, Berliner Jahrbücher für wissenschaftliehe Kritik 1830, Thl. 2, S, 673 f. und Steinhart a. a. O. III, S, 311—315. Vgl. was leb gegen den Letstern Jahn's Jahrb. LXVIII. S, 282 ff. (vgl. jedoch LXX. S, 131 f.) bemerkt habe.

seiner Ideenlehre von den Thatsachen des subjectiven Bewnsstseins ans. Nachdem er daher schon in der einleitenden Betrachtung des Enthydemos gefunden, dass Irrthnm, Schein und Täuschung ein Nichtsein voranssetzen, dass aher die Längnung des Irrthums auch die Wahrheit anfhebt, dringt er methodisch durch den Kratylos hindurch vem Aenssern zum Innern, von der Sprache zum Denken vor. Von allen niederen Gebieten des letztern findet sich hierauf im Theätetos der Irrthum des Subjects und damit auch die Unwahrheit des Objects unzertrennlich, ehen dies führt zur Annahme einer höhern Erkenntniss auf der einen Seite und der ienseits der Erscheinung liegenden Ideen auf der andern. Allein andererseits müssen doch eben deshalb die empirischen Thatsachen selbst ihren Grund in den Ideen haben, mithin anch die Tänschung. Schen der Phädros, der Reden und Denken -Kratylos und Theätetos - noch directer und positiver verknüpft, weist zur Erklärung der Täuschung auf das Verhältniss der Begriffe selhst, nämlich anf die Aehnlichheit und Unähnlichkeit in ihnen hin. Aber erst der Sophist nimmt das Nichtsein selbst in diese höhere Welt auf und bringt so Flass in ihre Starrheit hinein. Allein so scheinen wir in einen Cirkel gerathen zu sein: um der Tänschung zu entfliehen, retten wir nus zu den Ideen, und nun sellen es doch wieder die Ideen selber sein, welche die Täuschung möglich machen, oder objectiv ausgedrückt: die Idee soll der Erscheinung transscendent sein und doch die letztere in der erstern immaniren. Es ist kein anderer Ausweg, als der, welchen uns der Parmenides zeigt: das wahre Object und der letzte Grund der Täuschung, die absolute Negation, muss ausserhalh der Ideen liegen, aber trotzdem durch sie gesetzt, and, damit sie nichts desto weniger ausserhalh ihrer liegen kann, doch zugleich ewig wieder aufgehoben sein. Wie dieselbe sich aber dann trotzdem noch als eine objective Macht behaupten kann, das hat Platon nicht erklärt und konnte er nicht erklären, er schwankt zwischen einem Monismus, der allen Unterschied zwischen Idee und Erscheinung, und einem Dualismus, welcher die alleinige Realität der erstern zu vernichten droht.

Fragen wir nun, wodurch sich dies "Gespenst des Realismus "339) in dies Endergebniss des Idealisten Platon eindrängte, so

<sup>533)</sup> So neant G ii at h e r a. s. O. S. S3 mit Recht dies Nichts, was dochso grosse Dinge thun soll. Zum Folgenden vgl. eben daselbst S. 37 f. u. bes. 72f.

wird dech der letzte Grund wehl darin liegen, dass bereits der Ausgangspunkt kein rein idealistischer war. Und hier hilft uns die eben S. 2 f. erwähnte Angabe des Aristeteles aus, dass dieser Ausgangsprinkt in der That in einem realistischen Systeme, dem des Herakleites, nech vor seiner Bekanntschaft mit dem Sekrates gegeben lag. Indem er demselben das ewige Werden für die Erscheinung zugab, schien, wenn man trotzdem in ihr die Wahrheit snchen wollte, auf dem idealistischen Standpunkt kein anderes Ergebniss, als das des Pretageras übrig zu bleiben. Iudem er daher diesen znnächst im Kratyles und Theätetes bekämpfte, kennte er dech in der Felge selbst den berakleitischen Beden nicht absolnt verlassen, ehne gänzlich in das andere Extrem der Eleaten und ihrer Geistesverwandten überzuspringen, wever ihn bereits die Ausschreitungen des Euthydemes und Antisthenes, welche die nothwendige Folge hierven waren, gewarnt hatten, und se blieb nichts Anderes übrig, als Nichtsein und Werden in der obigen abgeschwächten Gestalt in die Ideen selbst binüber zn nebmen, weraus denn nnausbleiblich alles Uebrige felgte.

Und nnn sehe man, wie in der That alle von uns S. 306 f. entwickelten Dnnkelheiten, welche im Sephisteu nech zurückbleiben, sich mit den Mitteln des Parmenides lösen. Die Gemeinschaft der Begriffe ist dert nur als Thatsache erwiesen, erst im ausserzeitlichen Uebergange findet sie ihren metaphysischen Grund. Es ist nicht, wie man dort wohl glauben konnte, eine ruhende Gemeinschaft, sondern ein lebendiger Precess. Denn dort ist nicht erklärt, in wie fern sie ruben and in wie fern sie sich bewegen. Hier sehen wir, dass sie das Letztere thnn, indem sie ans einander werden, d h. ibre Vielbeit aus ihrer Einbeit and amgekehrt, und dass sie ruhen, indem diese beiden Seiten des Ueberganges in einem gemeinsamen nentralen Punkte erlöschen. Dort ist nicht erklärt, in wie fern die Kraft zu wirken und zu leiden, Beiden, dem Sein und dem Werden, znkemmt; hier löst sich das Räthsel durch die Immanenz des Werdens im Sein, d. b. durch die ebige . Schbstbewegung der Idee, kraft deren sie sich selber wirkt und folglich anch erleidet. Das Wesenhafte an der Erscheinung ist endlich die Idee, folglich auch an naserer Erkenntniss die Idee der Erkenntniss. Werden daher die Ideen im Sephisten durch die erstere bewegt, so erleiden sie damit nichts ibnen Fremdartiges, sondern nur ihre eigene Selbsterkenntniss und Selbstbewegung.

Ganz diesem Verhältnisse entspricht es denn auch, dass eine Reihe von Bestimmungen, welche im Sophisten erst entwickelt, hier ohne Weiteres vorausgesetzt werden, wie dies Zeller 354) im Einzelnen näher bewiesen hat. So wird vor allen Dingen p. 143 A. B. 145 A. die Verschiedenheit des Eins von seinem Sein von vorn herein zugegeben, die Soph. p. 244 B. ff. erst ansführlich erhärtet wird, und könnte man dies noch allenfalls so erklären, dass eben dieser Beweis erst später nachgeholt sei, so ist doch hiermit zugleich die Unterscheidung des substantiellen Seins (παντελώς ον im Sophisten p. 248 E.) und des accidentellen, welches blos durch Theilnahme ist, verbunden, und auf diesem Unterschiede beruht wieder der der Ideen- und der Erscheinungswelt, die gleich an die Spitze des Dialogs gestellt ist, während alle frühern ihn nur in indirecter Andeutung enthalten oder wenigstens die ausdrückliche technische Bezeichnung είδος oder ιδέα vermeiden, ein sicheres Kennzeichen, dass dieser Unterschied bereits als ein fest begründeter erscheint, so dass Steinhart's 555) Behauptung, das substantielle Sein werde hier noch nicht als solches anerkannt oder bezeichnet, vollkommen räthselhaft ist. Im Gegentheil, die Ideen und damit doch wohl das substantielle Sein werden noch am Schlusse des ersten Haupttheils ausdrücklich festgehalten, und es handelt sich nur noch um ihre genauere Fassung der Art, dass sie den obigen Einwänden nicht mehr unterliegen. Im Sophisten springt die Untersnchung, wie wir S. 300 gezeigt zu haben glauben, gerade an dem Punkte in dieser Bezichung ab, wo der Anfang des Parmenides wieder einsetzt, nämlich bei der blos factischen Verschiedenheit beider Welten, welche ein rein negatives und exclusives Verhältniss, ein Nebeneinanderbestehen von beiden noch vollkommen möglich erscheinen lässt, wie es eben die Einwände im ersten Theilo des Parmenides voraussetzen, und der zweite Theil ist eben der Berichtigung dieser Annahme geweiht.

## VI. Vermuthungen über den Philosophos.

Freilich so viel mag allerdings richtig sein, wenn Michelet <sup>388</sup>) sagt, der Parmenides wie der Theätetos lieferten zunächst nur ein negatives Resultat und bedürften daher noch einer positiven

<sup>534)</sup> Platonische Studien S. 185, 186-190, 192 f.

<sup>535)</sup> a. a. O. HI. S. 314. 536) Am vorhin angef. O.

Erginaung; nur aber folgt daraus nicht, dass diese für beide gerade im Sophisten gesucht werden muss. Sondern für dem Theätetes ist sie allerdings im Phädros nad im Sophisten, p. 299A.—264 H., enthalten, für den Parmenides aber kann recht wohl zu diesem Zwecke der versprechene, aber nicht ins Werk gesetzte Philosophos bestimmt gewesen sein. Denn die Vermuthung <sup>207</sup>), als ob vielmehr der Parmenides selbst dessen Stelle vertrete, unterliegt mindesten gegründeten Bedenken.

Wir haben nämlich oben (S. 312) ans Soph. p. 217 C. gemuthmasst, dass bei der Abfassung des Sophisten auch der Plan zum Parmenides schon iu Platons Geiste lag, und aus Soph. p. 254 B. verglichen mit p. 253 C. könnte man sogar folgern wollen, dass er damals die Volleudung des ,Philosophen' wenigstens in der ursprünglich beabsichtigten Gestalt bereits aufgegeben hatte 528). Allein der Anfang des Politikos, p. 257 A., bringt eine neue Ankündigung desselben, und wollte man sagen, dass auch so derselben durch den Parmenides Genüge gethan sei, so kommt doch im weitern Verlauf eine zweite Vorausdeutung auf eine Untersuchung. welche noch viel schwieriger und langwieriger sein werde, als die über das Nichtseiende im Sophisten, nämlich über das höchste Mass der Idcenwelt (σύτο τάκριβές), d. h. nach dem ganzen Zusammenhang: über die oberste Idee, die des Guten, p. 284 C.D. Da nnn aber gerade hiervon im Parmenides nicht die Rede ist, so müsste Derjenigo, welcher trotzdem die obige Ansicht vertreten wollte, annehmen, dass die letztere Ankündigung gar nicht auf denselben Gegenstand, wie die erstere, und zwar auf andere, uns wirklich in Platons Schriften vorliegende Untersuchungen gerichtet sei.

Und in der That, man könnte glauben, dass sich Philebos und Republik (im sechsten Bnehe) sehon nm der Verwandtschaft des Inhalts mit dem Politikos willen zu diesem Zwecke empföhlen. In allen drei Dialogen werden Ethik und Dialoktik verknipft, und dazu bietet begreiflicherweise die Idee des Guten den vornehmsten Anhaltpunkt. Im Philebos zeigt sich forner gauz dieselbe Ankuipfing an das Ardes und ärzugen der Pythagorer, wie sekon im zweiten und dritten Abschnitt des Staatsmanues, so dass der

<sup>537)</sup> Von Zeller, Plat. Stnd. S. 194 und Stallbaum Opp. VIII, 2. S. 52 ff. IX, 1. S. 50 ff. und schon Richter a. a. O. S. 56.

<sup>538)</sup> Vgl. Hertel, Commentationum de Platonis Político specimen, Halle 1837, 8, S, 15 f.

erstere Dialog recht eigentlich als die Fortsetzung des letzteren erscheint.

Allein im Philebos wird die Idee des Guten nicht in ihrer Reinheit, sondern lediglich in ihrem Zusammenhange mit dem höchsten Gute hetrachtet, mithin als solche nur skizzirt und keineswegs langwierige und schwierige Untersuchangen über sie angestellt. Das sechste Buch der Republik dagegen ergänzt uns allordings, was wir im Sophisten und Parmenides noch vermissen; während hier das Sein noch als die höchste Idee erscheinen könnte, müssen wir doch nothwendig hedenken, dass dies auch noch ans einem andern, als dem S. 349 angeführten Grunde unzulässig ist, so fern nämlich bei der bisherigen Begründung der Ideenlehre vielmehr idealistisch von der Erkeuntniss ansgegangen ward, so dass also die Idee derselben folgerecht höher stehen müsste, als die des Seins. Allein Platon hat die realistische Betrachtungsweise nicht ganz überwunden, nnd so kommen heide vielmehr gleich zu stehen: die Erkenntniss ist, aber wiederum ist das Sein nur als ein erkanntes, denn sonst wäre es keine Idee. Dieser Dualismus muss daher durch eine noch höhere Idee, die dann eben deshalb das metaphysisch Gute und Vollkommene, das Ahsolute ist, aufgehoben werden, welche durch ihr bloses Sein sich selher erkount und umgekehrt an ihrer Selbsterkountniss zugleich ihr Sein hat'so). Sie ist es daher, welche allen anderen Ideen, beziehungsweise auch sogar der Materie und mithin auch den Erscheinungsdingen die Erkenntniss (im activen und passiven Sinne) so gut, wio das Sein zubringt 540); sie ist mit anderen Worten die

<sup>529)</sup> Schleiermacher, Gesch. der Phil. S. 103. Deuschle, Ig. Deutschle, Ig. Ann.), webber die Erkentunder Attame dahr weder für Benitz ("Ann.), webber die Erkentuites, nech für Hermann, Fündzies dispatanischen Identielt eine Jeden ("S. S. f., webeter das Schie für ab Funktive an der platenischen Identielte erklätet, demn in beiden Pällen wird es unbegreifflich, warm sich nicht Hetato bei jume oder aber bei diesem als bieheter Iden berühgt, sondern das Gütte fiber beide gestellt hatt. So sehr ich daher mit Benitz ihre die Benitz ihr den sich er ich daher mit Benitz ihre die Benitz ihr den sich er ich daher mit Benitz ihre die Reinstität Gütten mit der Iden des Güten einverstanden bin, so naterilogt doch in der That seine Auffassung dieser Sache, nicht aber die meine, den ober etnetische Einwirften Herm ann".

<sup>510)</sup> Bonitz, Bispatationes Platonicae S. 25, der freilieh nur vom Sein allein spricht. Vgl. das von mir Jahn's Jahrb, LXVIII, S. 284 gegen ihn Benerkte, \*obwohl im Uebrigen das dort Bohanptete nach dem Obigen zu berichtigen ist.

wirkende Ursache des ganzen lehendigen Processes, welchen wir im Parmenides gewonnen haben. Sie ist es daher ohne Zweifel, welche im Timäos mythisch zum Weltbildner personificirt wird, denn nur auf der Voraussetzung, dass nicht die Idee des Guten selber diese bewegende Kraftsci, heruht ja die Meinung derjenigen, welche von ihr noch den persönlichen Gott Platon's unterscheiden wollen, gleich als oh nicht durch das Attribut des schöpferischen und daher zugleich willenskräftigen Selbstbewusstseins alle Bedingungen der Persönlichkeit, so weit diese Kategorie überhaupt auf Gott anwendbar ist, erfüllt wären. Oder sollten wir darin irren, so wolle man hedenken, dass erst das Christenthum den Blick für den eigentlichen Lehensnerv der Persönlichkeit geschärft hat, und dass daher auch Platon noch keine tiefer greifende Bedürfnisse empfinden konute. Ja, noch mehr, Niemand wird, glauhe ich, dem Augustinus die Annahme eines persönlichen Gottes ahsprechen, und doch ist sein Gottesbegriff kein anderer, als der platonische, mit grösserer Klarheit und Couscquenz durchgeführt. Die Idee des Guten ist aber allerdings nicht blos die kraftthätige Ursache, von welcher alles Andere ausgeht, sondern auch der ahsolute Endzweck, zn dem es wieder zurückstrebt, denn dieser Zweck ist für ein Jedes, derjenigen Vollkommeulicit theilhaftig zu werden, deren es fähig ist, und die höchste Idee ist eben nur dadurch selber vollkommen, dass sie sich auch als vollkommen bethätigt, d. h. nach dem Obigen jenen ganzen Process vou sich ausgehen lässt nnd wieder in sich zurücknimmt, und da die platonische Materie das Nichts ist, so findet man beim Platon den christlichen Schöpfungsbegriff wieder, nur aber als dauernde Schöpfung gefasst und mit Ausschluss des Weltanfangs, wie sich späterhin zeigen wird.

Dieser ganze Zusammenhaug ist unn allerdings im sechsten Buche der Republik unverkennbar, sher von einer solchen mithiamen, streng wissenschaftlichen Ableitung, wie sie im Politikos versprochen wird, ist dort keine Spur. Folglich war für eine solche der Philosophos bestiumt. Er sollte ohne Zweifel das System der reinen Ideen aufbauen und zwar ohne Frage wiedernur wermittelst der indirect- hypothetischen Methode. Deun ausdrücklich lehrt der Phädon, p. 101 D., die fortgesetzte Anwendung derselbeu bis zur obersten Idee hin, und in der That muss sie auf dem Gebiete der Ideen solbst nicht minder ein fortgesetzte Iluffamittel der In-

duction bleiben, da die Ideen ehen so gut gegen einander eine negative, ansschliessende Seite hahen, als gegen die Erscheinung (vgl. S. 340).

Die Ausführung dieses Unternehmens unterblieb, vermuthlich weil sich Platon dermalen ihr noch nicht gewachsen fühlte und sie daher verschob, nm zuerst die Construction des endlichen Daseins nach den Ideen zn versuchen, die auch auf der bisher gewonnenen sichern Grundlage bereits möglich war. So kam es, dass er das noch Fehlende vorläufig und theilweise in die Darstellungen der letztern Classe einfügte nnd so den constructiven Charakter derselben mit vielfachen Momenten eines indirect - epagogischen Verfahrens versetzte, his ihm denn endlich jene frühere Aufgahe die menschliche Kraft üherhaupt zu übersteigen schien und er so auf seinen spätern mystischen und popularisirenden Standpunkt herabgedrückt wurde. So gestalten sich aber, mit Ansnahme der Gesetze, welche auf diesem spätern Standpunkte stehen, auch die nachfolgenden Werke noch zu Vorläufern des niemals erschienenen Philosophos. Vor allen aber tragen die drei nächsten das Gepräge von Uebergangsdialogen an sich 641).

#### Das Gastmahl.

### Die Einrahmung (p. 172-174 A.).

Die beiden Zwecke, welchen die Form der Wiedererzählung beim Platon dienen kann, die grössere mimische Lebendigkeit und die idealere Färbung des Ueherlieferten, treffen im Gastmahl zusam-

<sup>501)</sup> Nach H er m an n's Vermuthung, Gesammelte Abhla, Söl), unterblied der Philosophos, well sich Pitten allmühlich immer mehr überzeugte, dass die schriftliche Darlegung sich für die obersten Principier nicht eigen, dass die schriftliche Darlegung sich für des obersten Principier nicht eigen. Er häugt dies mit H er ma nn's Anslicht über den verbreitenden Charakter der schriftlichen Lehrweise für die mitmiliebe zunammen, welche ich am, 420 au velderigen vermuch babe, Globt man für vielender mit Platon selbst die Aufgabe der Nachbülfe, so ist diese umgekehnt gernde bei den vertexen Principien am Nothwendigsten. Im Uchrigen s. m. Prod. S. 105. In sammy und Darstellungsveise kann ich H er m ann, Gesch. u. Syst. In Sanny, und Darstellungsveise kann ich H er m ann, Gesch. u. Syst. In S. 100 fl. mr mit den Modificationen belstimmen, welche durch und Uchriegung, dass Platon seben bei der Abfassung des Gergist die Schrift der Philoloso kundt (S. 10) rd., und, gann atwom abgeseben, durch die

men. Der letztere Zweck wird namentlich dadurch erreicht, dass sie erst aus der zweiten Hand und gar nicht unmittelhar vom Sokrates selber stammt. So entsteht insonderheit mit der Einkleidung des Parmenides eine Aehnlichkeit, die sich bis ins Einzelne verfolgen lässt. Doch sind andererseits auch die Unterschiede stark genug, um wenigstens die historische Grundlage der berichteten Zusammenkunft im Gegensatz gegen die im Parmenides zu heglaubigen. Dort ist allem Anscheine nach Sokrates bereits todt, weil sich die im philosophischen Interesse geschehenden Nachforschungen des Kephalos sonst an die ursprünglichere Quelle hätten wenden müssen™); hier dagegen sind es blose Geldmenschen, welche mithin aus reiner Neugierde, aus bloser athenischer Hör- und Redelust eine ähnliche Nachfrage anstellen und sich daher bei der Auhörung des nächsten Gewährsmannes bernhigen; hier ist, abgeschen davon, dass Sokrates noch lebt, der Zeitraum ein weit geringerer, welcher die Unterredung von der Wiedererzählung trennt; auch ist das Gespräch nicht, wie dort, schon ein fast aus dem Gedächnisse der Menschen entschwundenes, sondern noch vielfach in ihrom Munde (Phönix, Glaukon und Glaukon's Borichtgeber); die Nachfrage des Apollodoros beim Sokrates selbst orinnert fernerhin eher an die ähnliche Einkleidung im Theätetos; endlich sind die beiden Berichterstatter Aristodenies und Apollodoros mit ihror blinden Anhänglichkeit an den Sokrates durchaus zu einer treuen Wiedergabo geeignet. Namentlich der Erstere ist ganz ein Bild jener unselbständigen Sokratiker, welche mit Aufgabe aller eigenthämlichen Ansichten nicht einmal von den Worton des Meisters abzuweichen wagten und denselben bis in die Aensser-

Spuren in Staatsmann und Parmenides, dass die pythagoreische Lekvonicht erst nachtriglich, sondern sehon bei der Gestaltung der Disiktiti selbst bericksichtigt ward, n\u00f6hig werden. In der letstern Bezichnug nithere ich nich mehr an Stall baum an; wenn aber dereche Opp. IX, 1.8. 32—45 vermuthet, dass Thelitetos, Sophist, Staatsmann und Parmenie des vom Piskon zwar schon and seinen Reisen entworfen, aher erst im Athen sofort unch seiner Rikkekher su wammen berausgegeben seien, so sind nicht blos die Voraussettungen, auf welche sich diese Annahme stitt, sum Theil unrichtig (s. Ann. 302. 438), sondern es widerlegt sich diesebe auch schon aus den Ann. 436 entwieklehen Gründen, da die abweichende Erklärung der dort angeführten Stellen durch 8 tall baum als einer Folemik gegen die Megariker nach Ann. 446 (ryl. 83. 308) füllt.

<sup>542)</sup> Böckh, Berliner Sommerkstalog 1839.

lichkeiten seiner Erzebeinung machahmen (dvrædøyree ati, p. 173 B.), wie ihn dem die Natur selhst bereits in der Kleinheit seiner Gestalt dem Sokrates älmlich gebildet hat. Bescheiden hie zur Sebtichternheit, wagt er selhst unter dem Schutze des Sokrates kaum, ungeladen zum Gastmahle zu kommen, p. 174 B. C., und als er trotzdem durch dessen Zurückbloiben allein auf demselben erseheint zeiter eine siekthare Verlegenheit, p. 174 D. E.

Eine ganz andere Natur ist nun freilich Apollodoros, denn in seiner schwärmerischen Verehrung für den Sokrates tritt zwar auch das Moment historischer Treue in der Wiedererzählung, weit mohr aher noch die höhere Begeisterung in der Anffassung des Wiedererzählten hervor, welche nicht minder zu einer im tiefern Sinne treuen und eindringlichen Wiedergabe solcher begeisterter Roden gohört 545). Oder, tiefer gegriffen, da in der philosophischen Liebe Erkenntniss and Mittheilung sich verschmelzen, so ist selbst die Mittheilung fremder Gedanken über die Liehe nur hei eigener Begeisterung und Liehe denkhar, weil nur diese ein Verständniss derselben ermöglicht. Sie durfte dahor froilich auch sehon dem Aristodemos nicht fohlen, wenn sie anch hei diesem umgekehrt erst in zweiter Linie hervortritt; seine trene Liebe zum Sokrates schliesst auch die zur Philosophie eiu, weil Sokrates chen die personificirte Philosophie ist. Ueber diese persönliche Beziehnng als solche kommt nun allerdings auch Apollodoros nicht eigentlich hinaus, und wenn daher Beide hiernach nicht ansserhalh einer innern Beziehnng zu dem eigentlichen Gegenstande des Gespräches stehen, sondern gleichfalls zu den concreten Erscheinungen gehören, in welchen sieh die philosophische Liebe innerhalb des Dialogs verwirklicht und verhildlicht, so bleiben sie doch ebon damit auf eine der unteren Stufen in der philosophischon Liebeskunst der Diotima herangedrückt. Nur hleibt Apollodoros dabei nicht so schr bei den Aeusserlichkeiten stehen, er erhebt sich vielmehr ausdrücklicher zu dem Bewusstsein, dass die Liebe zu Sokrates Person anch die zur Philosophie in sich fasst, and mithin zu grösserer Selbständigkeit und erfährt eine tiefere Einwirkung hiervon auf den innern Menschen, er entwickelt trotz seiner Absicht einer aubedingten Abhängigkeit vom Sokrates doch

<sup>543)</sup> Vgl. auch Herm. Schmidt in der Zeitschrift für das Gymnasialwesen 1852. S. 378. Anm.

eine tiof greifende Abweichung von demselben. Aber freilich ist andererseits diese Selbständigkeit und diese Abweichung keine durchaus löbliche: statt das Gefühl der Abhängigkeit von seinem geliebten Meister durch ein frisches und frohes Strehen auszufüllen, verfällt er durch dasselbe in eine trübe Solbstquälerei; statt das äussere Leben zn verklären, wie Sokrates, kehrt er gegen dasselbe die Schroffheit des Kynismus. Und dabei verwandelt sich denn, wie es zu geschehen pflegt, die anfängliche Demuth seiner Selbstquälerei in geistlichen Hochmuth über dieselbe, in eine verächtliche Erhebung über Andere, welche noch nicht zu seiner Höhe vorgedrungen sind, p. 173 A.D., and er wird nunmehr sogar zu einem tadelnswerthen Gegenbilde des bescheidenen Aristodemos. Und hier orgiebt sich denn auch die tiefere Bedentung davon, warum seine beidesmaligen Erzählnngen gerade unphilosophischen Geldmännern vorgetragen werden. Die philosophische Liebe besteht eben in dem Strcben nach Reinigung und Veredlung aller sinnlichen Welt- und Lebensverhältnisse, sie soll nicht weltflüchtig, sondern weltüberwindend sein, und ihre Darstellung selbst wird daher an Männer gerichtet, welche ganz in das sinnliche Treiben verstrickt sind, um sie, wo möglich, aus demselben emporzuheben, und der Kyniker selbst, wenn er von der Liebe reden will, kann trotz des Widerspruches mit sich selber nicht nmhin, diesen Weg einzuschlagen. Aristodemos, Apollodoros and Alkibiades vertreten alle drei die falsche Stellung der Philosophie znr Welt nach den drei möglichen, nnter sich entgegengesetzten Richtnagen. Aristodemos, gleich schüchtern und devot gegen die Ansseren Formen, wie gegen den innern Kern, vermag eben so wenig einen Einfinss nach aussen hin zn üben, wie Apollodoros, welcher umgekehrt sich gegen diese Acusserlichkeiten lediglich abweisend und negirend verhält. Ganz im Gegensatz gogen beide stürzt sich Alkibiades vielmehr mitten in den Strudel des Lebens hinein, nm es zn beherrschen; in Wahrheit aber verliert er hald sein besseres Theil an dieselbe und wird ein Sklave der Welt, weil anch or nicht zuvor in die Tiefen der Philosophie eingedrungen ist, sondern mit ihr nur noch dnrch seine persönliche Liebe zum Sokrates zusammenhängt. So ist er eben so sehr dazu geeignet, nicht den Eros, sondern den Sokrates zu schildern, als die beiden Anderen, nicht ihre eigene Ansicht fiber die Liebe vorzutragen, sondern nur die Anderer zu erzählen. Ueberdies aber erweist sich in dem Gegensatze von allon dreien gegen einander der wunderbare Reichthum in den Einfülssen der Erotik des Sokrates anf die versehiedenartigsten Naturen, denn die Wirksamkeit des Philosophen, wenn sie eine wahrhafte sein soll, muss anknüpfen an alle nad mithin an die entgegengesettasten, nur irgend erregbaren Pankte.

Ist nun aher durch die ohige Einkleidung jeder Schein eines wortgetrenen Berichtes von vorn herein entfernt, so ist es durch sie anch möglich gemacht, nur die wichtigsten von den gehaltenen Reden und anch von diesen nur den ungefähren Inhalt wiederzngehen, d. h. sie so znzurichten, dass sie zu einem förmlichen Gedankensysteme znsammentroten, p. 173 E. 178 A. 180 C. Mit anderen Worten, die äussere Einkleidung ist geschichtlich, die Redon im Ganzen sind fingirt 644). Ueherdies aber wird durch jene Anslassung ganzer Reden das Gezwangene vermieden, als oh die anfsteigende Stufenfolge, welche die Ansichten der Redner bilden, so ganz genau ihrer znfälligen Lage hei Tische - nnr freilich in nmgekehrter Ordnung von ohen nach nnten, p. 177 D. E. - entsprochen hätte. Demselhen Zwecke dient die Unterbrechung der Reihenfolge durch den Schlucken des Aristophanes, und durch dieses zweite Mittel weicht Platon überdies der Gefahr ans, durch wiederholte Hervorhehung oder Anwendung des ersten schleppend an werden, au welcher sich überdies nirgends ein recht angemessener Platz gefunden hätte, wenn einmal die Zwischonhandlungen gerade so eingekleidet werden sollten, wie sie es sind. Das Unangemessene, was dadurch freilich wiedernm entsteht, dass alle unwichtigen Reden gerade hintor die des Phadros fallen, wird reichlich dadnrch anfgewogen, dass vom Pausanias ah die Bedeutnng der Reden zu sehr wächst, um nicht den Gedanken, als hätten sich zwischen sie ursprünglich andere, minder bedeutende eingeschohen, nnharmonisch empfinden zu lassen, während die des Phädros als , gemeinsame Einloitung 'allen voranfgehen musste. Zn Gnnsten hiervon müssen wir selbst den unvermeidlichen Widerspruch mit in den Kanf nehmen, dass Aristodemes als der vorletzt Ankommende nur noch unmittelbar nuter dem Eryximachos seinen Platz finden kann, p. 175 A., während doch die hetreffonden

<sup>544)</sup> Hommel vor seiner Ausg. (Leipzig 1834. 8.) S. XX, f. Ilermann, Gesch. u. Syst. I. S. 523 u. 681. Ann. 593, Zeitschr. f. d. Altertb. 1836. S. 322. Im Uebrigen vgl. man über diesen ganzen und den folgenden Abschnitt Steinhart n. n. O. IV. S. 205—218.

Zwischenhandlungen durchans der Annahme widerstrehen, als ob seine Rede an der hetreffenden Stelle weggelassen wäre 360).

II. Die Einleitung und die Zwischenhandlung zwischen den fünf ersten Reden.

Anch die weitere Einkleidung (bis p. 178 A.) sucht alle äusseren Znthaten der gewöhnlichen Gastmähler, Flötenspielerinnen and Wetttrinken, mit einem Worte Alles, was den Charakter ernster Betrachtung trühen könnte, von dem gegenwärtigen zu entfernen and von dem Charakter eines Symposions gleichsam nur die ideale Seite eines erhöhten Frohsinnes, einer erregteren heiteren Geistesstimmung ührig zu lassen, wozn es anch gehört, dass nicht das eigentliche Siegesfest, sondern die rnhigere Nachfeier in einem kleineren anserlesenen Kreise zum Schanplatze dieser Reden gewählt wird. Die Anregung zn denselhen aber geht von zwei Tischgästen aus, welche vorzngsweise zu einer solchen geeignet sind and demnach schon hier ihre Charaktere entwickeln, znnächst von dem Arzte Eryximachos, einem sehr ehrenwerthen, aher von Pedanterie, Selbstgefälligkeit and Wichtigthnerei nicht wenig erfüllten Manne, und sodann heziehnngsweise vom Phädros, dem unhedingten Verehrer seiner ärztlichen Weisheit. Der Erstere wirft sich sofort zum leiblichen und geistigen Gesundheitsrathe der Gesellschaft auf, indem er die Schädlichkeit des Rausches erörtert, and benutzt zagleich diese Gelegenheit, am sich dem Letzteren für seine Verehrung erkenntlich zu zeigen, indem er einem lange gehegten Liehlingswunsche desselhen zur Erfüllung verhilft, znmal da er anf diese Weise die Rolle des Protectors über ihn, welche Phadros ihm zugesteht, wirklich spielen kann, Phädros nämlich erscheint anch hier, wie im Dialog seines Namens, als unersättlicher Redefrennd und weiss sich nicht wenig damit, in dem Eros cin neues, hisher noch unverarbeitetes Thema anfgefunden zu haben. Es liegt auf der Hand, warum er daher zum , Vater ' dieses ganzen Redewettkampfes geeignet ist, nnd andererseits ehen so sehr, warum er, der naselhständige Verelirer

<sup>545)</sup> S. p. 103 E. Hiernach ist zu berichtigen, was ieh im Prodr. S. 62 bemerkt habe, woranf ieh im Uebrigen für das Genanere verweise. Aneh sehen in dem Contrast zwischen der Abfolge und dem innern Werthe der Reden, und darin, dass Sokrates als der zuletzt Gekommene auch zulezt spricht, liegt ein necksiehes Spiel: , die Letten sollen die Ersten sein!

fremder Auctorität, sich nicht selher als solchen einführt, sondern durch eine solche fremde Auctorität einführen lässt. Die ängstliche Schen beider Männer vor dem Rausche steht aber eben so ant, wie die Unmässigkeit des Aristophanes, welche sich durch seinen Schlucken benrkundet, im Contrast gegen die Art, wie schon hier die Herrschaft des Sokrates über seinen Körper erwähnt wird. Im Gegensatz gegen die Weichlichkeit des Eryximachos und Phädros hat er denselben so gestählt, dass er der Anstrengung des Trinkens nicht unterliegt, aber es ist dies rein durch die Energie seines Geistes geschehen und nicht, wie beim Aristophanes and wohl anch beim Agathon, selbst ans einem sinnlichen Motive, ans der Liebe zum Weingenusse und ans einer darans hervorgehenden Uebung, welche doch, wie ans Aristophanes Beispiele zu ersehen, so wenig vorhält, dass der Körper trotzdem gegen den reichlichen Genuss rengirt. Dieser Umstand eben so wohl, als die Ekstase des Sokrates - um der Kürze halber diesen wenig bezeichnenden Ausdruck zu gebrauchen - p. 17+D. 175, bereitet auf die entsprechende Sehilderung von Seiten des Alkibiades und die Ereiguisse am Schlusse des Ganzen vor. Nicht minder bedentungsvoll ist es, dass Sokrates gerade neben den Agathon gelagert wird und dass sich nunmehr ein scherzhaftes Gespräch über ihre gegenseitige Weisheit erhebt, welches gerade an jene obige Versenkung des Sokrates in tiefes Nachdenken mit Vergessenheit der ganzen Aussenwelt anknüpft. Deutlich erscheint die letztere in Alkibiades' Rede als ein Bestandtheil philosophiseher Begeisterung, und ehen so deutlich werden wir durch ienes Zusammenliegen des Philosophen mit dem Dichter aufgefordert, beide auch nach dem innern Werthe ihrer Begeisterung und ihrer durch sie erzeugten Weisheit zusammenzuhalten. Dionysos soll Schiedsrichter zwischen ihnen Beiden sein, d. h. einmal der innere Worth ihrer nachfolgenden beim Weine gehaltenen Reden soll dartiber richten, und das audere Mal wird Dionysos selbst nicht blos als Gott des Weines, sondern auch der Begeisterung aufgefasst. Und gerade als nur noch die Reden des Agathon und des Sokrates übrig sind, da wird das hier abgebrochene Gespräch fortgesetzt und der Widersprach hervorgehoben, dass der Tragiker nicht, wie der Philosoph, die Würdigung seines Strebens in sich selber findet, sondern uach der Anerkennung der Menge geizt, während er doch zugleich sich selbst und sein Urtheil, so wie das der Einsichtigen weit höher stellt; wenn auch der friedliche und harmonische Geist des Ganzen es nicht duldet, dass dieser Widersprach in seiner vollen Schroffheit hervortritt; vielmehr, ehe dies noch geschicht, unterbricht der angedaldige Phädros dies Zwischengespräch und mahnt an die Vollendung der Reden, p. 193 E. - 194 E. Aber sehon dies genügt, um die Siegesfeier des Dichters, welche gerade begangen wird, in die des Philosophen umzuwandeln und dem erstern nur den zweiten Preis zu ertheilen. weshalb denn auch Alkibiades von den Bändern, welche er zum Schmneke des Agathon bestimmt hat, einen guten Theil für das Haupt des Sokrates zurücknimmt, p. 213 D. E., und weshalb Platon selber zwar den Vorschlag, den Agathon noch nach dem Sokrates zu loben, hervortreten, zugleich aber es nicht zu seiner Ansfülirung kommen lässt, p. 222 E. ff. So bereitet auch dies auf die Grappe vor, welche am Schlusse des Ganzen allein noch wachend geblieben.

Mit gleicher Feinheit wird auch die Unmässigkeit des Aristophanes behandelt, indem die wirkliche Ursache seines Schluckens, das Gelage des vorigen Tages (υπό πλησμονής) durch den verallgemeinernden Zusatz η ύπό τινος akkov in ein unbestimmtes Dunkel zurückgesehoben wird, p. 185 C. Allem Anseheine nach schliesst ferner die Bemerkung, dass sein ganzes Streben im Dionysos und der Aphrodite aufgehe, p. 177 E., einen versteekten Tadel in sich. Znnächst zwar dürfte, wenn durch das Erstere seine Komödien bezeichnet werden, weil das Drama zum Dionysoseulte gehörte, auch das Letztere nicht ausser Beziehung zu ihnen stehen, nicht als ob die Liebe eine Hauptrolle in ihnen spielte 600), sondern Aphrodite bezeichnet im Symposion durchgehends nicht die Göttin der Liebe, sondern vielmehr die ihres Correlats, des Liebreizes nnd der Sehönheit. Die Komödie steht aber, wie alle Kunst im Dienste des Schönen. So dient diese Bemerkung vielmehr zur Anknüpfnng dessen, dass das gegenwärtige, dem Dionysos geweihte Fest vielmehr zur Verherrlichung des Eros benutzt wird. Es hat dies nämlich ganz dieselbe Bedeutung, wie die Zusammenstellung des Sokrates mit dem Agathon, denn Eros ist der Schutzherr der Philosophen, so wie Dionysos der Dichter, aber Beide

<sup>546)</sup> Wie L. J. Rückert in seiner Ausgabe (Leipzig 1829. 8.) z. d. St. meint. Dies liesse sich überdies doch wohl auch kaum aus Aristophsnes Komödien nachweisen.

sind verwandt, denn Beide dienon der Aphrodite: Dionysos ist nur eine niedere Form des Eros, unter die Liebe in ihrem ganzen Umfange ordnet sich die poetische so gut, wie die philosophische Begeisterung ein. Platon knüpft hier offenbar an die Volksvorstellnng an, welche den Eros zum Sohn der Aphrodite machte, aber auch den Bakchos wenigstens in eine Art von Wahlverwandtschaft zu ihr setzte M). Aber allerdings reicht diese Erklärung nicht hin, denn warum wind dies blos vom Aristophanes und nicht auch vom Agathon gesagt, bei dem letztern vielmehr, wie man aus der Zusammenstellung mit dem Pausanias sieht, nur das persönliche Liebesverhältniss zu diesem ins Auge gefasst? Auch beim Aristophanes wird daher nicht blos an seine Knnst, sondern auch an sein Leben zu denken sein, d. h. an seinen reichlichen Weingenuss und an eine Verehrung der Schönen, wenn auch vielleicht nicht männlichen, so doch weiblichen Geschlechts, die wohl nicht gerade ängstlich die Schranken der Keuschheit bewahrt haben wird 548). Eben so hindert Nichts, umgekehrt beim Agathon zugleich an seino Kunst zu denken, da eben absiehtlich kein dir eeter Grund für die Vermuthung angegeben ist, dass er gerne dem Vorschlage des Phädros beistimmen wird. Kunst und Leben fallen hier aus einander, anders, wie beim Sokrates, welcher überhaupt Nichts ausser den Liebessachen versteht. In der Zusammenstellung des Aristophanes mit ihm liegt endlich auch die Andentung, wie wenig derselbe zu seiner Verspottung in den , Wolken' berechtigt war, nnd die Umwandlung von einem Verse derselben ,in ein ehrenvolles Zeugniss' durch den Alkibiades, p. 221 B. begründet: ähnliche Verunglimpfungen lagen aber auch dem Processe des Sokrates zu Grunde, und auch auf diesen fehlt daher oine flüchtige Anspielung dnrch eben denselben, p. 219 C., und somit eine gewisse apologetische Tendenz nicht 548).

<sup>547)</sup> S. Stallbaum z. d. St.: quia Venus cum Baccho solebat consociari et utrumque numen ad conviviurum hilaritatem valebat, und die von ihm angef. Citato.

<sup>549)</sup> So viel gebe ich allerdings Fortlage, Philosophische Meditationen über Hate's Symposion, Heidelberg 1838. S. De bri år, knomen Sonmerkatal, 1830 und Stallbaum Opp. 1, 3, (3, Ausg.) S. XLVII zu, welche, alle eine Rache gegen den Aristophanes für dessen, Wölkerf inden wie. S. dagegen Jahn's Jahrb. XLVIII, S. 504, obwohl das dort Gesagte mach dem hier Bemerketz zu modificiern ist.

<sup>549)</sup> S. Dolbrück a. a. O.

Der Schlucken des Aristophanes giebt übrigens dem Erystmaches söfort wieder Gelegenheit, mit seiner Kunst wichtig zu thun, p. 185 C.—E., dem Aristophanes aber wiederum, den etwas unbestimmten Charakter der Rede des Erytimaches zu verspotten und namentlich den Widerspruch hervorzubeben, dass er Harmonie und Mass für das Höchste erklärt und dech gegen ein so geringes Uebel ein so gewaltsames Mittel, wie das Niesen, nameden genöthigt ist, p. 198 A.—C. <sup>269</sup>. Also füllt Theorie und Praxis auch bei ihm ans einander, während der wahre Eros gerade diesen Gegensatz, wie sich weiter unten zeigen wird, auflöst. Anch vom Alkibiades wird weiter unten die sich vordrängende Weise des Artzes, sich in allen Stücken zum Leiter der Tischunterhaltung aufzuwerfen, verspotte, p. 214 A. B.

Dass nun die Form der Reden des Phädros, Pansanias und selbst wehl des Eryximaches sich an die damalige sephistische Rhetorik anschliesst, wird wiederholt angedentet, p. 177 B. 185 C. 208 C.; vergeblich würde es indessen sein, in irgend einer ven ihnen die bestimmte Manier irgend eines berühmten Sophisten eder Redners der damaligen Zeit wiederfinden zu wellen 301). Die einzige Ausnahme, die des Agathon, welcher die Redeweise des Gorgias nachahmt, wird auch ausdrücklich bemerkt, p. 198 C. Aber auch im Inhalt und in der Anerdnung derselben findet sich überall der sophistische Zeitgeschmack wieder, welcher, von einem lebhaften Bildungstriebe durchdrungen, Alles auf eine wissenschaftliche Fermel zurückzuführen sucht, aber sich auch mit der ersten besten zu diesem Zwecke begnügt und daher, wie im Eryximachos, das Nichtige und das Bedeutende mit der gleichen Wichtigkeit behandelt eder gar diese Fermel, wie im Pausanias, znr Rechtfertigung alles Bestehenden, und sei es auch nech se unsittlich, benutzt, wie wir einen ähnlichen Censervativismus schon beim Pretageras im Dialog seines Namens fanden. Oder da diese Formel nicht wirklich aus dem innern Leben der Sache hervergeht, sendern ihr nur ven aussen aufgedrückt wird, so bildet sie anch keine fruchtbringende Methode, sendern nur ein hehles, äusserliches Schema, bei welchem der Gedanke dürftig und nnentwickelt bleibt, wie beim Phädros, eder in nngeerdneter Man-

<sup>550)</sup> Steinhart a. a. O. IV. S. 216.

<sup>551)</sup> Den Beweis hierfür glaube ich in meinem Prodromus S<br/>.45 - 50geliefert zu haben.

nigfaltigkeit sich äussert, wie beim Agathon, so dass es auch so zu keiner bestimmten Ansehauung der Sache, sondern nur zu einer buntseheekigen Verworrenheit kommt, welche ihre Widersprüche hinter einem tönenden Phrasengeklingel verbirgt. Im Aristophanes endlich lässt sich zwar nach Form und Inhalt nichts Sophistisches finden, aber es erbebt sich doch auch seine Rede nicht wesentlich über den Standpunkt des gemeinen, sophistisch gebildeten Bewusstseins, und es zeigt sich dergestalt wiedernm, dass ihm selbst weit eber die Zusammenstellung mit den Sophisten gebührt, welche er in seinen Wolken dem Sokrates hat angedeihen lassen. Hochmuth und Dünkel sind die Folgen dieser scheinbaren Weisheit, ganz im Gegensatz gegen die sachgemässe Bescheidenheit des Sokrates, welche mit der richtigen Erkenntniss vor Allem die eigenen Mängel erkennt und daher auch den Tadel Anderer in eine nrhane Form kleidet (s. u.), während der hochfahrende Ton, welehen sich Phädros, p. 180 A., und Eryximachos, p. 187 A., bei demselben erlanhen, aneb da nngehörig ist, wo er etwas Richtiges hat. So zieht denn gleich

## III. die Rede des Phädros

in ihrer Anordnung und Beweisführung mit dem gewöhnlichen sophistischen Rüstzeng zu Felde. Obwohl ihre Disposition, den Eros zuerst nach seinem Wesen und dann nach seinen Wirkungen zu schildern, entschieden die richtige ist, so verfällt Phädros doch sogleich in den gewöhnlichen Febler der Lobreden, nach welchem eine bestimmte Anschanung des Gegenstandes auch da bereits voransgesetzt wird, wo diese wegen der Vielseitigkeit desselben und mitbin der von ibm möglichen Anffassungen vielmehr erst entwickelt werden müsste. Und so hebt er am Wesen des Eros nnr eine Seite hervor, welche ihn besonders ehrwürdig machen soll, nämlich sein Alter, unterscheidet aber dabei sogleich die kosmische, in der körperlichen Natur wirkende, verbindende und zeugende Kraft nieht von dem Triebe der Menschenseele, denn unr jene ist in den alten Kosmogonien, auf welche er sich selbst bernft, gemeint. Dabei kommt es ihm niebt darauf an, aus wenigen Zeugnissen viele zu machen, eben so wenig wie im Folgenden Mythen and Diehterstellen zu verdrehen, insbesondere wo die Sache einen reebt piquanten Anstrich dadnrch gewinnt, namentlich auch die Alkestis, also die weibliebe Hälfte, dem ganzen hel-

Towns or Card

lenischen Bewusstsein zuwider, znm liebenden Theile zu machen. weil es ihm gerado so in seinen Kram passt, s. p. 180 B. Dazu gesellt sich nun in Betreff dieses letztern Punktes überdies noch die Unznträglichkeit, dass in dem bisherigen allgemeiner gehaltencn Abschnitte seines zweiten Theiles, p. 178 C. - 179 B., welcher durch die mit der Alkestis beginnenden Beispiele nur näher erläutert werden soll, darchaus nar von der Männerliche die Rede war. Die verschiedenen Theile, Arten und Stufen der Liebe sind bei ihm noch gar nicht aus einander getreten, und eben dieso vage und nnbestimmte Anschanungs- und Redoweise lässt ihn die Widersprüche übersehen, in welche er verfällt. Der einzige Unterschied, welchen er macht, ist der von Liebendem und Geliebtem, Subject und Object, und dass dieser Unterschied in der von ihm aufgestellten Form unhaltbar ist, beweist er wider Willen selbst durch seine eigene Ausführung. Denn nur in den Liebendon soll nach p. 180 B. die Liebe wohnen und eben darum sollen sie höher stehen, nnr sie sollen der Aufopferung fähig sein, p. 179 B.; trotzdem äussert die Liebe an anderen Stellen, p. 178 C. E. 179 E. ff., auch in den Geliebten eine gleiche Wirksamkeit, wogegen wiederum die in Bezng auf Staat und Hoer durchaus auf die Liebenden beschränkt wird. Wie weit freilich diese Widersprüche nur im Ausdruck liegon, ist nicht zu entscheiden, denn p. 180 B. kann auch gemeint sein, dass der Liebende der ursprüngliche, nicht dass er der ausschliessliche Sitz des Eros ist, und p. 179 B. kann of δοώντες ein unbestimmter Ausdruck sein, welcher beide Theile umfasst. Mythologische Beispiele und Dichtercitate endlich überwachern die eigentliche gedankenmässige Ausführung.

Entsprechend ist die Dürftigkeit des eigentlichen Grundgedankens, dass die Tngend das Werk der Liebe sei. Altgesend avon, dass nur anf die am Meisten nach aussen hervortrotende Tugend, nämlich die Tapferkeit, näher oingegangen wird, steht überdies die Tugend hier mit der Liebe noch in keinem in nern Zusammenhange, weil noch nicht erkaunt ist, dass die wahre Liebe in der Person der Geliebten rielmehr nur das in ihr sich nanifestirende Schöne und Guto selber liebt. Nur wenn dies festgehalten wäre, hätte jene obige Gegenüberstellung des Objects gegen das Subject der Liebe seinen Grund, dann aber könnte wohl noch, wenn man beim persünlichen Verhältnisse steicen bleitt, die Begeisterung des Liebenden höher und ursprünglicher, aber

es würde dann, wenn ja der Gelichte, so doch nicht das Gelichte niedriger gestellt sein. Auch würden dann bei dem gleichfalls hier schon richtig angedeuteten Nutzen der Liebe für den Staat anch Ethik und Politik nicht so ätusserlich aus einander fallen, wich bier geschieht, da der Staat selbet nur eine hübere Verwit-lichung des Guten und Schönen ist, als der einzelne Gelichte. So aber bleitt, anstatt dass in der Hingabe an den Einzelnen nie beweusstein auch die an das Staatsganze läge, der Nutzen, der demselber objectiv darzus allerdings erwichst, doch von denen, welche ihn stiffen, unbeabsichtigt und gleichglütig für sie. Die Rede enthält die Keime für alle folgenden, die sie berichtigend, so wie vertiefend weiter entwickha <sup>25</sup>).

### IV. Die Rede des Pausanias.

Drei von den Gegensätzen, welche in ihr noch eingehüllt liegen, der der wahren, sittlichen und der falschen, der geistigen nnd der sinnlichen, der Geschlechts- und der Knabeuliebe, treten nun beim Pausanias als solche hervor; dass es auch eine unsittliche Liebe gebe, hatte Phädros noch gar nicht gesagt. Aber dieser Fortschritt schliesst einen grossen Rückschritt ein, so fern Pausanias alle drei für schlechthin gleichbedeutend erklärt. Dadurch wird die berechtigte und schon vom Phädros anerkannte Seite der sinnlichen Liche, nämlich die Gattenliebe, unter die tadelnswerthe geworfen und eben deshalb macht dafür die Sinnlichkeit da ihre Rechte geltend, wo sie vielmehr als verwerflich erscheinen sollte, nämlich in der angeblich reinen Männerliche. Statt das populäre Laster der Knabenschändung ganz zu verwerfen, begnügt sich Pausanias vielmehr damit, es mit einem geistigen Interesse zu verbinden und es in dieser Gestalt vielmehr zu rechtfertigen. Die Rede steht ganz auf dem Standpunkte der Reflexion des gewöhnlichen hellenischen Bewusstseins, welches mit einer ähnlichen Casuistik, wie die des Pausanias, seine Laster beschönigt. Diese Casuistik, von welcher schon die Art zeugt, wie er, den Phädros noch überbietend, die Mythologie für seine Zwecke zurechtrichtet, findet ihren obersten Grundsatz in der von ihm an die Spitze ge-

<sup>552)</sup> Man vgl. über diese ganze Rede: M. Lindemann, De prima, quoe in convivio Patonico legitur, oratione, Dresden 1853. 8. nebst meiner Recension dieser Schrift, Jabu's Jahrb. LXVII. S. 686 — 689.

stellten Relativität alles Sittlichen, welches nur in der Art der Ansführung bestehe. Anch darin zwar liegt etwas Richtiges: cs wird so die Liebe, wie jede andere Handlung, abgesehen von ihren Beweggründen, als ein Mittleres zwischen Gnt und Böse dargestellt, während Phädros sie noch schlechthin für gut und daber ihren Träger, den Liebenden, für höher stehend, als den Geliebten ansah. Aber der Irrthum besteht darin, dass die Art der Ausführung als das Accidentelle, äusserlich und gleichsam hinterher Hinznkommende der Handlung angeschen und nicht vielmehr in dem leitenden Motiv und also gerade in dem eigentlich Substantiellen derselben gefunden wirdses), in Bezug auf die Liebe also in dem, was sie erregt, d. h. im Schönen und Guten, in der Aphrodite, welche die Mutter des Eros ist. Eben damit wird nun natürlich der Unterschied der falsehen und wahren Liebe selbst nnr ein fliessender, ein blos quantitativer, p. 181 B. 183 E.; auch der gemeine Eros and die gemeine Aphrodite bleiben Götter, während es doch eine doppelte, entgegengesctzte Art der Schönheit gar nicht giebt und demnach auch der falsche Eros gar nicht den Namen des Eros, sondern nur den eines Trugbildes von ihm verdient. Aber doch erhebt sich Pansanias auch so über den Phädros, bei welchem von der Ursache der Liebe noch gar keine Rede war 664). - In dem Beweggrunde liegt nun ferner anch uothwendig der Zweck, und wie jener, so bleibt anch dieser, abgesehen von der Absicht widernatürlichen Sinnengennsses, bei dem Liebenden ziemlich im Unklaren; einerseits zwar ist es ein immanenter, mit dem Wesen der Sache innerlich zusammenhängender, nämlich die Befriedigung des Triebes selber, die Hingabe an die Seelehschönheit des Geliebten'; aber der tiefere Zweck dieser Hingabe selbst bleibt im Dunkel. Dass hinter dieser Scelenschönheit als tieferes Object das Urschöne selber liegt, davon ist keine Rede, mag anch immerhin durch die Scheidung der sinnlichen und geistigen Schönheit und Höherstellung der letztern dieses Ziel angebahnt werden. Noch mehr, es wird ja sogar vorausgesetzt, dass der Liebende die Erkenntniss des Schönen und Guten bereits besitzt, denn um sie von ihm zu empfangen, giebt sich der Geliebte

<sup>553)</sup> Diese Bemerkungen schliessen sich an Steinhart a. a. O. IV. S. 223, 224.

<sup>554)</sup> Lindemann a. a. O. S. 33.

ihm hin; sein eigener Zweck kann daher unmöglich der sein, sie selber erst durch die Liebe zu erreichen, und so lösst sich seine geistige Hingabe in Wahrheit vielmehr in eitlen Schein auf, und es bleibt nur noch die sinnliche Lust übrig. Ganz dem entsprechend geht auch hier, wie beim Phädros, die Liehe zur Person und die zur Sache, d. h. znr Weisheit und Tugend ans einander, während die erstere im Grunde auch hier nur dem Liehenden zufällt, so wird dagegen der Geliebte von der letztern geleitet und bei ihm ist daher die Liebe im engern Sinne des Wortes eigentlich gar nicht vorhanden. Eben damit fehlt ihm aber auch die wahre Begeisterung, sein Weisheitsstreben ist vielmehr eine hlose äusserliche Reflexion, der Erfolg also auch keine wahre Erkenntniss, sondern nur äussere Verstandeshildung, und die wahre Tugend kann unmöglich durch das Laster, nämlich durch die Aufopferung an die sinnliche Lust des Liebhabers erkauft werden. Im Zusammenhange hiermit bleibt denn auch hier, wie heim Phädros, der Nutzen, welchen das Staatswesen aus der Liebe zieht, eine blos äusserliche Wirkung; ihrem innern Motive nach fröhnen vielmehr Liebender, wie Geliebter lediglich dem Egoismus, nnd nnr darin geht Pausanias einen Schritt weiter, dass er darstellt, wie auch umgekehrt das verschiedene politische Lehen der Völker auf die verschiedene Gestaltung der Liebesverhältnisse hei ihnen cinwirkt. Ethik und Politik stehen also bei ihm wenigstens nach der einen von heiden Seiten hin in einem innern Verhältniss. Pausanias hebt gleich dem Phädros in dieser Beziehung die Tapferkeit und Mannhaftigkeit hervor, welche durch die Liebe gewirkt wird, und begründet sie ganz auf die gleiche Weise. Ein Fortschritt ist es, dass er nach dem Obigen auch die Weisheit unter den Tugenden hervorhebt, aber die Tapferkeit bleibt ohne innern Zusammenhang mit ihr, während doch das Richtige erst dann erkanut ist, wenn alle anderen Tngenden aus ihr abgeleitet werden. Auf die unreine Natur seiner Liebe zum Agathon, s. p. 193 B. C., kann man aus diesen seinen eigenen Aeusserungen schliessen; auch dies dient dazu, den Sokrates auf Kosten des letztern zu erheben. Denuoch ist Pausanias kein eigentlich schlechter Mensch - denn dann würde der freundliche Verkehr mit ihm auch anf den Sokrates einen Schatten werfen - sondern schst in der Täuschung hefangen, in welche er Andere zu versetzen sucht.

#### V. Die Rede des Eryximaches.

Es ist nnn aber noch ein wichtiger Gedankenkeim in der Rede des Phädros vem Pausanias ganz übergangen worden, nämlich der kosmische Eros, und gerade dieser ist es, an welchen Eryximachos zunächst anknüpft 366). Erst durch eine selche Vermittlung des Psychischen mit dem Physischen wird aber eine vem Niedrigsten zum Höchsten aufsteigende Betrachtungsweise der verschiedenen Stufen der Liebe ermöglicht, wie sie Sekrates giebt, weil eben erst hiermit der Gesammtumfang der Liebe umschrieben ist, während freilich Eryximachos selber die Unterschiede derselben je nach den verschiedenen Stufen des Daseins, auf welchen sie auftritt, näulich der unvernünftigen Natur und des Menschenlebens und innerhalb des letztern selbst wieder des Körpers und der Seele, keineswegs klar zum Bewusstsein bringt und so vielfach verschiedenartige Gesichtspunkte durch einander wirft. Was aber die Veranssetzung dieser feineren Unterscheidungen selber ist, der Einblick in das allgemeine Wesen des Eros selbst, auch dies wird erst durch jene Ausdehnung der Betrachtung über das Gesammtgebiet des Daseins möglich gemacht, und dies wird beziehungsweise vom Eryximachos wirklich erreicht, so fern sich allerdings ein e gleichmässige und richtige Anschauung vom Wesen der Liebe durch alle seine Betrachtungen hindurchzieht, während nech beim Pausanias Zweck und Metive derselben in ein falsches Licht eder ein nehelhaftes Halbdunkel traten und ihre Wirkungen ihr äusserlich blicben. Aber dieselbe ist keineswegs klar als solche erkannt und ausgesprochen, der Mangel einer durchgreifenden Methodik ist sichtharer, als bei den Vorgängern, das Allgemeine zerfliesst in einer Masse empirischer Einzelheiten, und daber empfängt auch das Einzelne nicht vom Allgemeinen sein gchöriges Licht, Beides bleibt vage und unbestimmt, und daraus entspringt eben die verhin gerügte Schwäche. Man sieht zunächst so viel, dass die Liebe aus einem Mangel, aus der Bedürftigkeit einer Ergänzung entspringt, und dass andererseits die Kraft in ihr licgt, sich dieselbe zu verschaffen, die beiden Momente, welcbe hernach Sekrates genauer hervorhebt. Ausdrücklich wird ferner diese Bedürftigkeit aus der Natur des Gegensatzes erklärt eder'

<sup>555)</sup> Lindemann am eben angef. O.

vielmehr auf die Einseitigkeit jedes für sich festgehaltenen Entgegengesetzten als ihre letzte Ferm zurückgeführt, welches nothwendig einer Ergänzung durch das ihm Entgegengesetzte, mithin eines Zusammengehens mit demselben bedarf. Dieses Zusammengehen ist aber nur dann eine wahrhafte Ergänzung, wenn es als ein harmenisches sich darstellt, denn nnr so ist es erhaltend, senst aber hebt es verderhlich und zerstörend seine eigenen Veranssetzungen auf. Felglieh muss aber auch in der Liebe nicht blos dies liegen, sieh durch das Entgegengesetzte zu ergänzen, sondern aneh bei dieser Ergänzung das Ueberschüssige, welches üher die Harmenie hinausgeht, ven sieh anszusondern, uud Eryximachos erkennt dies auch ausdrücklich an, aber bei seiner am Empirischen und Einzelnen haftenden Betraehtung fasst er dies doeh mit Bestimmtheit nur beim menschlichen Körper ins Auge und ühersieht se, indem er dies nieht verallgemeinert, dass Aneignung und Anssenderung, oder mit anderen Werten Entstehen und Vergehen, gerade der Grundgegensatz ist, welcher vor allen andern in Harmenie gebracht werden muss und sedann die Harmenie aller andern bereits einsehliesst. So fällt schen hier das Allgemeine und Besondere nnverbunden aus einander oder ihr Verhältniss bleibt wenigstens im Unklaren. Daraus entwickeln sieh alle weiteren Mängel. Zunächst nämlich hindert ihn dies, tiefer auf den allgemeinen ohjeetiven Grund aller dieser Erscheinungen zurückzngehen, nämlich auf die Frage, warum deeh die Gegensätze immer erst harmenisch verbunden werden müssen und es nicht hereits sind, auf welche die Antwert in dem herakleitischen Fluss aller Erscheinungsdinge, der materiellen wie der seelischen, gefunden sein würde. Zwar fühlt Eryximaches etwas daven, dass er sieh auf diesem Boden bewegt, er beruft sich gerade auf den eigentlichen Kernsatz des Herakleitos, dass , die Einheit des Weltganzen stets in demselben Momente zugleich auseinander- und zusammentrete', wie die Fügung einer Leier und eines Bogens, p. 187 A .; statt aber diesen allgemeinen Satz auch ganz allgemein zu fassen und ihn als letzten Grund seiner Betraehtungen hinzustellen, wird er offenbar nur durch das beigefügte Gleichniss der Leier bewogen, hei Gelegenheit der Musik desselben Erwähnung zu thun, und anstatt die Beschränkung, unter welcher er diesen Satz anerkennt, als eine Beriehtigung desselben geltend zu machen, erklärt er dieselbe bereits sinnfälschend in den Herakleites selber hinein

nnd hesehwert sieh nnr in ungeziemend hochfahrender Weise über die für den Sinn, welchen er hineinlegt, freilich unangemessene, für den wirkliehen Sinn aber durehaus entsprechende Ausdrucksweise. Aber auch seine Modification dieses Ausspruches selbst kann nur in hedingtem Sinne platonisch genannt werden. Allerdings darf Entstehen und Vergehen nicht in denselhen Moment zusammenfallen, denn dann käme es, wie bereits der Theätetos, p. 182 f., gezeigt hat, nicht einmal zu einer Erscheinung. Allerdings hildet die Harmonie vielmehr den nentralen Punkt zwisehen dem Zusammengehen und dem Wiederauseinandergehen der Gegensätze. Aber verlegt man diesen Punkt selber in die Zeit hinein, anstatt üher die Zeit, so hat man, wie aus dem Parmenides zu ersehen (s. o. S. 347 f.), nur eine einseitige Auffassung mit der andern, die des Herakleitos etwa mit der des Empedokles vertanscht. Und dies klar einzusehen, daran verhindert den Eryximachos seine rein empirische Haltung, nnd se verflacht er in der That zugleich diesen tiefsinnigen Ausspruch, indem er das Richtige und eigentlieh Principielle an demselben, womit Platon völlig übereinstimmt, gänzlich fallen lässt, nämlich dass es das Urwesen sclbst ist, welches dnrch das Auseinandergehen in die Gegensätze und die Wiedervereinigung derselben sieh erst in Wahrheit selber als eine lehendige Einheit darstellt. Er begnügt sich vielmehr mit dem Factum, dass die Harmonie erst nach den Gegensätzen kommt; was aber dasjenige ist, welches die Gegensätze und die Harmenie aus ihnen wirkt, darüber macht er sich keine Sorgen 104). Ueberdies missversteht er den Herakleitos dahin, als ob dieser bei der άρμονία der Leier an die Harmonie des Hohen und Tiefen gedacht hätte, wovon wenigstens zunächst nicht die Rede sein kann. Vielmehr denkt Herakleitos offenbar an das Spannen und Nachlassen der Begensehne und der Saite der Leier, durch welches beide Gegenstände erst ihre eigentlich Icbenskräftige Gestalt als schiessender Bogen und tönende Leier annehmen, und erst in zweiter Linie mag es ihm vorgesehwebt hahen, dass auf dieser , Fügung', wenn man wieder das gegenseitige Verhältniss in der Spanning und Nachlassung der verschiedenen Saiten ins Auge fasst, auch die musikalische Harmonie im engern Sinne des Wor-

<sup>556)</sup> Hiernach hätte ich Steinhart a.a.O.IV. S. 229 u. 343. Ann. 42 wenigstens nicht so unbedingt heistimmen sollen, als es Jahn's Jahrb. LXX. S. 37 geschehen ist.

tes beruht. Sebeint in diesem Bilde ein Wilderspruch zu liegen, nidem die Spannung eher ein Zusammendkingen, als ein Auseinandergeben zu verhüldlichen scheint, so ist dies doch auch ehen nur Schein, denn nicht blos wir gebraueben die Ausdricke, Spannung der Gegenätze' und "Auseinandergehen derseben" als gleichbedeutend, sondern für den Herakleitos war ja in der That das Auseinandergehen der Verdichtungsprocess, der Weg nach unten vom Feuer zur Erle, so wie auch sein nichtster Vorgünger unter den Doinern, Anaximenes, allem Ansecheine nach das Verdünnte mit demselben Bilde des Nachlassenden (zalaqóv) bezeichnet hat<sup>20</sup>).

Zweitens aber bewirkt der Mangel methodiseher Unterseheitdungen auch, dass Eryxinaches blos die eirhaltende und reprodueirende, nicht aber die zeugende und gänzlich neu bildende Kraft des Eros darlegt, während es doch sehon innerhalb des Einzelorganismus hissehtlich der Erkenntniss nicht blos auf eine Reproduction des Vergessenen, sondern auf eine wirkliche Weiternetwickeltung ankommt. Selbst aber, wo er nicht blos in der Natur oder innerhalb des gegenseitigen Verhältnisses der Theile des einzelnen Individuums stehen bleibt, fast er doch gerade die specifisch so genannte Liebe der Männer zu Jünglingen oder der Gat-

re ry Gogle

<sup>557)</sup> Plut. de prim. frig. VII. p. 947. - Die Erklärung der ohigen Stelle schliesst sich mit einigen Abweichungen an Cäsar, Zeitschr, f. d. Altorth, 1817, S. 32-35. Die früheren Auffassnagen sind von Gladisch ebenda 1846, S. 966-974 so triftig widerlegt worden, dass man sich nur wundern kann. Stallbaum in der 3. Ausz. die seine unverändert wiederholen zu sehen. Dagegen tadelt es Gladisch a. a. O. S. 969 vgl. 971 sehr mit Unrecht, wenn Stallbaum in dieser Art der Benutzung des Herakleites durch den Eryximschos etwas Sophistisches erblickt; seine Polemik kommt ganz so heraus, als oh auch Stallbaum ωσπερ άρμονίαν τοῦ όξέος τε καί βαρίος gelesen hätte, welches Gladisch mit Bast, Kritischer Versuch über den Text des platonischen Gastmahls, Leipzig 1794, 8, 8, 41 f. vorschlägt und von Neuem in derselben Zeitschrift 1848, S. 217 ff. vertheidigt hat. Selbst so würde indessen nach nasern ohigen Entwickelungen das Sophistische bleiben und nur das zuletzt dargelegte Missverständniss des Redners wegfallen. Dass ührigens diese Aenderung einen guten Sinn giebt, läugnen wir nicht, aber eben so erledigen sich auch die vermeintlichen Widerspräche der überlieferten Lesart gegen den Geist der herakleitischen Lehre durch das von nus im Text Bemerkte, und so bleibt die Entscheidung gänzlich den Erwägungen der diplomatischen Kritik, welche Cüsar a. a. O. S. 30 f. überzeugend dargelegt hat.

ten zu einander am Wenigsten ins Auge, sondern mehr die Verwandten - , Kinder - und Elternliebe, so sehr es ein Fortsehritt ist, dass auch diese Beziehungen entwickelt werden, endlich die Liebe zwischen Menschen und Göttern. Dieser letztere Punkt ist sehr wichtig, es ist dies in der That der Gipfel der Liebe, aber beim Ervximachos fehlt auch für ihn der immauente Zusammenhang mit der Grundanschauung, und charakteristisch ist es daher, dass er hier die Mantik als die verwaltende Kunst eintreten lässt, anstatt der Philosophie; er bleibt eben selbst überall bei einer blosen Seherweisheit und richtigen Ahnung stehen. Es ist nämlich zwar ein ungemeiner Fortschritt, dass er zuerst das nächste Object der Liebe, den ergänzenden Gegensatz, von dem letzten Ziele nnd Zwecke derselben oder der Harmonie scheidet und dabei beide in ein innerliches Verhältniss setzt. Sichtlich ist ihm fernerhin die Harmonie das Erhaltende, Heilsame, mit einem Wort das Gute im weitesten Sinne, die Liebe ist also die thatkräftige Begierde nach dem Guten, und in diesem ganzen Zusammenhange liegt es bereits, nnr noch uuausgesprochen enthalten, da die Aneignung des Entgegengesetzten mit Ansscheidung des Fremdartigen verbnnden ist, dass nur das Gute das wahrhaft Angehörige sei. Aber indem das Gnte nicht einmal als solches ausgesprochen wird, kann es noch weniger zn der Einsicht kommen, dass dasselbe in letzter Instanz nichts Auderes, als das Göttliche selber ist. Eben so bleibt ferner die Kuust gleichfalls der Liebe äusserlich: statt dass die letztere alles Wissen und alle Kunst, überhaupt alle wesenhaften menschliehen Bestrebnngen hervorrufen sollte, wird sie vielmehr umgekehrt in der einen Begiehnne durch die Heilkunst bervorgernfen, in einer andern durch die Mantik gepflegt. Eros selbst sollte vielmehr bestimmter nicht blos als Geber alles Gnten, sondern vermöge seiner ausscheidenden Kraft eben damit auch als Heiler von allem Uebel geltend gemacht sein. Die Uebergänge von der Natnr ins Menschenleben endlich sind nur sehr mangelhaft vermittelt, so fern die nnharmonische Mischung der Witterung auch zugleich auf den menschlichen Körper einwirkt und die mathematische Harmonie, welche in den Tonverhältnissen, schon an sich betrachtet, liegt, zugleich einer sehr verschiedenartigen ethischen Anwendung in Bezug auf die Liebe der Menschen zur Mnsik fähig ist.

Bei dieser Gelegenheit aber kommt es mit einem Male so

ziemlich zum Bewusstsein, dass mit der Befriedigung der Liebe als einer Begierde nothwendig Lust verbunden, dass die Liebe daher auch nicht blos auf das Gnte, sondern auch auf das Angenehme gerichtet ist. Es hätte nun dies Letztere einfach auf denjenigen Spielranm beschränkt werden müssen, innerhalb dessen es mit dem Guten zusammenfällt. Allein statt dessen hält Eryximaches von vorn herein wieder Beides mechanisch aus einander, und so kommt es, da die Berechtigung der Lust sich nicht ganz abweisen lässt, dass er den doppelten Eros des Pansanias festhält, indem er dem einen die Richtung auf das Gute, dem andern auf das Angenehme giebt, nachdem er doch zuvor gerade durch das Ansgeben von der Heilknnst den gemeinen Eros bereits als den durchans krankhaften dargestellt und so zu seiner völligen Beseitigung den besten Grand gelegt hatte. Eben so liegt in den Entwickelungen des Eryximachos auch die Voraussetzung dazu gegeben, die falsche Entgegenstellung des Lichenden und Geliehten. anfznheben, denn die Gegensätze bedürfen einander wechselscitig.

# VI. Die Rede des Aristophanes.

Gerade an diesen Punkt knüpft Aristophanes fortsetzend an. indem er sich durchaus ganz auf dem durch Eryximachos gewonnenen Boden weiter bewegt und nur dieselben Sätze auf die von diesem gerade vernachlässigte Liebe im engern Sinne anwendet. In demselben Verhältniss, wie die Theile des Einzelwesens zum Ganzen steben, ergänzen sich wiederum die Einzelnen gegenseitig zu einem grössern Gesammtorganismus. Anch hier geht die Liebe anf das Entgegengesetzte und Getrennte, aber zugleich nur so fern es das Angehörige oder ,die andere Hälfte ' ist, and eben damit, wenn es auch nicht ausdritcklich gesagt wird, auf das Gute. und zwar nicht blos, wie beim Eryximachos, indem dasselbe blos erhalten werden soll, sondern vielmehr im Sinne einer allmählichen Vervollkommnung. Die blose Erhaltung, die blose unmittelbare Einheit der Gegensätze wird vielmchr nnr dem Scheine nach mythisch als der vollkommnere Urzustand gesetzt, in Wahrheit vielmehr wird dies durch den beigemischten Mangel an Ehrfurcht gegen die Götter ansgeschlossen; das wahre Ideal liegt vielmehr anch hier, gerade wie im Mythos des Politikos, in der Zukunft, in der freien, durch fromme Gesiunung vermittelten Erringung desselben. Es ist sogar nicht einmal unwahrscheinlich, dass wir

nns bei den Urmenschen dieses Mythos der ähnlichen monströsen Bildungen erinnern sollen, welche nach Empedokles entstanden, bevor noch die organisirende Kraft der Liebe über die trennende des Hasses das Uebergewicht bekam 104). Nicht mehr aus der blosen empirischen Thatsache des unaufhörlichen Flusses aller Erscheinungsdinge, wie dies beim Eryximachos zu Grunde lag, wird die Liebe motivirt, sondern sichtlich schon mehr auf den höhern idealen Grund zurückgegangen, dass gerade in dieser freien, allmählichen Selbstvervollkommnung die Erhabenheit des Menschengeistes über die Natur liegt, wie dies mythisch durch den Gegensatz der körperlichen Vermischung gegen die Zeugung in die Erde hinein verbildlicht ist. Die Idee selbst ist ja das, was sie ist, nach l'laton allein durch ihre Selhstentwicklung, nur dass diese eine ansserzeitliche ist. Daher wird denn auch hier das Moment der Thatkraft in der Liebe weit bestimmter hervorgehoben und das eitle Sehnen, die namittelbare Einheit festhalten zu wollen, der kraftlose Schmerz über das Zurückbleiben hinter dem Ideal als thöricht und verderblich geschildert. Es ist aber anch hier zuerst erkannt, worin die Bedürftigkeit des Einzelmenschen besteht, nämlich mehr physisch in der Geschlechtsdifferenz und mehr geistig in der Zersplitterung der Gaben und Kräfte unter die verschiedenen Individuen. Endlich aber ist auch das noch ein tiefer Gedauke, dass auch die Götter der Verchrung durch die Menschen bedürfen, d. h. die Idee der Erscheinung, wie gleichfalls im Parmenides entwickelt wurde. Die Liebe ist also schon hier nach heiden Seiten hin das Band zwischen dem Endlichen und Unendlichen.

Aber alle diese Fortschritte schliessen zahlreiche Mingel nicht aus. Die Form des Mythos an sich zwar ist nicht zu ntadeln, auch ist sie zumächst ganz philosophisch in Platons Sinne, nümlich da angewandt, wo die Entstehung der Liebe beschrieben wird, deshalb auch vom Sokrates selber festgehalten. So ist dieser Mythos, wenn man ihn nur im Zusammenhange des ganzen Werkes betrachtet und darmach das beigenischte Unplatonische ansecheidet, eben so gut, wie der im Protagoras 399 den platoni-

<sup>558)</sup> Schwegler, Ueber die Composition des platonischen Symposions, Tübingen 1843. S. S. 34. Anm. 2.

<sup>559)</sup> Mit welchem ihn Zeller, Zeitschr. f. d. Alterth. 1851. S. 249 f. schr richtig vergleicht.

schen Mythen znzurechnen. Aher andererseits ist dies doch nicht der einzige Grund für diese Form, soudern sie geht anch aus der Unklarheit des Gedankens hervor, welcher das Geistige nicht rein vom Sinnlichen zu scheiden und daher selber nnr in sinnlicher Form aufzufassen vermag, es ist in so fern kein philosophischer, sondern ein blos poetischer Mythos. Es zeigt sich dies zunächst schon in der Gleichheit der mythischen Bezeichnungsweise für die physische und die geistige Unvollkommenheit des Einzelmenschen, die denn auch sofort die Incongrnenz mit sich bringt, dass die Ansgleichung derselben in der leiblichen Vermischung für die erstere buchstäblich zu nehmen ist, wogegen für die der letztern Päderastie und leshische Liebe nur Symbol sind 600). Das Erstere, für sich betrachtet, hätte ihn darauf führen müssen, dass die Vervollkommnung nothwendig die Neuhildnug und Zeugung in sieh schliesst, so fern ja die Kinderzengung die Ausgleichung der Geschlechtsdifferenz ist; allein die Annahme eines vollkommenen Urzustandes schwankt bei ihm gleichfalls zwischen Symbol und buchstäblicher Fassung, und so kommt es, dass er zwar über die blose Erhaltung des sehon Besessenen beim Eryximachos, aher nicht über die blose Wiederbringung desselben hinaus kommt und so ausdrücklich die Zeugung nicht als immanenten Zweck der Liebe, sondern selbst in der Geschlechtsliebe nur als etwas Accidentelles auffasst, p. 191 C. ff. Richtiger ist es, dass er eben so über den Liebesgenuss urtheilt, p. 192 C.; die Lust des Genusses ist in der That nur eine Accidenz der Handlung und von dem sittlichen Werth der letztern hängt auch der ihre ab: der doppelte Eros des Pausanias und Eryximachos ist damit heseitigt. Allein der nnausgeglichene Widerspruch bleibt stehen, dass das Ziel der höhern Liebe, die Vorschmelzung der Geister, etwas ihr schlechthin Jenseitiges bleibt und dass doch wiederum eine bedingte Erreichung dieses Zieles schon in ihr selber eingeschlossen sein soll; so wird das treibende Motiv nothwendig zn etwas Unanssprechlichem, p. 192 D., d. h. Aristophanes selbst bleibt gorade wie Ervximachos bei einer blosen unklaren Ahnung stehen, während doch das Ziel der Liebe gerade die Erkenntniss ist. So kommt es, dass doch auch hier nicht klar oingesehen wird, wie das Streben nach

<sup>560)</sup> Darnach ist Steinhart a. a. O. IV. S. 236 zu berichtigen, obwohl zuzugeben ist, dass elben darum Aristophanes sich nicht klar darüber ist, wo das Symbol aufhört und die Sache aufängt.

Vervollkomannang mit dem nach dem Guten identisch ist, so dass die Frümmigkeit, wie jede andere Tugend, zwar durch die Liebe erzeugt wird, aber nicht in der Verwirklichung der Liebe selber schon innerlich enthalten und nicht der Ietzte Zweck, sondern nur um Mittel zu demuschen ist, als ob es noch etwas Vollkommeres für den Mensehen geben könnte, als die Tugend. So wird die Vereinigung der Geister geradeswegs bedeutunglos und ein ruhendes Sein anstatt einer schöpferischen Thätigkeit, und der Eros ist uicht die Verschunng mit dem Ewigen selbst.

Beim Eryximachos endlich wie beim Aristophanes wird dadurch, dass mit dem nichtsten Object der Lichee ein allgemeineres
Ziel in innere Verbindung tritt, dieselbe nicht hlos, wie hei ihren
Vorgängern, zu einem Russern, sondern zu dem wirklich innern
Princip joder sittlichen Gemeinschaft nnter den Menschen, die
Politik wird der Liche inhärent. Aber Eryximachos eilt vorschneil
diesem Ziele mit Vernachläsigung des empirischen Ausgaagpanktes, d. h. der specifischen Liehe unter Zweien zu, Aristophanes amgekohrt fixit wieder allzusschr den letztern, mit Recht, sofern allerdings die nächste Verwandtschaft jedesmal zwischen einzelnen wenigen Geistern und unter linen auch der engete und
eigentlichte Kreis der Liche bestelt, mit Urrecht, wenn sie nicht
von dort aus immer weitere Kreise zielt, bis selbst das Entgegengesetzieste von der Sphäre des Verwandeten umspanut wird.

# VII. Die Rede des Agathon.

Mangelt allen voranfgehonden Reden vorzugsweiso die begriffliche Klarbeit, es perfeit es nummehr Agathon anch ausdrücklich und mit Recht aus, dass man zuvor das Wesen des Eros erkannt haben müsse, um erat hiernach seiue Wirkungen bestimmen zu können. Allein dieser riehtigen Anordnung war beziehungsweise anch sehon Phädros gefolgt, ohne doch damit ein tieferze Elndringen zu erzielen; während daher die an die Spitze gestellte methodische Bemerkung Agathons gegen die übrigen Vorredure gerichtet ist, musse rim Folgenden die Bestimmung, welche Phidros dem Eros an sich gegeben hat, vielmehr materiell bekkunpfen. Gegen die Methode desselben hat er mithin nichts einzuwenden, der Grundmangel derselben, als oh für die Wesenhostimmung sehon durch die Aufzühlung einzelner Qualitäten das Genügende geselbehn set, hleiht daher anch hei ihm. Der ganze Gegensatz

2.

ist nur der, dass Phädros den Eros für einen kosmischen Naturgott, noch älter als die alten Naturgötter, die Titanen, erklärt, Agathon dagegen ihn nuter die geistigen Göttermächte der Olympier und zwar als den jüngsten von ihnen rechnet, die Naturnothwendigkeit von ihm ausschliesst und ihn vielmehr nicht blos, was hiermit zusammenhängt, ausdrücklich in den Scelen der Menschen wohnen lässt, sondern ihn auch geradezu als die Vollendung der ganzen Schöpfung in der sittlichen Freiheit ansieht. Bei Jenem ist er der Keim, bei diesem die letzte Entwickelung alles Lebens, and dies ist die unmittelbarste, aber noch anklar aufgefasste Vorstufe zu der sokratischen Betrachtung der Liebe als des Triebes zum Idealen, wenn auch im Uehrigen vielmehr der tiefere Gedankenkern des Aristophanes am Nächsten an den der sokratischen Rede hinanstreift. Damit ist denn auch den beiden zunächst voraufgehenden Reden gegenüber erst die ausdrücklichere Zurückleitung von dem physischen auf das geistige Gehiet vollzogen. Dazu werden ferner, wenn auch nur gleichsam zufällig und unvermittelt, nnter den Bestimmungen des Eros ganz neue Gesichtspunkte und zwar gerade die Grundgedanken der sokratischen Rede selber vorweggenommen, nämlich dass nicht das Gute als solches, sondern vielmehr in der Gestalt des Schönen das Object der Liebe, sodann dass die letztere das Princip aller Kunst ist, worin ihre Zengungs- und Schöpferkraft eingeschlossen liegt. Nur sind freilich andererseits die widersprechenden Bestimmungen damit verbunden, dass auch Eros selber bereits gut und schön, und dass er ferner bereits Lust sein soll, und der Beweis für das Erstere wird noch dazu theilweise ganz, wie beim Pansanias, im Sinne jener gewöhnlichen Tugend geführt, welche nach dem Phädon p. 68D. ff. ans Lasterhaftigkeit tugendhaft ist, p. 196 C. f.

Ueberhaupt entspricht es im Uebrigen ganz dem angedenten Verhältniss zur Rede des Phädros, dass diese nur erst die nneutwickelten Keime zu allen folgenden, die des Agathon dagegen als das andere Extrem ein buntes Chaos aller bisher entwickelt und noch zu entwickeltnen Bestimmungen, gleich viel, ob sie mit einander übereinstimmen oder nicht, darhietet und sich eben so in der Methode totzt der äusserlichen Strenge der Eintheilung der regellossetzen Willkir überlässt. Keinem geht so sehr, als gerade diesen beiden Redmern, trotzdem dass sie am Meisten auf eine Solehe hinzamteiten scheinen, eine bestimmte Auschauung ühres

Gegenstandes ab, der bald so nud bald so aufgefasst wird. Und mit Absiebt blieden gerade in dieser ihrer Beschaffenheit diese beiden Reden vermöge ihrer Stellung den äussern Rahmen für alle bisberigen andern und grenzen sie so von der des Sokrates ab, damit wir in ihnen nieht otwa gleichberechtigte Glieder mit der letztern, damit wir in dieser niebt hlos eine Rede neben andern erkenene sollen, so forn sie veilember das Richtige auch für sich allein bereits erschöpfend in sich enthält, wogegen os in den anderen isolitt betrachtet untrenbar mit dem Paschen vermischt ist und sich daher nur nach dem Massatabe von jener aussondern und nicht erseböpfend finden litzet.

### VIII. Der Eingang zur sokratischen Rede. Diotima.

Dieser Eindruck verstärkt sieb noch dadurch, dass Sokrates im Folgenden ausschliesslich die negative Seite hervorkehrt und sich knrzweg aus dem mothodischen Grunde des mangelnden begrifflichen Verfabrens damit begnügt, alle früberen Reden ,unter dicBeredsamkeit des Scheines zusammenzuwerfen' und nur den Agathon in materieller Hinsicht ausdrücklich bekämpft, weil dieser wenigstens einen ansgesprochenen Anlauf zu der richtigen Methode genommen hat, daher denn auch Sokrates in dieser Beziehnng wiedernm ihm eben so ansdrücklich beistimmt, p. 199 E. 201 D. f. 502). Indessen soll docb dergestalt nnr bestimmt auf das begriffliche Gebiet übergeleitet werden, in der Rede selbst findet sich noch eine Reiho anerkennender so gnt, wie polemischer materieller Rückbeziehungen, und da die letzteren so gut wie die ersteren stillschweigend geschehen, so muss zugestanden werden, dass die richtigen Koime der Eingangsreden zugleich eine aufsteigende Stufenfolge mit der sokratischen als ihrer umfassenden Totalität bilden. Auch wer nicht begrifflich verfährt, kann ja doch schon durch die Vorstellung manches Richtige finden, und vom Agatbon wenigstens gestcht Sokrates ausdrücklich hinterher zn, dass dies der Fall sei (p. 201 B. zu Ende). Ein zusammenstellender Nachweis für diese Anffassung wird überflüssig sein, da wir bereits nnr von diesem Gesichtspunkte ans den fortlanfenden

<sup>561)</sup> Dies hat Schwegler a. a. O. S. 35 f. durchaus richtig erkannt, aber mit Unrecht ausschliesslich hervorgekehrt.

<sup>562)</sup> A. Jahn, Dissertatio Platonica, Bern 1839. 8. S. 53. Rückert a. n. O. S. 285.

Gedankenfortschritt der fünf ersten Reden gegen einander zu gliedern vermochten; einzelne Andentungen aber sind an ihrer Stelle zu geben.

Sokrates selber liefert nnn aber nur den Prolog seiner Rede, p. 199 C. - 201 C., nicht seine eigentliche Rede selbst im eigenen Namen, indem er nnnmehr den allgemeinen Begriff der Liebe, wie er indirect und unentwickelt allerdings schon in den früheren Reden liegt, auch wirklich dialektisch und ehen deshalb auch in dialogischer Form mit dem Agathon entwickelt, zunächst, dass die Liebe ein relativer Begriff, dann genaner, dass sie die Begierde nach dem dauernden Besitz des Schönen oder Guten ist, und dass sie dessen ermangelt, wessen sie hegehrt. Schon von vorn herein lässt sich daher erwarten, dass alle nähere Bestimmung nicht mehr das Wesen, sondern nur die Erscheinungsform des Eros betrifft. Hierfür ist nnn bekanntlich der Mythos am Orte, und in der That reicht im Folgenden die mythenartige Darstellung weit über den ausgeprägten kurzen Mythos hinaus, sie dnrchzieht die ganze eigentliche Rede 568). Denn in dem ersten Abschnitt derselben werden zwar die im Eingange entwickelten hegrifflichen Bestimmungen immer von Neuem, theils mit denselben Worten, theils mit verschiedenen Variationen wiederholt, allein ehen diese Wiederholung des bereits Dagewesenen heweist schon für sich hinlänglich, dass es hier in eine wesentlich veränderte Sphäre hineingezogen wird; denn freilich musste anch Diotima dieselben ansdrücklich aufnehmen, p. 201 E., weil auch der philosophische Mythos nicht ohne Zusammenhang mit dem Begriffe bestehen kann. Sie dienen nnn aber ersichtlich zu nichts Anderem, als zur Vorbereitung des Mythos und sodann zur Ueberleitung von demselben auf den zweiten Abschnitt; dies heweist sich schon dadurch, dass hier mit einem Male der mythologische Ton der Vorredner angeschlagen und Eros, da der Mythos mit dem Werdenden auch das Individuelle einschliesst, gleich wie hei ihnen, personificirt und zwar nicht als Gott, aber doch als Dämon bezeichnet wird, und dass mit dieser Bezeichnungsweise jene obigen begrifflichen Bestimmungen in Eins verschlungen werden. Mit anderen Worten,

<sup>563)</sup> Dies hat auch Deuschle, Die plat. Mythen, S. 12-14 noch überschen, welcher im Uebrigen auch über den folgenden Mythes zuerst scharf und richtig geurtheilt hat. Ganz irrig ist das von mir Prodr. S. 51 f. Behauptete.

wenn der erste Absehnitt (bis p. 204 C.) das Wesen der Liebe laut p. 201 D. f. zu behandeln versprieht, so ist dies doeh nicht mehr das reine Wesen, wo dieser Trieb, wie im Eingange als ein sehon vorhandener betrachtet wird, sendern das mit der in allen Seelen gemeinsamen Entstehungsweise in Eins verbundene Wesen. Der zweite Theil behandelt sodann die Wirknngen, d. h. die weitere-Fortentwickelung der so entstandenen Liebe und, da diese nach den Individualitäten verschieden ist, die verschiedenen Stafen und Arten derselben: er steht so allerdings dem ersten, wie das Bosondere dem Allgemeinen gegenfüber. Die Entstehung der Liebe knüpft nnn bekanntlich durch die Präexistenz nnmittelbar an das Göttliche an, die Weiterentwickelung aber bewegt sieh ganz auf dem Boden des menschlichen Erdenlebens; hier war also der ausgeprägte Mythos nicht vonnöthen. Aber bles degmatisch und uicht demonstrirend ist anch hier die Darstellung, und manche wesentliche Momente werden nur wie gelegentlieh und zufällig eingeschoben. Selbst das schon im Dialog Phädros beobachtete Hinübergreifen der Theile in einander findet auch hier Statt, denn die obige Wesensbestimmung der Liebe, die hier nur noch den schou implicite in ihr enthaltenen Zusatz empfängt, dass sie als Streben nach dem Sehönen und Guten auch das nach der Glückseligkeit sei, wird hier in den zweiten Theil oder in die Wirkungen mit hintibergenommen, p. 204 C. - 205 A. 205 D. - 206 B.

Es ist das Verhältniss der mythischen nud der nur halbmythischeu Bestandtheile der Rede zu einander ein ganz aualoges, wie in den fünf Eingangsreden insgesammt. Auch dort ist die Darstellung eine blos dogmatische, auch dort wird Eros überall personificirt, and doch tritt auch dort nur da, wo man sich die bestimmte Frage nach seinem Entstehnngsgrunde, oder mythischpersonifieirend ausgedrückt, nach seiner Herknnft vorlegt, ein ausgebildeter Mythos ein, d. h. im Ansatze beim Phädros und Pausanias und in dnrchgeführter und zugleieh mehr dem Begrifflichen angenäherter Gestalt beim Aristophanes. Mit anderen Worten, jener obige kurze Eingang der sokratischen Rede ist der einzige streng dialektische Abschnitt des ganzen Werkes, so wie deun auch Sokrates selber im Gegensatz nicht blos gegen Pausanias. sondern auch selbst gegen das eigene spätere, der Diotima zugeschriebene Verfahren sagt, er frage nach dem Objecte, nicht aber nach den Eltern des Eros, p. 199 D. Und dies ist auch sehr erkfärlich, da der Begriff der Liche als solcher keinen Werth für das platonische System hat, sondern nur die verschiedenen Stufen ihrer Erscheinung in der Endlichkeit, wie sich dieselben allmählich zur reinen Erkenntniss des Unendlichen und damit auch zur vollen Versähung mit demestehen hinaufpotenziren. Daher denn anch für das ganze Werk die Einkleidungform von lauter fortlaufenden Reden, wenn auch Sokrates die seine, als die wenigstens dem Inhalto nach ausschliesslich platonische, durch die Einkleidung in ein wiedererähltes Gespräch verwandelt und sie dadurch selbst liter änssern Form nach skoll<sup>22</sup>

Der nächste Zweck für diese Einkleidung, die eigentliche Rede der Diotima, oiner priesterlichen Frau, in den Muud zu legen, ist hiernach kein anderer, als der, sie dergestalt im orakelnden Prophetentone, auf welchen überdies uoch durch den leisen Spott, der in der Vergleichung mit den Sophisten, p. 208 C., liegt, ausdrücklich hingedeutet wird, vortragen zu lassen und sie dergestalt für blose Seherweisheit zu erklären 160), d. h. auf das Undialektische ihrer Darstellungsform aufmerksam zu machen, so wie denn auch Diotima, ganz ehen so wie Eryximachos (s. o. S. 381), dem Priosterthume and der Mantik p. 202 E. f. diejenige Stellung einräumt, welche vielmehr der Philosophie zukommt. Schon der Phädros (s. o. S. 224 f.) lehrt aber, dass der Inhalt einer solchen Priester-, Seher-, Dichter- oder Sophistenweisheit durchaus platonisch sein kann. Ja, es kann eine solche Einkleidung sogar, wie hier, zugleich dazu dienen, um anzudeuten, dass dieser Inhalt über den Standpunkt des historischen Sokrates hinausgeht, p. 209 E. f. 566). So gerade wird die gowohnte sokratische Unwissenheit gerettet '87), nicht minder aher auch dem friedlichen Charakter des Werkes gemäss mit ächt attischer Feinheit die Schärfe des Tadels gegen alle vorhergehenden Reden gemildert, indem so Sokrates selber als ein früherhin erst Belehrter sich darstellt, p. 201 E. 36), mithiu alles lehrerische Ansehen vou sich ausschliesst (vgl. p. 201 C.), welches bei einem freundschaftlichen Tischgespräche vielmehr nur der Pedauterei oines Eryximachos ange-

<sup>564)</sup> Steinhart a. a. O. IV. S. 242.

<sup>565)</sup> Hier. Müller a. s. O. IV. S. 363. Anm, 69,

<sup>566)</sup> Hermann, Gesch. u. Syst. I. S. 523.

<sup>567)</sup> Grön van Prinsterer a. a. O. S. 125.

<sup>568)</sup> Teuffel in Jahn's Jahrb, XLI. S. 361.

messen wäre 160), während doch zugleich indirect der Empfang dieser Belehrung gerade von einem Weibe eine herbe Rüge gegen die Herabwürdigung des weiblichen Geschlechts hinsichtlich der Liebe durch den Pausanias in sich schlicsst 500). Ueberdies aber ist eine solche von einem richtigen Taet getragene, aber nicht wissenschaftlich begründete Einsicht vorzugsweise dem weiblichen Geschlechte angemessen (vgl. Men. p. 99 D.). Der priesterliche Charakter aber musste der Diotima, abgesehen von dem obigen Grunde, auch schon deshalb zugeschrieben werden, um dergestalt, ohne Hetäre zu sein, sich über die Liebe auslasseu zu können; auf die Darlegung dieses Charakters besehränkt sich aber auch Alles, was sonst über ihre Person bemerkt wird, die daher auch wahrscheinlich rein fingirt ist 521). Noch ein weiterer Grund für diese Einkleidung wird sich uns endlich hernach aus dem Endzwecke des ganzen Werkes und dem Verhältnisse von Sokrates Person zu deniselben ergeben.

#### X. Die Rede des Sokrates.

Es kommt nun im erston Theile der Rede zunächst darauf au, den Eros nur überhaupt orst in die mythische Sphäre zu versotzen, und dies geschieht, indem daraus, dass das Begehrende des Begehrten ermangelt, die Folgerung gozogen wird, dass Eros nur ein Mittleres zwischen Gut und Böse, Schön und Hässlich, folglich (da das Göttliche das Schöne und Gute, das Menschliche aber, so bald es in schroffen Gegensatz dazu gestellt wird, das Schlechte und Endliche ist) ein Mittelwesen zwischen Gott und Mensch oder ein Dämon sei. Es genügt, ihn dergestalt mit Anknüpfung au die populäre mythische Vorstellung scheinbar als einen Dämon neben anderen bestehen zu lassen, während er doeh in Wahrheit vielmehr der Inbegriff alles Dämonischen ist, ähnlich wie im Dialog Phädros der Schein erregt wurde, als ob es noch andere Arten des "göttlichen Wahnsinns" neben der Liebe gabe. Ucberdies hat dieser Ausdruck ,göttlicher Wahusinn' zwar im Uebrigen denselben Sinn, aber er bezeichnet doch bestimmter das dom Göttlichen Zustrobendo, während ein solches Mittleres, wie hier,

Town On Gorge

<sup>569)</sup> F. A. Wolf in seiner Ausg. (2. Aufl., Leipzig 1828. 8.). Einleit. S. XXXIX.

<sup>570)</sup> Ast a. a. O. S. 312 f. Anm.

<sup>571)</sup> Hermann, De Socratis magistris, S. 11-19.

eben so gut das sittlich Gleichgültige des Pausanias in sich fassen könnte.

Bleibt nun ferner die Entwickelnng der einzelnen Arten und Formen der Liebe dem zweiten Theile vorbehalten, so muss doch dafür gesorgt werden, dass dieselben bereits in der hier von ihr vorgelegten gemeinsamen Anschanung ihre Anknüpfungspunkte finden. Zu diesem Zwecke muss zunächst schon darauf vorbereitet werden, dass es sich dabei vornehmlich um die höchste dieser Entwickelungsstufen, d. h. um die philosophische Liebe oder den Trieb nach Erkenntniss handeln wird. Da nnn aber der Gattungsbegriff hier mythisch personificirt ist, so kann dies nur dadnrch geschehen, dass diese vornehmste Art ihm als Eigenschaft beigelegt, d. h. Eros als Philosoph bezeichnet wird, während doch zugleich die Motivirung, dass die Weisheit zu dem Allerschönsten gehöre, auch andere Arten des Schönen und folglich auch der Liebe offen lässt. Aber auch die übrigen, ganz individuellen Eigenschaften des Eros verlangen zwar eine rein geistig-philosophische Deutung, so wie sie denn zum Theil offenbar von der Person des Sokrates auf ihn übertragen sind (s. u.), schielen aber doch zugleich im Ausdrucke stark nach der gemeinsinnlichen Erotik hinüber, um so die folgende vom Sinnlichen zum Geistigen aufsteigende Stufenleiter vorzubereiten. So erinnert das Uebernachten im Freien ganz an das der Liebhaber vor den Thüren ihrer Geliebten in Pansanias Rede, p. 183 A. 578), und eben so die Bezeichnungen Gaukler, Giftmischer, Sophist und Ränkeschmied an solche blendende Bethörungen, wie in eben dieser Rede, mit welchen die sinnlichen Liebhaber ihren Geliebten das Laster hinter einer glänzenden Anssenseite zu verbergen bemüht sind 579).

Wenn sich endlich scheinbar nur beispielsweise an die Anfstellung eines Mittlern zwischen Gut und Bise die Erinnerung reiht, dass eben so zwischen Weisheit und Unwissenheit die richtige Vorstellung in der Mitte steht, so lenchtet doch jetzt der Zasammenhang hiervon mit dem vorbin Bemerkten in der Art ein, dass der philosophische Trich mit der richtigen Vorstellung sich dergestalt verschwistert, dass, wenn er überhaupt im Menschen sich regt, dies nur anf ihrem Boden geschehen kann. Er ist der



<sup>572)</sup> Schwegler a.a. O. S. T. Ann. 2. Stallbaum zu p. 203 D. 573) So viel, aber auch nur so viel Wahres liegt den Bemerkungon von Jahn a. a. O. S. 81 allordings zu Grunde.

praktische, sie der theoretische Ausgangspunkt der Erkenntniss. Es ist dies ein entschiedener Rückblick auf den Thektetos, in welchem das Letztere bereits bewiesen, und eine ansdrückliche Vereinigung desselben mit dem Phädros, in welchem das Erstere zur mythischen Anschauung gobracht wurde.

Hiernach ist nun die Deutung des Mythos oinfach; man muss nur bei demselben wieder vorzngsweise den philosophischen Eros im Auge haben. Ist die menschliche Erkenntniss zunächst bloser Trieb, so muss, wie alles Endliche in den Idecn, schon dieser Trieb in der göttlichen Erkenntniss oder der Idee der Erkenntniss seinen Grund haben; dies ist die Metis. Aher nicht unmittelbar; sie ist nur seine Grossmutter; zwischenein schiebt sich vielmehr Poros, welches wörtlich , die Erwerbsmittol' bezeichnet, d. h. der objective, bereits aus der Präexistenz mitgebrachte geistige Inhalt, die bereits vorhandenen festen Ausgangspunkte der Erkenntniss, zugleich aber auch die erst in ihnen liegende subjective Fähigkeit zu einer wirklichen Befriedigung jones Strebens 314), während Penia das Mangelhafte und Unentwickelte dieser von vorn herein gegebenen Gedankenkeime ausdrückt, welches jene Befriedigung selbst als oine nur allmähliche erscheinen lässt. Es ist das Versenktsein der Seele ins Materielle, welches ihr so gut, wie jedem andern Erscheinungsdinge anklebt 575). Eben deshalb ist aber nicht blos die Befriodigung, sondern auch das Streben selbst im steten Werden begriffen: Eros blüht and welkt oft an demselben Tage. Es hedarf daher einer steten sinnlichen Anregung von aussen, die aber zugleich eine unmittelbare Offenbarung des Idealen enthält, und dies Beides kann - wiederum aus den schon zum Dialog Phädros (S. 245 f.) entwickelten Gründen - nicht das Gnte als solches, sondern nur in der Form des Schönen, d. h. die Idee nach ihrer der Erscheinung zugewendeten Seite gewähren. Der Tag von Aphroditens Gehurt ist dahor auch der der Empfängniss des Eros, und Eros ist ihr beständiger Begleiter und Diener, d. h. der Trieb wird durch die

<sup>574)</sup> Denschle a. a. O. S. 13.

<sup>575)</sup> Freilich deshalb noch nicht die Materie zelbat, wie Jahn a.a.o, S. 65 ff. will, dem nur psychologische Momente können in einem Mythos in Betracht kommen, welcher eine geistige Entwickelung unschreibt. Eben deshalb ist der "Garten des Zeus" natürlich die menschliche Seele selbst, in welcher dieser ganne Process vor sich geht.

Anschauung des Schönen, wie erregt, so auch zugleich hefriedigt. Genaner, nur der trunkene Poros befruchtet die Penia, und Poros wird nur trunken am Gehnrtstag der Aphrodite. Diese Trunkenheit ist nämlich nichts Anderes, als jene gährende Unruhe, jene stannende Verwunderung, welche mit der ersten Aufregung der in der Seele schlummernden Gedankenkeime verhunden ist, die da entsteht, so hald die Idce durch sinnliche Vermittlung in die Scele eindringt, wie wir auch dies schon aus dem Phädros kennen. Und diese , zauherische ' Trunkenheit zeugt dann Eros, sein Sohn, weiter in der Seele fort, darum heisst er Zauherer und Giftmischer, darum auch Sophist, weil ehen jene Verwunderung nach dem Theätetos das Erwachen des Zweifels, das Irrewerden der Vorstellung in sich selher, das uuruhige Schwanken der Scele zwischen eutgegengesetzten Meinungen in sich schliesst und somit die ersten Regungen der Kritik gegen das siunlich Ucherkommene, deren Erweckung im Sophisten (s. o. S. 291 f.) als das Verdienst der edlereu 'Sophistik bezeichnet ward. Denn Poros ist trunken vom Nektar und nicht vom Weine, , welchen es damals noch nicht gah', d. h. trotz der sinnlichen Vermittlung tritt in dieser geistigen Erregung, wenu sie ächter Natur ist, das siunliche Moment nicht als solches herechtigt hervor, sondern nur so fern es wirklich das Ideale offenhart soe). Die gemein sinnliche Liebe kann sich erst im weitern Verlaufe als Ahirrung und Ausartung des Triebes entwickeln. Die Ränke des Eros bezeichnen endlich die uuerschöpfliche Verschiedenheit der Mittel und Wege, durch welche der ächte philosophische Lehrer in den verschiedenartigsten Scelen, an ieden nur irgend erregbaren Punkt ankuupfend 1877), Weisheit und Tugend zu erwecken verstcht, deun der philosophische Trieh dringt, wie wir gleichfalls schon aus dem Phädros wissen, durch die Mittheilung zur eigenen Erkenntniss vor.

Den eigentlichen Eingang zum zweiten Theile macht nun die Erörternug, dass manche Ausdrücke in einem weitern und einem

<sup>576)</sup> Hierdruch erfahrt das von mir Prodrom, S. 51 Ann. 110 Gesagte noch eine kleine Berichtigung. Die vorgetragene Deutung des ganzen Mythos ist übrigens in der Kürze auch bereits von Zeller, Phil. 4, 6r. H. 8, 167 f. nuter Heistinsmung von 84.110 kn m in d. 3, Angs; un p. 62. 500 und 8 ch 5 m n n n, De Capidise cosmogonico, Greifswalder Sommerkat. 1852. 8. 19 gegeben worden.

<sup>577)</sup> Schleiermacher a. a. O. II, 2, S. 372.

engern Sinne gehraucht werden, p. 205 A. - D. Dass diese Unterscheidung hinsichtlich der Liebe indessen nur eine vorlänfige Anlehnung an den gemeineu Sprachgebrauch und alse an das am Aeusserlichen und Sinulichen klebende gewöhnliche Bewusstsein ist, um dergestalt die folgende vom Niedern zum Höchsten anfsteigende Stufenleiter verzubereiten, kann man schen daraus abnehmen, dass im geraden Gegeusatz gegen das Bisherige kraft des nnnmehr zu Grunde gelegten engern Liehesbegriffes die Liebe zur Erkenntniss, welche dech in Wahrheit vielmehr das Ziel des Ganzen ist, ven demselben ausgeschlossen wird 1879). Allein Platon unterlässt auch nicht, dies sefort ausdrücklich auzudeuten, denn welchen andern Zweck sollte wohl zunächst die so unerwartet und so unvermittelt sich anreiheude Polemik gegen den Aristophanes und die ihm gegenüher nech einmal wiederhelte Behauptung, dass jede wahre Liehe nichts Anderes, als das Streben nach dem Guten sei, haben! p. 205 D. - 206 A. Was an ihm getadelt wird, besteht ja gerade darin, dass er die engere Liebe zum Individuum mit der weitern zum Guten nicht genügend iu Eins zusammengezogen und das Gute nicht ausdrücklich als das allein wahrhaft Angehörige gefasst hat. Wen aber dies Alles noch nicht überzeugen sollte, der betrachte doch die spätere Beweisführung dafür, warum die Liebe im specifischen und engern Siune nicht auf das Schöne, sendern auf die Erzeugung und das Gehähren vermittelst des Schönen gerichtet ist. Hier heisst es ja ausdrücklich, dass das Streben nach dem dauerndeu Besitze des Guten bereits das nach der Unsterblichkeit und, da diese dem Sterblichen nur durch die Zeugung zugänglich sei, auch uach dieser letztern bereits in sich schliesst, p. 206 E. f. 207 D. 208 A. f., vgl. 206 C. Eben in dieser abspringenden Behandlung, in welcher die spätere Bestimmung immer die frijhere wieder aufheht oder herichtigt, ohne dass es doch den Schein hiervon haben soll, liegt das Mythenartige dieser ganzen Darstellung, ferner aber auch darin, dass eben diese letztere Beweisführung selbst nur eine scheinbare ist, denn mit der Bemerkung, ,es folgt aus dem Zugestandenen' hat es so lange nicht seine Richtigkeit, als die nothwendigen Mittelglieder, wie hier, übersprungen sind. Diese Berufung aber auf einen Beweis, wo doch keiner vorhanden, ist ein ächt mythischer Zug. Das Mit-

<sup>578)</sup> Schleiermacher a. a. O. II, 2, S. 373,

telglied liegt hier nämlich in der Immanenz der Idee des Seins in der des Guten. Mit anderen Worten, das Gute, d. h. nicht hlos im sittlichen, sondern im weitesten Sinne, d. h. das Vollkommene schliesst auch das ewige Sein oder die Unsterblichkeit in sich; man kann daher nicht nach Vollkommenheit streben, ohne zugleich die letztere zu begehren. Endlich beachte man aber auch die ahsichtliche Mehrdentigkeit des Ausdruckes γέννησις καὶ τόκος ἐν τῷ xαλῷ, in welchem acht mythisch die drei oder vier Momente des Processes in eine einzige Anschauung zusammengezogen sind, um erst in der folgenden Stufenleiter relativ aus einander zu treten; so fern, nm im Bilde zu bleiben, das Schöne Geburtshelferin, Mutter und Kind zugleich ist. Zwar wird hier zunächst nur die erste Seite, nämlich die Vermittlung, welche das Schöne in seiner sinnlichen Erscheinung zur Aufregung der schlummernden Gedankenkeime ausübt, in einer wiederum an den Dialog Phädros erinnernden Weise hervorgehoben, p. 206 C. - E., weil sich diese am Nächsten an den obigen Mythos anschliesst. Aher das Schöne, nämlich die schöne Seele des Lernenden muss auch zugleich das empfangende Princip, und endlich, wenn der Besitz des Schönen nnr in der Form der Zeugung zugänglich ist, so muss auch das Erzeugte, d. h. die als gemeinsames Product hervorgegangene wirkliche Erkenntniss des Lehrers und Schülers selber ein Schönes sein. Die Praposition & drückt zunächst eben nur die gemeinsame Sphäre aus, innerhalb deren dieser ganze Process sich bewegt, kann aber zugleich jede dieser hestimmten Bedeutungen vertreten. Endlich sind aber auch die schlummernden Gedankenkeime selber bereits etwas Schönes. Empfangen und Geben sind gegenseitig, daher werden Befruchten (yéppnose) und Gebähren (róxog) in eine gemeinsame Formel verbunden. So ist die Liebe zugleich die Wesensvereinigung heider Theile in dem gemeinschaftlichen Erzeugniss; hierin liegt allerdings noch ein tieferer Grund für die voraufgehende Erinnerung an die Bestimmungen des Aristophanes und die Aufforderung sie nach den vorliegenden zu herichtigen. In dieser Tendenz dürften aber eben deshalh auch die allerdings wieder sehr unvermittelt hineingeworfenen und von der Kritik vielfach angefochtenen Worte, in welchen die Zeugung im Gegensatz gegen Aristophanes als die wahrhafte Aufhehung der Geschlechtsdifferenz bezeichnet wird, n van avonoc zal yuvarκός συνουσία τόκος ἐστίν, ihre Rechtfertigung finden, wenn man

nur keinen streng dialektischen Fortgang verlaugt. Hierin liegt aber auch der Satz des Eryximachos enthalten, dass die Liebe auf Uebereinstimmung gerichtet ist, und wird daher auch ausdrücklich, wiederna aber in der an die mythische Bezeichaung als Dikmon erinnernden Weise anfgenommen, dass das Schöne nicht etwa das in sich, sondern das mit dem Göttlichen Uebereinstimmende sei"). Endlich versteht es sich von selbst, dass eben so gut wie die Ausschliessung der Erkenntniss von dem engern Eichesbegriffe anch die mit ihr auf eine Lünie gestellte Ausschliessung anderer sachlisher Gegenstäude, z. B. Geld, Gymnastik, nur eine vorläufige ist; es kommt nur darvaf nu, diese Liebe zu Sachen in den Process der persönlichen Lebensverbindunge aufzunchmen nud diese niederen Güter lediglich nach dem Massstabe des höchsten zu lieben.

Hiermit ist nun die erste Abtheilung des zweiten Abschnitzs, nmlich der engere, specifische Liebesbegrift beschlossen, und es beginnen nnnmehr die einzelnen Erscheinungsformen desselbeu. Dies dentet Platon dadurch an, dass er den Sokrates zum Schlusse denselben noch einmal aus der Diotima heraustragen, p. 20E. die fernere Uuterredung aber ein auderes Mal mit ihr halten lässt, zurt, p. 207 A.

Die weitere Eintheilung dieser Erscheinungsformen ist nun die der Zeugungslant anch Körper und nach Geist, in der letztern aber wieder die nnphilosophische und die philosophische, und da die erstere von diesen beiden anch als Liebe zum Nachruhme sich darstellt, so scheint dieser ganzen Dreitheilung die im Dialog Phidros mythisch entwickelte Unterscheidung der drei Seelentheile zu Grunde zu liegen. Ab ende er Guejeist zugleich das Ehrbegierige im Menschen. Alle drei Stufen der Liebe schliessen aber eben deshalb so wenig wie die drei Seelentheile einander vollstänigt ans; anch der Philosoph kann, um die Sache zunköhnt nur ganz Rasserlich zu betrachten, Kinder zengen und nach der Unstrhlichteit seines Namens stehen; ein vollständiger innerer Zu sammenhang ergiebt sich aber anch ausdrücklich dahin, dass die unphilosophische nicht untätztis, sondern nur graduel unterschieden ist nah nur deshalb

<sup>579)</sup> Hiernach ist zu berichtigen, was ich Prod. S. 64. Anm. 153 gegen Hermann bemerkt babe.

<sup>580)</sup> Hormann, Geseb. u. Syst. I. S. 522.

zu einer eigenen Art wird, weil die Meisten nicht über sie hinansgehen. Sie bildet daher zu ihr die nneutbehrliche Vorstife und fällt mit den unteren Graden derselben bis zur Schönheit der Bestrebungen hin vollständig zusammen. (p. 210 A. dv fvrza zal radva Fors, fåv vs. 600 625 grafte, pag. mit C. D.)

Die erste Stufe nnn ist den Menschen mit den Thieren gemein. Dies giebt Anlass noch tiefer ins Reich des Natürlichen hinabznsteigen und auch den Reproductionstrieb des Eryximachos, welcher nicht blos den Einzelwesen im Verhältniss zu einander, sondern sogar schon ihren einzelnen Theilen einwohnt, ansdrücklich mit anfzunehmen. Ein Gleiches ist aber auch selbst mit der Erkenntniss innerhalb des einzelnen meuschlichen Individnums der Fall. Diese Bestimming reiht sich hier zwar einerseits sehr naturgemäss an, andererseits steht sie aber doch bei der Betrachtung der Kinderzengnng an sehr heterogener Stelle, die wiederum nur durch das Halbmythische der Behandlung sich rechtfertigen lässt. Die vorhin ausgeschlossene Erkenntniss reiht sich hier wieder ein, aber man begreift von hier ans auch erst vollständig, warum sie vorhin ansgeschlossen werden musste. Hier nämlich tritt sie nur noch erst als Reproduction, innerhalb der einzelnen Seele auf; sollte dieser Gesichtspunkt nicht übersprungen werden und konnte doch ihre weitere Betrachtnag als wirkliche Production, in welcher sie selber erst durch die Gedankenmittheilung an andere Individuen entsteht, erst am Schlusse sich entwickeln, so ist der vom Negativen zum Positiven allmählich aufsteigende Gang vollständig inne gehalten und konnte auch nur durch diese, so zu sagen, episodische Betrachtungsweise ermöglicht werden, p. 207 A .- 208 B. Das herakleitische Werden, so weit es Platon anerkennt, ist übrigens in der That hiernach der eigentliche empirische Grund des ganzen Symposions. Endlich gehört aber drittens auch die Unsterblichkeit des Nachruhms zu der Reproduction und muss daher gleichfalls schon hier betrachtet werden, p. 208 B .- E. set), obwohl sie im Uebrigen eben so gut zur zweiten Stufe gehört, als die Reproduction der Erkenntniss zur dritten, sie folgt aber in der Darstellung dieser letztern nach, weil diese nur eine theilweise Reproduction des Individuums in sich selber, während sie die des gan-

<sup>581)</sup> Meine Darstellung im Prodr. S. 52 f. ist hier ungenau, richtiger, aber nicht erschöpfend die von S te in hart a. a. O. IV. S. 250.

zen Individnams in Anderen, also in einer allgemeinern und umfassendern Sphäre ist.

Was auf der zweiten Stnfe bereits als geistig Gntes und Schönes erzeugt wird, kann, wenn man sie für sich fixirt, noch nicht die Erkenntniss, sondern nur die richtige Vorstellung und die auf ihr beruhende Tugend sein, welche hier aufrichtig anerkannt, aber doch später p. 212 A. im Gegensatz gegen die philosophische Tugend nur als ein Schattenhild (εἴδωλον) derselben bezeichnet wird. Hier finden namentlich die von einem richtigen Tacte getragenen Dichter und Staatsmänner ihren Platz. Dabei ist es wiedernm mythischen Charakters, wenn die verschiedenartigen Erzeugnisse dieser Liebe, d. h. die Tngend, welche durch den persönlichen Einfinss dieser Männer, und die, welche durch ihre geschriebenen Gedichte und Gesetze erzeugt wird, ferner diese letzteren selbst und endlich ihr Nachruhm nicht in ihrer gegenseitigen Beziehung von einander geschieden, sondern in eine Anschanung zusammengehunden werden. Es ist nnn aber hiermit auch die Staatskunst wirklich innerlich der Liehe eingeordnet und somit anch nach dieser Seite hin erfüllt, was hei den Vorrednern blose Ahnung war. Noch mehr, da diese ganze Stufe als Moment in der folgenden wiederkehrt, so ist die höchste Staatskunst hiermit zur philosophischen Mittheilung selbst erhoben, so weit sich dieselbe anch über diejenigen Naturen ausdehnt, welche sie nnr in der inadäqnaten Form der Vorstellung aufznfassen befäbigt sind. (Vgl. Abschn. I.). Ebenso ist hiermit aher auch die obige Zusammenstellung des Eros mit der richtigen Vorstellung gerechtfertigt. Das persönliche Verhältniss zu einem Einzigen, welches dahei als Ansgangspunkt festgehalten wird, erklärt sich ans der politischen Bedeutung der alten dorischen Männerliebe und eben so darans, dass in der That vor Zeiten einzelne Dichter, wie z. B. Theognis, ihre Dichtnagen zunächst an einen solchen einzelnen Geliebten richteten. Eben so ist zur Erklärung festznhalten, dass die Gedichte bei den Griechen weniger zum Lesen, als zum persönlichen Vortrage abgefasst waren, p. 208 E. - 209 E. Parose who ed extra words flooris limble

Die eigentlich und ansschliesslich philosophische Liebe end haben beginnt mit der ästhetischen Preude am sinnlich Schönen, zu-e große inächat eines sinnelnen Korpers. Aber sehon in ihr wirst das Ur-geböne, wenn schon noch unbewnset, anregend, denn schon auf den scholle der scholle geschliche gesch

dieser niedrigsten Stufe ist es auf , die Erzengung schöner Reden, also die Belchrung des geliebten Knaben abgeschen. Die gemein sinnliche Knabenliebe ist durch den Zweck der Zengung ausgeschlossen. Die weiteren Stnfengrade der Erhebung zur Körperoder Gestaltenschönheit überhaupt (ro en előss xalóv) 300), dann zur Schönheit der Bestrebungen und endlich der Erkenntnisse oder Wissenschaften bedürfen keiner weitern Erlänterung, die Gesichtspunkte des Aufsteigens vom Einzelnen zum Gemeinsamen, vom Körperlichen zum Geistigen, vom Praktischen zum Theoretischen verschlingen sich hier mit einander. Erst mit der Schönheit der Erkenntnisse beginnt, wie schon bemerkt, der unterscheidende Grad, welcher die Liebe zu einer specifisch-philosophischen erhebt, denn erst hiermit tritt das Wissen des Wissens oder die Identität von Subject and Object ein, deren letzte Instanz bereits das Absolute selber oder das Urschöne ist (s. o. S. 360 f.). Sobald daher dieses in seiner Reinheit als der eigentliche Gegenstand der Liebe entgegentritt, ist auch die Erkenntniss an ihrem Zielc.

Das Entwickeltere dieser Darstellung gegen die des Dialogs Phidros besteht darin, dass dort ostensibel der einzelne Gleiekte und die körperliche Schönheit festgehalten, hier dagegen dieser Standpunkt als Jugendlich bezeichnet und ansdrücklich anerkannt wird, dass eine sehöne Seele in einem hässichen Körper denselben Werth hat, wie in einem sehönen. Indessen ist dieser Unterschied ein blos ostensibler, in Wirklichkeit wird die philosophische Liebe dort weit mehr im Gegenastze, hier dagegen in ihrem positiven Verhältnisse zu den anderen berechtigten, aber mehr am Sinnlichen klebenden Arten dargelegt <sup>209</sup>), dort wird daher die Kinderzeugung eben so ansdrücklich ausgesondert, p. 250 E. f., als hier eingeschlossen.

# X. Die Rede des Alkibiades und der Schluss.

Nichts desto weniger dient diese ansgesprochene Ancrkennnng der Seelenschönheit bei körperlicher Ilässlichkeit zum eigentlichen Schlüssel für die folgende Rede. Wenn nämlich Alkibiades in derselben statt des Eros den Sokrates schildert, so kann

<sup>582)</sup> So übersetzt Ruge, Platonische Aesthetik, Halle 1832. S. S. 31. Anm. 1. sehr richtig diesen Ausdruck mit Vergleichung des vorhergehenden Ent sügeret.

<sup>583)</sup> Hermann a. a. O. I. S. 522.

dies nur den Zweck haben, in ihm die praktische Verwirklichung der von ihm selbst in der vorigen Rede dargestellten Theorio der philosophischen Licbeskunst zn zeiehnen, als deren Bekenner er sich überdies am Schlusse derselben noch einmal selber beschrieben hat, p. 212 B., und eben deshalb tritt Alkibiades orst nach deren Beendigung und also ohne sie gohört zu haben ein, eben deshalb ist es ferner gerade Alkibiades, der abgefallene Schüler, welcher eher Grund hatte das Verdienst des Meisters zu verkleinern, als zu vergrössern, dem diese Schilderung in den Mund gelegt wird, um so die Uebereinstimmung um so ungesuchter, aber eben damit auch um so überraschender erscheinen zu lassen. Eben deshalb wird er trunken dargestellt, weil der Wein die Wahrheit sagt, p. 217 E., und wir können daher seiner wiederholten Versichornug. p. 214 E. 215 A. 216 A. 217 B. 219 C., glauben, dass er von dem wirklichen, historischen Sokrates ein getrouliches Bild giebt. Fanden wir nun freilich nicht blos in der gewählten Einkleidung des gauzen Gespräches als eines mehrmals wiedererzählten, nicht bles in der Fiction der Diotima, sondern in deren eigenen Worten, p. 209 E. f., die Andeutung, dass derselbe dem von ihr aufgestellten Idealo nicht vollkommen entspricht; immer bleibt er doch die höchste Verwirklichung dessolben, welche seither unter den Menschen erschien. Könueu wir mithin eine völlige Uebereinstimmung der in beiden Reden auftretenden Züge nicht erwarten, so ist doch auch darum schon kein Anderer so sehr, als Alkibiades zu dieser Schilderung geeignet, weil er zum Sokrates nicht blos in einem Liobesverhältnisse steht oder gestanden hat, sondern auch in einem solchen, in welchem der Letztere so recht seine Weihe als der höhere Erotiker beurkunden konnte, welchem es nicht nm den Sinnengenuss, sondern allein um Weisheit- nnd Tugendbildung zu thun ist. So erinnert denn ferner die Schilderung seiner psychologischen Einflüsse ganz an die Wirknagen des Eros in Wonno und Schmerz, p. 215 E. 216 C. 218 A., and namontlich die Prädicate des Zauberers, Giftmischers und Ränkesehmieds finden hier an diesen und anderen Stellen, p. 213 B. C. 214 A. 215 C. - E., ihre Parallolen. Nimmt ferner die directe Schilderung des Sokrates in dem obigen Liebesverhältnisse auch nur einen Theil der Rede ein, so sind doch auch die folgenden Charakterzüge das nothwendige Resultat der ächten Erotik, die Negation und Beherrschung des Sinnlichen mit eiserner Energie, wie denn namentlich die Tapferkeit eben so

gut am Eroa, als am Sokrates hervorgehoben wird. Ja, noch mehr, unter den indiviahellen Bezeichnungen des erstern im Mythos sind manche, wie namcutlich die Unbeschuhtheit, nur dadurch erklärlich, indem sie von dem letzten auf ihn behertagen sind (s. o.), ja selbat die Oblachlosigkeit und das Uebermachten unter freiem Himmel mag zugleich an den Sokrates erinuern, wie er auf den Krassen, Gymnasien und öffentlichen Plätzen der Wahrheit nachjagt, wie er sogar in der Nacht unbeweglich in tiefens Sinnen unter freiem Himmel dasteht<sup>238</sup>. Wie endlich der philosophische Erotiker in der Stuffenleiter der Diotina bei fortgesetztem Streben seines Gegenatades, des Schönen, seller voll wird, so beisst es anch vom Sokrates, dass er sich immer aus einem Liebhaber zum Geliebten au machen wisse, p. 222 B.

Den Anfangs- und Endpunkt, p. 215 A. 221 D., dieser Parallele, chen damit aber auch den Gypfel derselben bildet nun aber die Atopie oder Silenenhaftigkeit des Sokrates 566), die eben nichts Anderes, als der obigo scheinbare Widerspruch zwischen Aensserm und Innerm ist, und in der eugsten Beziehung hierwit scheint auch der Schluss des Gespräches zu stehen. Denn die Selbstauflösung des Hässlichen durch die Ironie (und Karrikatur) ist komisch, die directe, ernste Widerlegung desselben dagegen tragisch. Aber beide Seiten müssen einauder ergäuzen: die Ironie macht ein ernsthaftes Eiugehen auf das Verkehrte überhaupt erst möglich - sie steht im Zusammeuhauge mit der Anwendnug des Mythos hei Platon - aber sie verfehlt eben deshalb auch selbst ihren Zweck, wenn sie nicht ein solches als ihre Folge hervorruft. Alleindie wahre Einheit dieses auch so blos negativen Verfahrens ist nur möglich, wenn dasselbe bereits eine positive Anschaunng zum Hinterhalt hat, kraft deron die Auflösung des Endlichen nicht in ein bloses Nichts, sondern in das Uneudliche als seine höhere Wahrheit ausläuft. Erst so kann das hässliche Aeussere, wie beim Sokrates, selber zur durchsichtigen Offenbarung für das schöne

<sup>580)</sup> Dieser letterer Punkt ist bereits von Schwegler n. n. O. S. 7. ff., der nur mit Unrecht daraus nei eine vollige Congressen beieft Rengeschlossen bat, dass übrige in diesem Absatz Bemerkte namentlich von Stallbaum n. o. O. S. XXVIII und Teurffel n. n. O. S. 3.50-361 vorgehoben worden. Vgl. meinen Predr. S. 55-58, und auch Steinhart n. a. O. IV. S. 3-65.

<sup>585)</sup> Schwegler a. a. O. S. 10.

Innere werden. Wenn es daher heisst, dass eben darum der wahre Dichter auch Tragiker und Komiker in einer Person sein sollte. so ist dies nicht etwa als Anweisung zu einer richtigen Poetik zu fassen, sondern eben damit werden sehon beide isolirte Gattungen verworfen, und es wird dies vielmehr als ein die Grenzen der Poesie Uebersteigendes hezeichnet, und die Tendenz ist vielmehr. die Philosophie an ihre Stelle zu setzen und sie vielmehr als die höhere nnd wahrhaftere Poesie geltend zu machen, weil sie allein zur höchsten Einheit des Schönen vordringt; ein Widerspruch gegen Platon's spätere Urtheile über die Tragödie und Komödie findet daher nicht statt. Dies Alles wird nämlich dadurch ausgedrückt, dass die beiden Dichter diese ganze Erörterung nicht recht zu begreifen vermögen, sondern vielmehr üher derselben einschlafen. So hat denn Platon diese Beiden am Längsten mit dem Sokrates wach erhalten, nicht blos weil sie die stärksten Trinker, sondern auch nächst ihm die edelgeartetsten, für Rede und Forsehung am Aechtesten hegeisterten Mitglieder der Gesellschaft sind, weil in der Rede der Diotima den gotthegeisterten Dichtern und Staatsmännern der nächste Rang nach den Philosophen eingeränmt wurde, so wie denn auch ihre heiden Reden, wenn schon in verschiedener Beziehung, der des Sokrates am Nächsten stehen und ihr daher unmittelbar voraufgehen; aber nun zollen auch sie der sinnlichen Natur ihren Tribut, während Sokrates allein in ungesehwächter Kraft als Sieger im Wettkampfe nicht hlos des Trinkens, wie es Alkibiades gleichsam schon vorhergesagt hatte, p. 220 A., sondern auch der Reden, als der endgültige Held des Tages von dannen geht 500).

Gerade in dieser Erhebung des Sokrates zur blöchsten Einheit es Schüsen liegt man aher seine Erhabenteit über alle anderen Menaschen, seine Unvergleichlichkeit mit ihnen, p. 221 C.f., und vie dieselbel den beiden Diehtern gegenüber plasstiech zum Anadrucke gebracht wird, so stellt sie Alkbibades anch ausdrücklich gerade den edelsten der gewöhnlichen Staatsmänner entgegen. Höchstellichlein ist mit abei das Bild mit dem Satyrn und Silenen gewählt, nicht hlos wegen des zunächst hervorgehobenen Vergleichungspanktes der Sitte griechscher Bildhauer, Gütterstatten in

<sup>586)</sup> Man vgl. über den Schluss des Symposion namentlich Rötscher, Das platonische Gastmahl dargestellt als ein philosophisches Kunstwerk, Bromberg 1832. 4. S. 29-31 und Baur, Sokrates und Christus S. 107-109.

Silenengehäuse einzuschliessen, sondern ferner zunächst schon was gleichfalls angedeutet wird, weil sie damit, ob anch unbewusst, die Vorstellung, welche die griechische Mythologie mit diesen Wesen verbindet, verbildlichten. Es sind nnr halbgöttliche, dämonenartige Gestalten, und die Vergleichung des Sokrates mit ihnen erinnert schon deshalb daran, anch im Sokrates etwas Dämonisches zu snchen, p. 219 C., welches eben nur darin bestehen kann, dass Eros, der Dämon aller Dämonen, in ihm wohnt, nnd Marsyas namentlich ist ein Zauberer mit seinem Flötenspiel eben so wie Eros. Aber der Grieche fasst von vorne herein in ihrer hässlichen Ansschseite unmittelbar zugleich den innern Götterkern tief innerlicher Weisheit auf, gleichwie alles Dämonische in seiner Trennung vom Göttlichen doch des Göttlichen theilhaftig ist. Selbst der Zufall der physiognomischen Aehnlichkeit wird dabei benntzt, weil dies doch wieder kein völliger Znfall ist, denn neben der Hässlichkeit soll ohne Zweifel die Lüsternheit des Gesichtsausdruckes and an dieser wiederum hervorgehoben werden, dass sie in der That der treue Spiegel der blos natürlichen und angeboruen heftigen Sinnlichkeit des Sokrates war. Er ist keine sinulich kalte Natur, welcher ein Sieg über fleischliche Lockungen, wie er hier geschildert wird, von Hause aus leicht war, sondern welche zuvor eines langen Kampfes bedurfte, um erst die sinnliche Reizbarkeit nicht etwa zu unterdrücken, sondern in jener geklärten Gestalt, wie sie in seinem jetzigen steten Verliebtsein in schöne Jünglinge, d. h. im reinen ästhetisch-sinnlichen Wohlgefallen sich ausprägt, beständig wach zu erhalten. Eben dies ist cs. was diesen Jünglingen selbst den Glanben beibringt, als begehre er des Gennsses ihrer Leiber, aber wenn sie ihm dann dieselben zu opferu bcreit sind, weist er sie mit feiner Ironie in ihre Schranken, mit einem schalkhaften Uebermuthe, wie ihn gleichfalls die Satyrn besitzen. Endlich wird aber dnrch diesen Vergleich auch wohl daran erinnert, dass die Griechen eine gewisse Einheit von Tragödie und Komödie schon in ihrem Satyrdrama besassen, eben so wie auch dnrch das wüste, lärmende Auftreten des Alkibiades und anderer Schwärmer der ganzen Scene ein gewisses satyrhaftes Gepräge aufgedrückt wird. Anch im Alkibiades ist eine ähnliche Doppelscitigkeit, wie am Sokrates vorhanden, zumal eben in dem Zustande, in welchem er hier sich uns darstellt, aber gerade umgekehrt wie bei diesem. Was sich dieser an geistigem Besitze erst

in hartem Kampfe erringen masste, das bat jenem bereits die Natur mit vollen Händen in den Schoss geworfen, aber nur, um ihn in satyrbaftem Muthwillen die schönsten Gaben des Geistes und Körpers vergeuden an sehen\*\*). Seine sinnliche Trunkenheit contrastirt gegen die geistige, welebe dem ächten Erotiker von dem Poros, dem Vater des Eros, her einwohnt.

Versichert uns Alkibiades, dass er als Trunkener nicht ehen schr geordnet reden werde, p. 215 A., so wird dadnrch obne Zweifel hervorgehoben, dass diese scheinbare Regellosigkeit anch objectiv, d. h. des dargestellten Inhalts wegen nothwendig ist and so eine geheime innerliche Ordnung einschliesst. Anch hier wird Sokrates an sich und in seinen Wirkungen dargestellt, gerade wie vorhin Eros. Aber beim Eros an sich mass von dessen Begriffe die Rede sein, Sokrates dagegen ist ein Individuum, welches als solches keinen Begriff hat; hier sind vielmehr die Werke, in denen dasselhe sich verobiectivirt, das Allgemeinere, was daber vorangehen mass, nur dass freilich noch vorher das Grundgepräge des Ganzen, der Vergleich mit den Silenen, die Einleitung zn bilden hatte. Diese Werke nnn sind seine Reden (bisp. 216 C.) und Handlangen, unter welchen wieder die seiner anmittelbaren erotischen Wirksamkeit auf Andere (bisp. 219 E.) denen voranstehen müssen, welche erst mittelbar vom Eros stammen und sein Verhalten zu sich selbst bilden, also zugleich den zweiten Hanpttheil, die Schilderung des Sokrates an sich, einschliessen. Denn bei dieser philosopbischen Behandlung des rein Individuellen fliessen natürlich beide Seiten noch mehr in einander hinüber, als schon beim Eros der Fall war. Nun trägt aber Alkibiades allerdings, wie er selbst sagt, indem er wieder auf die Reden des Sokrates kommt, das Vergessene nach, dass auch sie silenenhaft sind, p. 221 D. - 222 A. Allein in der That ist doch auch hier ein stetiger Fortschritt. Vorher hat Alkibiades nur von dem Eindrucke der Reden auf ihn gesprochen, jetzt aber über denselhen im Allgemeinen, und eben so reiht sich das folgende scheinhar ganz Unverbnndene, p. 222 B., durchaus organisch an, indem zum Schlusse auch das un mittelbare erotische Verhalten des Sokrates verallgemeinert wird. "So tritt Sokrates an sich in die Mitte and seine Wirkungen an Anfang and Ende der Schilderung; gerade das lange Verweilen des Alki-

<sup>587)</sup> Steinhart a. a. O. IV. S. 257.

biades bei seinen persönlichen Verhältnissen zum Sokrates berechtigt uns aber, die so eben gezogene Parallele zwischen beiden Männern als beabsichtigt anzunehmen.

# XI. Das gegenseitige Verhältniss sämmtlicher Reden und der Grundgedanke.

Höchst bezeichnend ist es nun aber, dass das Wesen des Scattas dergestalt in seine Wirksamkeit gewissennassen eingehüllt, und dass eben damit nicht sowohl seine Erkenntniss, als vielmehr sein praktisches Leben beschrieben wird. Hierin liegt ufmilde hend die eigentliche Inengruenz gegen die voraufgehende Rede, so wie denn namentlich eine solche aufsteigende Entwickelung von Niedern zum Hübern hier nicht zu finden ist. Gerade das eben ist der Mangel des historischen Sokrates, dass Theorie und Praxis bei ihm noch ungesondert dastehen, dass sein Philosophiren rein persönliche Lebensthätigkeit geblichen ist.

Nun ist aber überdies Sokrates immerhin nur als die praktische Erscheinung der phil 10 soph is e he n. Liebe geschildert. Es fragt sich daher, ob eine solche nicht im Dialoge anch für die übrigen berechtigten Stufen in der Rede der Diotima zu finden ist, und in der That liegt es in der dort entwickleiten Anschaung vom Eros begründet, dass wir sie in den voranfigehenden Rednern zu suchen haben.

Der Trieb zum Idealen gehört als soleher der praktischen, mit dem Sinnlichen verknüpften Seite des Geistes an, er ist eine έπιθυμία. Aber in der That verdankt er doch seine Existenz und seinen Inhalt nur der Verbindung derselben mit dem vernünftigen Seelentheile, concreter den bereits vorhandenen theoretischen Gedankenkeimen oder dem Poros, während indessen diese wiederum nur durch ihn zur Entwieklung gebracht werden. So tritt denn in ihm die Wechselwirkung, die vermittelte Einheit des Praktischen and Theoretischen zu Tage, so dass folgerichtig ein Jeder mit der Erkenntniss oder Vorstellung, welche er über die Liebe hat, auch von derjenigen Art derselben Kunde giebt, welche ihn praktisch leitet. Nothwendig sind also die fünf ersten Reden zugleich , Selbstcharakteristiken, mit allgemeinen typischen Elementen durchwoben,' und dies würde auch bei der des Sokratcs der Fall sein, wenn sie derselbe nicht, auf eigene Weisheit verzichtend, vielmehr der Diotima in den Mund gelegt hätte, so

dass numehr allerdings die beiden Momente in Bezug auf ihn in zwei Reden aus einandar treten können ""). So bildet denn dor Vortrag des Sokrates den eigentlichen theoretischen Mittelpunkt des Werkes, die übrigen aber mit dem Alkibiades eine aufsteigende Stufenreibe.

In der That sind denn auch überdies in der letztern manche positive Parallelen mit ihnen vorhanden. Der gegensteitige aufopfernde Beistand, welchen sich Sokrates nud Alkibiades in der 
Schlacht gewähren, erinnert an Phädros Rede; die Ueberwindung 
der sinnlichen Liebe durch die geistige, wie sie in der Abweisung 
der verlockenden Anträge des Alkibiades sich änssert, verklärt 
dio Gedanken des Pansanias; in Sokrates gunzem hier geschilderten Leben kommt die Harmonie der Gegenätze, wie sie Erysimachos fordert, zu Tage; die fordunernde, wenn gleich kraftlose und 
eitle Schusneht des Alkibiades nach dem von ihm verlornen in 
Sokrates erschienenen Tugendideale versinnlicht eines der vom 
Aristophanes hervorgehebenen Monente; endlich die künstlerisch 
schaffende Kraft des Eros in Pausanias Rede spricht sich in der 
Fulle von Bildern und peetischen Citaten beim Alkibiades aus 

"").

Auch die Vielheit der Standpunkto in den fünf ersten Reden rechtfertigt sich auch in dieser Hinsicht schon dadurch, dass es wohl verschiedene Grado der Vorstellung, aber nur eine wirkliche Erkenntniss giebt. Aber freilich, die wahrhaft richtige Vorstollung ist auch nur eine, nnd die Vielheit entspringt nnr daraus, weil es eben dem Charakter der unsichern Vorstellung entspricht, dem Wahren Falsches beizumischen. Und wenn selbst Sokrates die philosophische Liebe immerhin nnr mangelhaft verwirklicht, wie viel mehr werden nicht den Vertretern der niedern Grade Elemente der verwerflichen Liebe beigemischt sein, von welcher er trotz dieses Mangels durchaus frei ist! So werden sie auch in dieser praktischen Beziehung seine Folien, und in dem Verhältniss ihrer Reden zu der des Alkibiades tritt gleichfalls zu der positiven Seite eine negative hinzu. Am deutlichsten spricht sich dies darin aus, dass die vom Sokrates verlachte Handlungsweise des Alkibiades gerade dieselbe ist, welche Pausanias dem Lieblinge vorschreibt. Aber auch darin schon äussert sich dieser Ge-

<sup>588)</sup> Lindemann a. a. O. S. 39-41.

<sup>589)</sup> Dieser Absatz ist Steinhart a. a. O. IV. S. 260 f, entlehnt,

gensatz, dass jene Männer ihre theoretischen Vorstellungen zu Markte bringen und nur in ihnen sich selbst charakterisiren, während Sokrates auf eigene, sclbstgefundene Weisheit verzichtet, nnd dafür ihnen gegenüber sein praktisches Leben vom Alkibiades geschildert wird. Denn das eben war, wie eben bemerkt, der Mangel des Sokrates, dass die Einheit beider Seiten bei ihm nnr eine nnmittelbare, dass das Theoretische bei ihm noch nnmittelbar im Praktischen, das Allgemeine im Persönlichen verwachsen war, Dadurch entsteht bei ihm die Atopie des tiefen Gehaltes gegen die unscheinbare Form, während diese Atopie bei den früheren Rednern eine gerade nmgekehrte ist. Derselbe Gegensatz, welcher zwischen Alkibiades und Sokrates auf dem praktischen Gebicte selber stattfindet, pflanzt sich hier auf das Verhältniss des Praktischen zum Theoretischen fort. Endlich geht aus dem bereits im ersten Abschnitte Bemerkten hervor, wie auch Apollodoros und Aristodemos als Verwirklichnigen einer untergeordnetern und daher nnächte Elemente einmischenden philosophischen Erotik in dieser Stufenreihe ihren Platz finden. Ist beim Sokrates gleich ilmen das Sachliche noch nicht vom Persönlichen rein geschieden, so ist doch bei ihm seine eigene Persönlichkeit seine Grösse; sie dagegen staunen eine fremde Persönlichkeit an, ohne sie wirklich zu begreifen, sie haben sich nicht zu wirklichen philosophischen Lichhabern erhoben, sondern sind Geliebte im niedern Sinne des Worts, sind blose Schüler geblieben, sein Wirken ist überall anregend, das ihrige unfruchtbar und sie unterscheiden sich von den fünf ersten Rednern nur durch das bewusstere Hinstreben auf das richtige Ziel.

Es kommt nun endlich noch darauf an, zu zoigen, wie sich mit dieser Doppelstellung der fün Eingangsreden zur Schlussrede die ganz hlnliche zur Mittelrede vereinigen lüsst, kraft welcher sie zugleich zum theoretischen Thelle des Werkes gehören. Die Erklärung hierfür liegt aber einfach wiederum in der obiegen Auffassung des Eros und dem anf ihr beruhenden Endzwecke des Ganzen, die philosophische Liebe in ihrem positiven und negativen Verhältnisse zum Gesamntgebiete der Liebe nnd aller ihrer übrigen Arten und Abarten darzustellen. Denn dies konnte nach dem Obigen nicht anders gesehehen, als wenn gezeigt wurde, wie die gewöhnlichen Vorstellungen über die Liebe selbst, richtig nehe einander gestellt, praktisch und factiesh sich in einer fort-

schreitenden Annäherung an die philosophische Anfrassung derselben hinaufpotenziren und daher unbewusst von dieser allein, was sie wirklich an Halt und Bedeutung haben, gewinnen, woggegen sich andererzeits, wenn die letztere das Wahre und Sittliche in seiner Reinheit umfasst, die Momente des Verwerflichen nur in ihnen zur Darstellung bringen und im Verlaufe durch sie selber negferen liessen\*\*\*).

Das vermittelnde Band des Liebesprocesses, welches derselbe ans sich erzeugt, ist endlich die Rede. Nicht blos in der innern Auffassung, sondern auch in der äussern Darstellung muss sich daher derselbe Gegensatz und zwar als der der inhaltreichen, aber dabei volksthümlichen Redeweise des Sokrates, p. 221 D. ff., und der mit den Flittern prunkender Rhetorik verdeckten Dürftigkeit des Gedankens bei den meisten früheren Rednern wiederholen. So liegt denn im Hintergrande dieselbe Entgegenstellung der dialektischen gegen die gemeine Rhetorik, wie im Phädros, nnd Platon beweist hier der letztern, ,die genug gethan zu hahen glauht, wenn sie die Sache von der einen oder der andern Seite glänzend darstellt,' durch die That, ,dass der Philosoph deren viele auffindet, die er jede mit gleicher Fertigkeit darstellen und jede doch wieder mit einer andern überbieten kann, bis er sie alle im Lichte der Idee zu einem harmonischen Ganzen verschmelzen lässt ' ser).

## XII. Die Abfassungszeit.

Der Anachronismus der Anspielung auf die Zestrenung der Mantineer in Aristophanes Rede, p. 1920. giebt nus den Russern Anhalt, dass das Gastmahl nicht vor 384, in welchem Jahre diese Begehenheit Statt fand, abgefasst sein kann, verrannthlich auch wohl nicht allzu lauge nach derselben, als sie noch so in frischem Andenken stand, dass dem Komiker, so zu sagen, nuvillkürlich diese Vergleichung entschlighen konnte. Denn konnte auch der



<sup>300)</sup> Ueber die frührere Auffassungen der Grundides und eben so des gegensteigen Verhältnisses sinnthieber Reden, seiche sich meisten in der oben aufgestellten vereinigen, verweise ich auf meinen Profi, S. 29–33 und die folgenden Amerikangen, dam auf des, van ich in Jahn's Jahr. LXX. S. 31 — 33 gegen Steinhart und eben daseibst LXVIII. S. 305 f. gegen Steinhart um (in der 3. Ause, o'rimner habe, o'rimner habe.

<sup>591)</sup> Hermann, Geseh. u. Syst. I. S. 519.

Wiederaufbau jener Stadt im Jahre 369 demselben eben so gut die Erinnerung ihrer frühern Zerstürung neu erwecken <sup>300</sup>), so hag dech von da ab immerhin die Erwähnung der Wiedervereinigung ihrer Bewohner näher, da dieselbe eben so gut in den Zusammenhang seiner Gedakne gepasst hikte <sup>305</sup>).

#### Phādon.

### I. Die Einrahmung und Einkleidung.

Denselben beiden Zwecken, wie beim Gastmahl, dient die Einkleidung in eine Wiedererzählung auch beim Phädon, aber weder so gleichmässig, wie dort, noch auch ohne einen dritten eigenthümlichen Nebenzweck. Was nämlich zunächst dort, namentlich durch das Anftreten des Alkibiades, in das Gespräch selber hinein verlegt wurde, das Lebendigwerden der Grundidee in Personen und Handlangen, und zwar vorzagsweise in denen des Sokrates, das tritt hier grösstentheils in die Wiedererzählung cin. Andererseits fehlt es zwar anch hier nicht an Andentungen, welche eine buchstäbliche historische Treue ausschliessen; so Platons eigene Abwesenheit, p.59 B.500), so der längere Zeitraum, der anch hier inzwischen verstrichen ist. Allein diese Andentungen sind doch hier von ganz anderer und zwar weit mehr beschränkter Art. So stammt namentlich die Wiedererzählung hier unmittelbar aus der ursprünglichen Quelle eines persönlich Anwesenden, und wenn auch dort trotzdem für eine gewisse Zuverlässigkeit der Berichterstatter gesorgt ward, so ist dies hier in einem viel höhern Grade, wenn auch in sehr verwandter Weise der Fall 505). Zwar ist Phädon, der Stifer einer besondern sokratischen Schule, immerhin wohl ein etwas eigenthümlicherer Geist, als Aristodemos und Apollodoros, aber eben deshalb auch zu einem tiefern Eingehen in das Wesen des Sokrates geeignet, welches hier nothwendig war, da dasselbe hier, wie sich späterhin immer näher zeigen wird.

<sup>592)</sup> Schleiermacher a. a. O. II. 2. S. 382.

<sup>593)</sup> Rückert a. a. O. S. 329 f.

<sup>594)</sup> Fr. A. Wolf, Ueber den Eingang zn Platon's Phädon, Berlin 1811. 4. S. 177. Ast a. a. O. S. 166, Hermann a. a. O. L. S. 527.

<sup>595)</sup> Steinhart a. a. O. IV. S. 395 f.

mehr, als dort auf der Höhe der Vollendung gezeichnet werden sollte, und da üherdies, wie sehon bemerkt, ein guter Theil der Schildernug dort violmehr dem Alkihiades znfiel und von ihnen daher nur nacherzählt wurde. Sodann aher weicht Phädon ihnen in unhedingter Anhänglichkeit an den Sokrates nicht blos nicht, sondern er steht üherdies in einem weit innerliehern persönliehen Verhältnisse zu ihm, gerade weil sein ruhig sinniges Anschmiegen an den theuren Meister eine grössere Tiefe des Gemüths verräth. als die leidenschaftlichen Gefühlsansbrüche des Apollodoros. Wo es ein im vollen Farbensehmucke glänzendes Gemälde festlicher Heiterkeit zu schildern galt, wie im Symposion, da war die leichte Erregbarkeit eines Apollodoros ganz am Orte, denn dass sie nicht das richtige Mass überschritt, dafür war durch die gerade entgegengesetzte, düstere Lebenshestimmung des Mannes gesorgt, und es rief im Gegentheil einen desto mächtigern Eindruck hervorselbst diesen trüben Sehwärmer von der göttlichen Heiterkeit des Geschilderten hingerissen zu sehen. Wie ganz anders die Sache hicr stand, wo das sehmerzlichste Ereigniss seines Lehons diesen schon an sieh so trübsinnigen Geist gänzlich übermannen und ihn selbst des nöthigen Bewusstseins berauben musste, um sich des Vorgogangenen üherhaupt nnr nach allen seinen Momenten, am Wenigsten aber in der geordneten Folge der Gespräche zu erinnern, welche hier sehon der äussern Form nach in der weit strengern dialektischen Entwickelung nothwendig war; dies hat uns Platon durch seine eigene Darstellung vor Augen geführt, indem er diesem Manne und seinem Gobahren auch hier eine hervorstechende Stelle gönnte, p. 59 A. 117 D. Er würde überdies in seiner Wiedererzählung allein die schmerzliche Seite hervorgekehrt haben, während hier die Zuversieht gerade den Sehmerz überwinden soll; er würde mit Heftigkeit erzählt haben, während Ruhe und Würde gerade den Grundton bilden soll; nur das Gefühl, nicht aber der meisternde und ordnende Verstand hätte bei ihm hervortreten müssen. Aher anderorseits sollte wiederum dies verständige Element ehen so wenig verwiegen, wie es geschehen wäre, wenn Platon den Simmias oder Kebes zum Berichterstatter gemacht hätte; diese würden das dialektische, sachliche Moment, nämlich die Unsterblichkeitsbeweise auf Unkosten von Sokrates persönlichem Verhalten hervorgohohen haben; sie siud, als das andere Extrem zum Apollodoros, ruhige, besonnene Verstandes-

menschen; sie stehen daher sogar in gar keinem eigentlich persönlichen, sondern mehr nur in einem rein wissenschaftlichen Verhältnisse znm Sokrates, denn das Gefühl ist es vielmehr, welches das erstere knüpft. Ihnen fällt daher eine ganz andere Rolle, die der Theilnahme an dem streng wissenschaftlichen Gespräche, ausschliesslich zn. Kriton endlich steht zwar gleich dem Phädon zwischen diesen beiden Extremen in der Mitte, aber in mehr änsserlicher Weise: sein Verstand ist vielmehr der des praktischen Geschäftsmannes und nicht des philosophischen Forschers, und das Gefühl and das persönliche Verhältniss zam Sokrates ist eben so wiederum ein lediglich persönliches, instinctmässiges, auf jahrelanger Gewohnheit und den äusseren Verhältnissen, die ihn mit demselben zusammengeführt und zusammengehalten haben, bernhendes, ein redliches, aber beschränktes Wohlmeinen, welches nur -durch eine dunkle Ahnnng von dessen Vorzügen getragen wird und sich daher anch nur, nnd zum Theil in einem sehr niedrigen Sinne, p. 116 E. f., anf seine änsseren Angelegenheiten richtet, als deren eigentlicher Vorsteher und Pfleger er daher anch dnrch das ganze Stück erscheint, p. 60 A. 63 D. 115 B. - 118, bes. 115 D. 116 A. B. 117 A. Von einem wirklichen Begreifen der Handlungen, wie der Reden des Sokrates ist er, wo möglich, noch weiter entfernt, als Apollodoros; wie hätte er daher den Einklang von beiden eindringlich schildern oder hinter der trüben Anssenseite die frohe Siegesgewissheit zur Anschannng bringen sollen, von welcher er nach allen Erörterungen des Sokrates doch noch zum Schlusse einen so gänzlichen Mangel an Verständniss darlegt p. 115. 116 E. f. ! Knrz, Phädon allein war dazu geeignet, jenen Einklang von Person und Sache eindringlich zu machen, mit Gefühl und Verstand. mit Erregnng nnd Würde, ,mit Wärme und Klarheit' zugleich zu erzählen, die schmerzlichen Eindrücke nicht zu verwisehen und doch den Schmerz zu wehmüthiger Freude zn verklären, p. 58 D. ff. Nicht selbständig und productiv genng, um in dem wissenschaftlichen Gespräche selbst eine eigentliche Rolle zn spielen, besitzt er doch hinlängliche Frische und Empfänglichkeit, um auch nach längerer Zeit noch das Erlebte in ursprünglicher Lebenskrüftigkeit wiederum wach zu rufen und gerade deshalb ungeschminkte Wahrheit und Treue als Grundton seiner Schilderung empfinden zu lassen, während doch zugleich sein tief eingreifendes Verständniss ihn auch zu einem geeigneten Träger der idealeren und verklärteren Elemente erhebt, welche auf denselben anfgetragen werden 504).

Diese Idealisirang wird sich daher auch nicht gleichmässig. wie im Symposion, auf Handlungen und Reden, sondern weit mehr nur auf den Inhalt der letzteren beziehen, nud selbst was diesen anbetrifft, fehlen solche Andeutungen wie dort, dass nur das Ungefähre und Wesentlichere wiedergegeben werden solle, hier gänzlich, so dass in der That bei der wirklichen Siegesfeier des Agathon die Liebe gar nicht einmal das Thema oder doch kein so vorwiegendes Thema der Unterhaltung abgegeben haben mag, withrend die Unsterblichkeit wirklich der Hauptgegenstand von den letzten Gesprächen des Sokrates war. Dafür werden aber andererseits alle möglichen Momente hervorgehoben, welche den letztern kurz vor seinem Tode als gleichsam schon im Beginne, die Fesseln seines Leibes abzustreifen, als schon halb verklärt von den Mangeln seiner endlichen Erscheinung hervortreten zu lassen geeignet sind, um ihm so einen höhern theoretischen Standpunkt zuschreiben zu können, als er ihn im Leben jemals erreicht hat. Sehr geschickt wird hierzn sogleich der längere Zeitranm zwischen seiner Verurtheilung and Hinrichtung benutzt, welcher sich recht gat als ein eigenthümlicher Zwischenzustand zwischen Leben nnd Tod anschauen liess, und der Zusammenhang dieser Verzögerung mit dem Culte des Apollon lässt eben so die nahe liegende Dentung zn, dass dieser Zwischenzustand durch eine besondere göttliche Veranstaltung eingetreten sei, nm so dem frommen Manne noch im Leben einen Vorschmack von einer Verklärung zu geben, welche sonst erst den Gestorbenen zu Theil zu werden pflegt. Und noch mehr werden wir in dieser Dentang dadurch bestärkt, dass gerade Apollon es ist, um den es sich hier handelt, Apollon, in dessen besonderm Dienste Sokrates mit seinen philosophischen Bestrebungen schon von vorn herein, weil er das delphische γνώθι σεαυτόν znm Princip derselben erhoben hatte 507), noch mehr aber seit jenem in der Apologie, p.21 A., erwähnten Orakel zu stehen überzengt war. Denn dieser eigene Ausspruch des Gottes, dass



<sup>506)</sup> Vgl. die ganze übereinstimmende Schilderung der Personen von Herm. Schmidt, Zeitschr. f. d. Gymnasialwesen 1852. S. 372 ff., bier bes. S. 377 f., desgleichen die von Steinhart a. a. O. IV. S. 398-411 mit meinen Gegenhemerkungen, Jahn's Jahrb. LXX. S. 125 f.

<sup>597)</sup> Baur, Sokrates und Christus, S. 119.

er der weiseste der Menschen sei, schien ihm hierfür die Bestätigung zu geben, indem er ihn nach näherer Prüfung nur dahin zu deuten vermochte, dass er allein - gemäss seiner Befolgung iener delphischen Inschrift - zum Bewusstsein über seine eigene Unwissenheit gelangt sei (Apol. p. 23 A. ff.). Nun ist aber überdies Apollon der Gott der Mantik, und die höhere Mantik ist nach Platon das begeisterte Vorwegnehmen der tiefsten Wissenselemente durch die blose Vorstellung ohne eigentliche wissenschaftliche Vermittelung. Hieran reiht sich um so leichter die Erdichtung, als ob die wissenschaftlichen Unsterblichkeitsbeweise des Dialogs selber dem Sokrates durch eine solche unmittelbare göttliche Eingebung zu Theil geworden wären, die sich freilieh gorade durch den hierin liegenden Widerspruch als Platons ausschliessliches Eigenthum beglaubigen. Dass der historische Sokrates selber die Unsterblichkeit nur für wahrscheinlich, nicht aber für gewiss hielt, lässt Platon überdies bei eben dieser Gelegenheit durch den Simmias andeuten, p. 85 C. Die obige Erdichtung aber legt er dem Sokrates selbst in den Mund, indem er ihn deutlich diese seine Unterredungen über die Unsterblichkeit als einen prophetischen, dem Apollon geweihten Schwanengesang bezeichnen lässt 105), so fern er sich in dreifacher Beziehung mit den Schwänen vergleicht, darin, dass auch diese dem Apollon heilig sind, dass sie erst kurz vor ihrem Tode singen und dass sie dies endlich in dem Geiste der Weissagnng, welcher auch ihnen als Dienern des Gottes cinwohnt, im freudigen Vorausblick auf die Güter des Jenseits thun, wobei vielleicht selbst der Volksglaube, welcher den Sterbenden überhanpt eine Ahnung der Zukunft zuschrieb, in Erinnerung gebracht werden soll 100), p.84D. - 85B. Absichtlich bleibt dagegen die gewöhnliche Mantik auch des Sokrates, d. h. sein Dämonion, aus dem Spiele, welches überdies sich mehr auf seine persönlichen Verhältnisse, als auf seine Philosophie bezog 600). Hingen auch beide bei ihm enge nnd nnmittelbar zusammen, so soll hier vielmehr soine Erhebung über diese bisherige Unmittelbarkeit ausgedrückt werden; nicht die gewohnten, ob auch ans Wundorbaro

<sup>598)</sup> Baur, Sokrates und Christus, S. 119.

<sup>599)</sup> Stallbaum zu p. 85 B.

<sup>600)</sup> Zeller, Phil. d. Gr. II. S. 29 ff. Dies hätte Rettig, Ueber Platons Phädon, Bern und St. Gallen 1840. S. S. 8-10 nicht ausser Acht lassen sollen, um minder einseitig zu urtheilen. S. Anm. 601 n. 603.

streifenden Elemente seiner Erscheinung kommen hier in Betracht, sondern nur alles Dasienige, was sich direct auf diesen ungewöhnlichen Zwischenzustand bezicht. Gerade dadurch bezeichnet sich die stärkere Idealisirung seiner theoretischen Ansichten, als z. B. im Theätetos, wo noch ehen jenes Dämonion im Verein mit seinem Glanben an einen besondern Beruf und Schutz seines Philosophirens durch den Apollon zu einer ähnlichen Anknüpfung benutzt ward. Wohl aber hängt eben hiernach mit der vorerwähnten Stelle noch ein anderer eigenthümlicher Zug enge zusammen. Nur der Frende, so heisst es dort, entspringt der Gesang, und da nun Apollon zugleich der Gott der Poesie und Musik ist, so gehört hierher auch der ungewohnte poetische Hang, welcher den Sokrates in cben jenem Zwischenzustande ergriffen hatte 401) und ihn hewog ein Proömion auf den Apollon zu dichten, welches eben auch nur gleichsam ein Proömion zu dem hier vorliegenden, eben demselben geweihten Schwanengcsange war. Jeno nngewöhnlich gehobene poetische Seclenstimmung ist gleichsam nur eine Vorläuferin zu der gegenwärtigen philosophischen, wie die Poesie selbst zur Philosophie, welche vielmehr die höchste Musenknnst ist. Nicht mit Unrocht hat man zugleich in dem Gehorsam gegen das göttliche Gebot, wolcher ihn zu dieser poetischen Thatigkeit bestimmte, ein Denkmal der religiösen Gesinnung des Sokrates, welche allein die wahre Todeszuversicht eiuflössen kann, gefunden tor), aber Beides, die höchste Wissenschaftlichkeit und die höchste Frömmigkeit, fällt ja nach platonischer Denkart auch nicht aus einauder. Nicht mit Unrecht hat man in der Todesfrist, welche ihm vom Apollon gewährt ward, den Zweck erkannt, diesem Gotte noch zuvor die Pflicht eines Hymnos auf ihn zn erfüllen eet), aber man hätte darüber jene vorbereitende Bodeutnng dieses Hymnos für die Unsterblichkeitsbeweise nicht verkennen und sich nicht der Mühe überheben sollen, die tiefere Bedentung dieser Pflicht zu nntersnchen. Diese aber hestand eben darin, dass Sokrates öffentlich Zengniss dafür ahlegte, wie ihn Apollon nicht dadnrch in dem Glanhen, dass er sein Philosophiren heschütze, getäuscht habe, dass er ihn nnnmehr der Hinrichtung Preis gab, sondern vielmehr

602) Baur a. a. O. S. 119 f. 603) Rettig a. a. O.

<sup>601)</sup> Hermann a. a. O. I. S. 529. Vergeblich erklärt sich biergegen Rettig a. a. O. Vgl. Anm. 603.

eben durch seinen Tod erst sein ganzes Wirken besiegele. Ueberdies aber reicht dies Alles doch nur dazu aus, um den Hymnos anf den Apollon, nicht aber um die poetische Umformung äsopischer Fabeln zu erklären, die er vornahm, weil zur Dichtung anch Erdichtung und nicht die nackte Wahrheit, wie in jenem Hymnos gehört und er daher in dem letztern nur etwas der Form, nicht aber anch dem Stoffe nach Poetisches geschaffen hatte 401). Gewiss liegt hierin die Andentung, dass die Flucht des Philosophen ans der Sinnlichkeit, welche die Grundlage des Dialogs bildet, doch keine kynische und einseitig negative sein dürfe, welche das ideale Element in den sinnlicheren Bestrebungen verkennt, nnter welchen die Poesie durch ihre höchste Stufe, nämlich die didaktische nach sokratisch-platonischer Ansicht, selber der Philosophie zustrebt, so dass nur ein scheinbarer Gegensatz dieser "Flucht" zu der , Liebe ' im Symposion stattfindet, p. 60 C .- 61 B. Unter den musischen Künsten fasst der Grieche alle die zusammen, welchen Rhythmos und Harmonie gemeinsam sind, und daher im weitern Sinne alle die, welche sich auf die Pflege des Geistes- im Gegensatz gegen die gymnischen - beziehen, weil ihm Mass und innerer Einklang das höchste Ziel aller geistigen Bildung sind 665). Eben darum kann Platon hier die Philosophie als die höchste Musenkunst bezeichnen, und, was noch mehr ist, indem er den Philosophen zugleich als Dichter vorführt, sie dabei zugleich als die höhere Einheit aller anderen Musenkünste, als diejenige, die allein zu ontscheiden hat, wolche von deren einzelnen Arten berechtigt sind, hinstellen. Zugleich aber dient dies Alles auch schon als eine Vorbereitung auf die spätere Anwendung der Kategorie der Harmonie auf die Seele, und als eine Andentung, in welchem Sinne dieselbe znlässig ist. So werden endlich die verschiedenen Functionen des Apollon, die Musik und die Mantik und schliesslich anch wohl die sühnende und reinigende Kraft, in eine einzige verklärte Anschaunng zusammengefasst, er ist der Gott jeder höhern geistigen Erregung und eben damit auch der höchsten und

<sup>604)</sup> H. Schmidt, Plato's Phädon für deu Schulzweck sachlich erklärt, Wittenberg 1854. 4. 8. 3.

<sup>605)</sup> H. Schmidt a. a. O. S. 2 f., wo nur die Behauptung, dass hereits Pythagoras die Philosophie Musik oder Harmonie genanut habe, der genügenden Begründung entbehrt, welche ihr doch der Pseudo-Thailos, als erst neutwitheroreischeu Ursprungs, unmöglich gewähren kaun.

des voreinonden Mittelpunktes vou allen, der Philosophie, und die geistige Erhebung ist zngleich die Reiuigung der Seele von der Berührung des Körpers.

Wie nun dieser Zug selbst, so mag demnach überhaupt die ganze im Dialoge gezeichuete Handlungsweise des Sokrates, so weit diese nicht selbst von der idealern Seite in den Reden allzu unmittelbar abhängt, für historisch gelten, zumal da anch die bis zur Wiedererzählung verstrichene Zeit immerhin keine allzu lange zu sein hraucht, vielmehr auch schon etwa ein Jahr die Aeussernugen im Eingange vollkommen rechtfertigen würdo 600). Sehr geschickt ist es, dass der Schauplatz der Wiedererzählung allem Anscheine nach nicht nach Athen, sondern nach Phlius verlegt oder dass dieselbe doch mindestens jedenfalls an einen Fremden, einen Phliasier, gerichtet wird, weil nur zu der Aufklärung eines solchen jene ausführliche Schilderung athenischer Gebräuche angemessen war, wolche nöthig erschien, nm die Veranstaltung der langeu Todesfrist des Sokrates ins Licht zn setzen 407). Dadurch wird indessen zugleich der Gegenstand wiederum anch in oine räumliche Ferne gerückt und auch durch diese ein idcaleres. gleichsam perspectivisches Bild dosselben erzielt \*08),

Durch die Wiedererählung dieses Gespräches an den Pythagoreer Echekrates wird aber überdies noch der Nebenweck erreicht, ihm, mit welchem Platon in Grossgriechenland verkehrt hatte "Dy, dasselbe zu widmen. Hierzn gosellt sich nun der Umstand, dass die beiden eigentlichen Mitunterndere des Schrates, Simmias nnd Kehes, wie anadrücklich hervorgehoben wird, p. 61 D. E., gleichfalls Zöglinge der pythagoreischen Lehre sind. Indem von ihnen der Anatoss zu der ganzen Untersnchung ausgelit,

Susomiki, Plat. Phil. L.

<sup>606)</sup> Dem dass die dort erwähnte längere Unterbrechung des Verkeitzs weischen Athen und Philas nicht auf des karinthischen Krieg zu deuten sei und daher nicht nichtige, die Wiedererzählung erst nach 384 annunehmen, o. Ann. 40 daraus nachgewiesen, dass diese Unterbrechung ja zehon gleich nach ansch Sorkster Orde bestanden haben soll; "in den erste Jahren nach sollen annach Sorkster Orde bestanden haben soll; "in den ersten Jahren nach endigung des für die Athener so unglücklichen peloponnesischen Krieges stockte Riedelung und Verkehr".

<sup>607)</sup> und 608) Steinhart a. a. O. IV.-S. 397 f. 558 f. Ann. 47 u. 48. 609) Man vgl. über ihn Susem ihl, Prodr. S. 7 f. Ann. 10, wo übrigeus verscheutlich die Naueu Archippos und Lysis verwechselt sind.

wird damit anerkannt, dass ehen diese Schule zu der wissenschaftlichen Betrachtnng der Unsterblichkeitslehre die erste Anregung begann. Indem aher wiederum die Einwürfe jener heiden Männer gegen die Unsterhlichkeit gleichfalls aus dem Gedankenkreise dieses Systems hergenommen sind, so wird damit zugleich angedeutet, dass andererseits aber auch die Widersprüche, mit denen ihre Anffassung noch hehaftet ist, über dieselbe zu einer tiefer greifenden Behandlung hinaustreiben, dadnrch aber anch die platonische Beweisführung selhst, so weit sie irgend ähnlichen Einwürfen noch unterliegen könnte, zu vervollkommnen nöthigen. Dadurch besteht denn die platonische Ideenlehre selhst von Neuem die Fcuerprobe und erweist sich auch der Einseitigkeit des pythagoreischen Princips gegenüber von Nenem als die umfassende Totalität, nicht ohne dass dahei für sie selber noch einige neue Gesichtspankte gewonnen würden. So aher stellt sich das Ganze als eine Verschmelzung des sokratischen Geistes mit dem pythagoreischen dar 410). Dies wird auch äusserlich dnrch die dem Phädon ausschliesslich angehörige Eigenthümlichkeit bezeichnet, nach welcher die Einrahmung zweimal sich in den Dialog selber hineinverschlingt und zwar heide Male an entscheidender Stelle, das eine Mal da, wo durch die Einwürfe des Simmias und Kehes die Ueberleitung zu dem eigentlich entscheidenden Endergehnisse getroffen wird, wo Echekrates durch seine Uchcreinstimmung mit der Anffassung des Simmias dieselhe ansdrücklich als pythagoreisch beglauhigt, p. 88 C. - E., and sodann an dem Beginne des entscheidenden Schlussheweises selbst, p. 102 A.

Diese Eigenthimichkeit setzt sich aher auch darin fort, dass auch die Erzählung von Sokrates praktischem Verhalten nicht ods als Einleitung und Schluss die Unterredungen einfast, sondern auch mehr, als in irgend einem andern Werke, vielfach in die Mitte derreiben eingreift und line Hauptglieder gegen einander abgrenzt, und dass sie fernerhin enger als sonst irgendwo mit der Einrahunung ussammenhängt. So wendet sich Phädon am Schlusse des Gänzen noch einmal namentlich an den Echekrates, so setzt aber auch die Einleitung unmittelhar die Zwecke fort, denen die Eiurahunung diente, und musste daher hereits bei der Feststellung derselben zum Theil vorgreifend von uns benutzt werden.

107 640

<sup>610)</sup> Steinhart a. a. O. IV. S. 396 f.

#### II. Die Einleitung.

Diese Einleitung, p. 59 C. - 69 E., zerfällt nämlich in drei Theile, von denen der erste (bis p. 61 D.) nur die Erzählung der frühesten Begebenheiten des Todestages selbst an die voraufgchendeu anreiht. Vou ihnen dient die Entferuung der Xanthippe dazn, nm gemäss dem bereits obeu Bemerkten das Ucbermass weiblicher Schmerzausbrüche ferne zu halten, bis der höhern -Pflicht der uoch zu vollendeuden wisseuschaftlichen Erörterung mit der dazu nöthigen ungestörten Ruhe genügt ist; dann aber vernachlässigt Sokrates darüber hiuterher anch die gegeu seine Familie nicht, p. 116 B.; die Würde seines Todes selbst aber darf wiedernm nicht durch das Geschrei der Weiber und Kinder getrübt werden, p. 117 D. E. Ebenso erjunert das Gemisch von Schmerz nud Lust des Körpers, welches Sokrates in Folge der Lösung seiner Fesseln empfindet, von Neuem an die gleiche Mischung der geistigen Stimmuug, welche das Ganze durchdringen soll, und die Erörterung über das gegenseitige Verhältuiss beider Gefühle, welche er daran knüpft, macht es überdies klar, dass iu der That auch die reinste und edelste Freude, die über die Volleudung seines Strebens durch den Tod, nicht frei von dem Schmerze des Scheidens sein kaun uud dass eben so umgekehrt und tiefer gegriffen die Freude des jenseitigeu Lebeus für den Sterblichen dnrch deu Schmerz des Erdeudaseius erkauft und erkämpft werden muss; so wird seine Lösung von den Fesseln nud aus dem Gefänguisse zum Symbol der Befreinng der Seele aus dem Kerkerdenn als solcher erscheint er gleich im folgeuden Abschnitt - und deu Banden des Leibcs 611).

Höchst ungeswungen verfüllt nur Sokrates in Ambetracht seine jüngsten ungewähnlichen poetischen Thätigkeit darauf, zu bemerken, wie er das obige Verhältniss im Geiste des Aesposs unschreiben würde, und eben so ungezwungen reiht sich darau die Bestellung der Nachfrage des Euenos, der selbst zugleich Philosoph und Dichter war, unch dieser auffällenden uneussten Geistschung des Sokrates selber, und die dadurch hervorgerufeneoben behandelte Belchrung über deren Bedeutsamkeit. Zugleich der selbiesst sich hierü die Gegeutüherstellung des fälsehen Phi-

<sup>611)</sup> Ast a. a. O. S. 156.

losophen oder Sophisten, des Enenos, welcher den Tod fürchtet, gegen das Sterbenwollen eiu, in welchem der wahre Weise Sokrates den eigentlichsten Ausdruck seiner ganzen Thätigkeit erhlickt.

Damit ist nun das eigentliche Redethema bereits gewonnen, aher es muss diese Lehre nammehr im zweiten Absehnitte (bis p. 63 D.) noch erst negativ, dem möglichen und naheliegenden Missverstande gegenüber, als ob dieselbe zum Selbstunorde führen wirde, näher entwickelt werden. Wie um Kehes durch die Ueberbringung der Botschaft des Euenos jones, so regt er durch seine weitere verwunderte Nachfrage hierüber auch diese nähere Erörterung a

Dieselbe müsste nun dem Anscheine nach den scheinbaren Widerspruch zwischen dem Sterbenwollen und dem Selbstmordsverhote lösen, allein dies würde vielmehr die richtige positive Auffassung des erstern und mit ihr die der ganzen Unsterblichkeitslehre bereits voraussetzen, die hier vielmehr nur vorbereitet werden soll. Es bleibt daher nur anzudeuten, dass diese letztere die völlige Lösung enthalten wird. Wenn indessen gemäss iener Lösung beide Punkte einander nicht mehr widersprechen, so folgt daraus an sich noch das Weitere nicht, dass sie auch nothwendig aus einander hervorgehen, und es könnte darnach noch immerhin der Selbstmord eben so gut mit der philosophischen Auffassung der Unsterhlichkeit verträglich erscheinen; in diesem Falle würde seine Verwerflichkeit vielmehr einer selbständigen Behandlung nnterworfen sein. Es muss daher zweitens in dieser Erörterung angedeutet werden, dass dieser Fall nicht eintritt und dass eine selhständige Behandlung der Frage nach der Berechtigung oder Verwerflichkeit des Selbstmordes zn keinem genügenden Resultate führt.

Diese Frage schliest nitmlich die metapbysische oder physischecin: warum entsteht eine Verbüudung der Seele gerade mit einem
menschlichen Körper? da die freilich nur sehr mhestimmte
Antwort, die hier allein möglich ist, dass sie ein Weltgesetz zei, auch
die auf die erstere mit misch fasst, dass dann die gewälsame
Aufhehung dieser Verbindung auch nothwendig ein Eingriff in die
götliche Weltordnung sei. Dies sagt auch ausdrücklich der zweite
der hier angegebenen Grinde: wir sind Leiheigene der Götter uud
nicht Herren unseres eigenen Leihes und Lebeus. Das genauere
Wie dieses Weltgesetzes aber lässt selbstverstindlich keine Lö-

sung, sondern nur nech eine mythische Umachreibung zu. Statt einer solehen bedarf es aber hier der blosen Andeutung hierven, weil der methaphysische Thell derselben sehen im Phädres zu suchen ist, während die ethische Seite der Metensomatose in den eschatologischen Mythen des Phäden selbst time Stelle findet, und hier also blos durch deu ersten Grund gegen den Selbstmerd angedeutet zu werden braucht, dass nuser Körper ein Gefüngniss zur Strafe fritherer Vergehen sei, aus dem wir daher nicht entlaufen dürften, was denn auch vom Sokrates selbst für dunkel, d. ifür mythisch erklärt wird. Gerade das erseheint hiernach als de eigentliche Zweck dieser ganzen Erütretung, die Stelle eines Mythes zu vertreten, dessen vellständige Ausbildung durch den Phädres unnöhig gemacht war, und an welchen die felgenden dialektischen Beweise eben so anknipfen, wie wiederum die ausgeprägten Mythen des Dialogs an sie

So erklärt sich der auffallende - bisher freilieh nech von Niemandem beachtete - Gang, welchen die ganze Darstellung, p. 61 D. -- 62 C., nimmt. Anlehnung an fremde Ausichten ist ein mythenartiger Zug. Daher erklärt denn auch Sekrates, nicht etwa, wie man bisher allgemein missverstanden zu haben scheint, er kenne die Lehre des Philelaes über diese Fragen nur von Hörensagen ett), sendern vielmehr, auch er könne über alle diese Punkte (περί αυτών, zurückbezegen auf τοιούτων) nur ven Hörensagen, d. h. eben so wenig etwas vollständig Klares (saglg), als Philolaes über dieselben (περὶ τοιούτων) geben, d. h. er müsse gleich ihm die mythische Behandlungsweise mit der dialektischen verschmelzen. Wer aber die wahre Trageweite der in Rede stehenden Punkte ermessen will, der betrachte die so umfassende Allgemeinheit der voraufgehenden Frage des Kebes, auf welche sich diese Ausdrücke zurückbeziehen, dass eben se gut die Bedeutung des philosophischen Sterbenwollens, als die des Selbstmerdverbe-

<sup>012)</sup> Wenigstens sind dech wehl zur hierans die an diese Stelle sich anhabyfenden und ehen dechalb nunnehr in der verdiegenden Gestalt g\u00e4nnleh in heset\u00e4tjegenden Demorktungen und schl\u00e4lisse von B\u00e4c kl., P\u00e4tie, 0.104 f.; 17 f.; 8. Stall baue nn p. 0.10. und E. H. Schmidt, Kr\u00e4tie, Kr\u00e4tie, Kr\u00e4tie, 0.004 f.; 17 f.; 8. Stall baue nn p. 0.10. und E. H. Schmidt, Kr\u00e4tie, Kr\u00e4tie, Kr\u00e4tie, 0.004 f.; 18 f. Stall baue nn p. 0.10. und en. der hier betreht hierand hierand

tes für sich und einzeln als 'ondlich beide in ihrem gegenseitigen Verhältnisse sich verstehen lassen, d. h. im Grande — mit dem, was sich daran nothwendig weiter sebliest — der Gosammtinhalt des Dialogs. Und dass dies beabsiebtigt soi, lohren die folgenden Worte, nach welchen die Erörterung der in Redo stebenden Punkto geradeza als die der Bedeutung der ganzen Reise zum Hades beschrieben und überdies durch die Wahl der Ansdrücke Janzonzeit und zwöulogivi die Unterscheidung der dialektischen und der mythischen Partien aufs Klarste im Voraus angekündigt wird.

Erst im Folgenden vereinzelt Kebes die Frage nach der Verwerflichkeit des Selbstmordes. Weshalb dies geschicht, weshalb sodann Sokrates umgekchtt beide Fragen wieder zusammenbringt, und erst jetzt recht eigestlich ihren seheinbaren Widerspruch gegen einander hervorhebt, hieranf aber trotaden nur gegen den Selbstmord, an sich betrachtet, zwei Gründe und zwar ans frender Quelle anführt, dies Alles findet in dem Obigen seine Erklärung.

Dagegen fragt es sieh noch, warum Kebes auch bei der letztern Frage in ihrer Voreinzelung noch einmal wiederholt, auch hierüber vom Philolaos, aber nichts Klares gehört zu haben, und warum er ferner hier hinzusetzt , und auch von Anderen'. Eben so fragt sich, worauf Sokrates mit dem Trosto hindeutet. Kebes werde violleicht noch hören. Letzteres bezieht sich znnächst wohl auf die beiden folgenden Gründe, nur dass diese Hindeutung durch die widersprechende Bemerknug, dass der erste derselben selbst ,dunkel' ist, sich wieder aufhobt. Sie geben mithin nichts Besseres, als was Kobes vom Philolaos bereits gehört hat, d. b. sie goben eben dasselbe, oder mit anderen Worten, beide standen wirklich in dem Buehe des Philolaos. Directer durfte dies nicht hervortreten, weil sieh is Sokrates den Anschein giebt, das Betreffendo dem Kobes von Hörensagen mittheilen zu wollen, natürlich doeh nur, was dieser selber noch nieht weiss. während doch Sokrates, was er etwa von der Lehre des Philolaos von Hörensagen wusste, weit natürlicher umgekehrt vom Kebes und Simmias, als der für ihn zunächst liegenden Quelle erfahren haben wird 413), und — wenn dieser Grand nicht überzeugend sein sollto - während er ja oben vielmebr gesagt hat, dass auch seine

<sup>613)</sup> S. Deuschle am eben angef. O.

Kunde dieser Gegenstände gleich der des Philolaos nur eine dunklo und orborgte sei. So nennt er vielmehr die gemeinsame fremde Quelle, aus welcher er hier gleich ihm schöpft, nämlich für den ersten Grand einen έν ἀπορρήτοις λεγόμενος λόγος, und auf einen eben solchen weist er auch für den zweiten durch das entsprechende légeoðas hin, so dass schon nach diesem Zusammenhauge nicht eine ,philosophische Geheimlehre der Pythagorcer' unter diesem Ausdrucke verstanden sein kann 616), abgesohen davon, dass es eine solche auch gar nicht gab. Vielmehr scheinen diese und ähnliche Bezeichnungen bei Platon stets auf die Lehre der Orphiker zu gehen, zumal da wir im vorliegenden Falle aus dem Kratylos p. 400 C. die ausdrückliche Bestätigung haben, dass nach dieser der Körper das Gefängniss der Seele war, und da wir überdies einen sehr verwandten Fall nachweisen können, in welchem sich Philolaos, nach seiner eigenen Erklärung in dem Fragmento bei Clem, Alex, Strom, III, 433 Sylb, zn urtheilen 615), gleichfalls an sie anschloss. Darum eben muss sein Schüler Kebes bezengen, dass er dasselbe, was von ihm, auch schon von Anderen gehört hat. Darum eben muss es noch einmal wiederholt werden, dass Philolaos auch in seiner isolirten Behandlung dos Sclbstmords da, wo er Beweise gegeben zu haben glaubt, doch in Wahrheit nur mythische Anklänge, mystisch-religiöse Vorstellungen und nichts wahrhaft Beweisendes (gamte) liefert, wie viel weniger also für den Gesammtumfang der Frage. Es wird so, wie schon im Gorgias (s. o. S. 106 ff.) versteckt an ihm getadelt, dass er die dialektische und die mythische Seite der Bohandlung nicht methodisch geschieden hat, und wenn daher Platon hiedurch allerdings anch mit Anlehnung an ihn die Sache behandeln will, so ist diese Anlchnung doch nicht anders zn fassen, als die an die religiöse Vorstellnng selbst, aus der auch er selber erst geschöpft hat, nnd sie findet daher nur statt vorbehaltlich der Vermeidung jenes Fehlers. Die Entwicklung seiner beiden Gründe gegen den Selbstmord weist daher über sich selbst hinans in die Gesammterörterung des Dialogs als die wahrhaftere Erfüllung des Trostes, welchen Kebes

<sup>614)</sup> Wie Stallbaum zu p. 62 B. u. H. Schmidt, Plat. Phäd. f. d. Schilzw. S. 3. wollen. Der Letztere meint überdies, der zweite Grund sei keine "eigentliche Geheimlehre" mehr. Als ob es nicht leicht wäre, zu kiyzedu das is anopojrous aus dem Vorbergehenden zu ergänzen.

<sup>615)</sup> S. über diese Stelle oben Anm. 173.

empfängt, etwas wahrhaft wissenschaftlich Ueberzeugendes über diese Fragen zu hören.

Dazu wird nnn der Uebergang durch den Einwand des Kehes gemacht, dass der zweite Grund, dass wir hier Leiheigene und Pflegebefohlene gnter Götter sind, nicht blos gegen den Selbstmord, sondern auch gegen den Wunsch zu sterben sprechen würde, und Simmias, dessen geringere Bedentung sich damit schon hier kund giebt, fügt in zweiter Linie hinzn, dass, wie von diesen Göttern, so auch von den befreundeten Menschen der Abschied schwer werden müsste. Hiermit sind von Neucm die heiden Sphären der Erörterung, die dialektische und die mythische, der allgemeine Charakter und die hesonderen Erscheinungsformen der Unsterblichkeit, angeregt, wie dies Sokrates populär im Folgenden so ausdrückt, dass er anch nach dem Tode zu guten Göttern gelangen. d. h. - wissenschaftlicher - dem Göttlichen näher kommen werde, wisse er gewiss; ein ähnlicher Verkehr mit anderen Seelen, wie auf Erden sei dagegen nicht Sache des Wissens, wohl aber der Hoffnung. Denn - und damit spricht er das eigentliche Thema direct, aber wieder nur noch mythisch und in noch unbestimmter Fassung mit Anknüpfung an eine ähnliche Sage, wie oben aus er glanbe, dass es auch für die Gestorbenen noch Etwas gebe und zwar ein Besseres für die Besseren. - p. 62 C. - 63 D.

Simmias verlangt nun nähere Eristerung dieses Satzes; damit ist angedeutet, dass der folgende dritte Theil des Prologs auch angleich schon das erste, wenn schon nur vorbereitende Glied der Begründung ist<sup>en</sup>). Dies wird auch dahnrch angedeutet, dass er durch die Episode mit dem Kriton vom Vorigen abgetrenat ist: gerade dieser vereitelte Versuch desselben, den Strom der Reden anfunhalten, beweitst, dass hier die eigentliche Untersachung bereits beginut. Zugleich wird in dieser Episode aber auch durch die That die sinnliche Auffassung der Schnaucht nach dem Tode entfernt, von welcher sich Simmias um Kebes noch immer nicht frei gemacht haben, und eben damit zugleich das mögliche Missverstündniss, als ob die Reinheit der eigenen innern Eckenntniss, welche das Ziel dieser Schnaucht ist, jemals selbstsüchtig die Belehrung Anderer ausschliessen könnte; so wird anch anch dieser Steic hin die eigentliche Eröterung des Phädon im Voraus mit

<sup>616)</sup> Rettig a. a. O. S. 22.

der des Gastmahls in Einklang gehracht. Nech mehr, es wird durch diese Episede nicht bles diese Einwirkung auf die Schüler, sondern auch die durch alle Lebenskreise und selbst auf so niedrig stehende Naturen, wie bier den Nachrichter verbildlicht; deun dass diesen Menschen Mitleid treiht, zeigt anch sein Auftreten am Schlusse, so wie auch der Umstand, dass Kriten selber hier die gleiche Vorsicht empfiehlter), wogegen die Deutung 418) auf schmutzigen Gciz, weil er das Gift anf seine Kesten bereiten musste, diesem Zusammenhange nicht bles widerspricht, sendern ein so beabsichtigter Contrast eines solchen Menschen gegen den Sekrates unter der Würde dieses Dialogs wäre. Eine weit innerlichere Natur und daher auch weit tiefer und rührender ergriffen von der Hoheit des Sokrates ist freilich der Gefangenwärter, p. 116 B .- D., so dass anch unter den der Philosophie fern stehenden Personen derselbe Gegensatz sich wiederholt, wie unter Sokrates Schülern. In jedem Betracht steht die vorliegende Episede ganz an der richtigen Stelle. Eben se passend empfängt aber anch die folgende Erörterung selbst die angedeutcte Mittelstellung, weil sie zugleich erst die Anregung zu den eigentlichen Unsterblichkeitsbeweisen geben und nnr erst entwickeln soll, dass die Unsterblichkeit im Interesse des philosophischen Strebens erörtert wird, während freilich dies Streben selbst bereits eine Gewähr für sie hietet.

Diese Betrachtungsweise ist daher auch nur erst eine subjective, wenn anch an dem bichsten Subject, dem Philosophen, entwickelte; sie giebt daher auch nur erst Wahrscheinlichkeit nach keine Gowissheit; Sokristes spricht ist daher auch fast nur als Bewährung für sein en persönlichen Glanhen ans; und selbst hierin ist bereits der Standpunkt, welchen er wirklich im Leben und ieser Frage einnahm, mit platonischer Idealität aufgefasst, wie sich namentlich aus der Vergleichung mit der Apelogie, p. 46.A.—C., orgieht, wo — bei der dert immerhin nöttigen grössen historischen Treue — gerade der hier zurückgeschebene Verkehr mit verkläten Menachen in Jenseits in den Verdergrund tritt<sup>189</sup>. Ja,

<sup>617)</sup> Rettig a. s. O. S. 15.

<sup>618)</sup> Von Kunhardt, Platon's Phädon mit besonderer Rücksicht auf die Unsterblichkeitslehre, Lübeck 1817, S. S. 10 nach dem Vorgange von Petitus.

<sup>619)</sup> Schmidt, Plato's Phädon f. d. Schulzw. S. 4, obgleith dessen Erklärung gerade diesen Hauptpunkt übergeht.

noch mehr, für ihn sind die Mingel der Erkenntniss im Erdenleben gar nicht als solehe vorhanden, so dass ihr Angeliechung erselnt werden mitsste, sondern was die Götter eingerichtet haben und wie sie es uns geben, so ist es immer von vorne herein auch bereits für mas das Beste nud reicht daher für unsere Bedüffnisse aus ""). Platon dagegen legt uns lier den Standpunkt des awa erst im Entwicklungsprosses aus der Vorstellung ihrensu begriffenen Wissens dar, welches aber nichts desto weniger die Idee als en eigentlichen Gegenstand seines Sucheus bereits erkaunt hat, nur dass diese hier chen deshalb noch nicht mit ihren eigentlich technischen Namen, sondern nur in ihren unbestimmtern Ausdrucksweisen als das "Ansich" und "das wahrhaft Seiende" auftreten darft.

Daher ist denn auch gleich die zu Grunde gelegte Bestimmung des Todes als der Trenuung der Seele vom Körper, nur als eine vorläufige und ungenaue zu bezeichnen. Darauf baut sich nun der Beweis, dass das ganze Streben der Philosophen ein fortwährendes Sterben ist, nach seinem allgemeineren (bis p. 67 B.) und seinem näher in die besonderen Seiten eingehenden and daher auch wiederum von der allgemeinen Unsterblichkeit anf die besonderen Vergeltungszustände überleitenden Theile. Der erstere aber steigt wieder vom Praktischen zum Theoretischen, vom Unmittelbaren znm Bewussten auf, denn erstens ist dem Philosophen die Lust des Körpers gleichgültig oder verächtlich im Gegensatz gegen die an der Erkenntniss, p. 64 D. - 65 A., und zweitens hält er sich absichtlich eben znm Zweck der Erkenntniss vom Leibe fern, weil die Sinne selbst von den sinnlichen Gegenständen nur ein trübes Bild geben, p. 65 B. - D., von der reiuen Erkenntniss des Idealen dagegen, dem sie ganz entgegengesetzt sind, die mit demselben verwandte Seele durchaus ferne halten, p. 65 D. -- 66 A., die eben deshalb auch vollständig ihr entweder nie oder erst nach dem Tode zn Theil wird, p. 66 A .- 67 B., daher denn auch der Tod für eine philosophische Seele nicht schrecklich, sondern nur freudig sein kann, p. 67 B. - 68 B. Der specielle Theil aber schliesst sodann den Gegensatz gegen die anderen Bestrebungen und gegen die gewöhnliche Tugend an, welche nur auf blinder Gewohnheit

<sup>620)</sup> S. die genaueren Nachweise bei H $\stackrel{\circ}{\text{nmann}}$ , Marburger Winterkatalog 1835 — 36.

beruht, eben deshalb aber auch nicht blos in eine Vielheit mit einander streitender, sondern auch ehen damit das Laster vielfach zu ihrem Beweggrund erhebender Tugenden aus einander fällt und daher zu einer blosen Scheintugend hinwirkt. So zoigt sich zugleich, wie vorhin positiv, so hier aus dem Gegensatze, dass nur in dem obigen Sinne eine wirkliche, einige Tugend möglich ist, die zwar nicht die Vielheit der vier Cardinaltugenden, wohl aber ihren Widerstreit und den Besitz der einen bei dem Mangel der andern ausschliesst, weil vielmehr alle in der Erkenntniss ihren absolut oinenden Mittelpunkt finden. So vollzieht er die Verschmelzung des Praktischen mit dem Theoretischen ett). Der Schluss endlich knüpft eben so, wie der Anfang an orphische Mysteriensagen an, aber mit dem Fortschritte, dass dort der physische Selbstmord ver boten, hier dagegen - nnnmehr ohne Widerspruch damit - das goistige Abscheiden geboten und es gerade als Folge der als Einweihung verbildlichten Philosophie dargestellt wird, und dass dort zweitens anbestimmt ein Leben nach dem Tode und ein besseres für die Besseren versprochen, hier dagegen das letztere im vollen Sinne nnr den Eingeweihten zugesagt wird, wogegen die Ungeweihten im "Schmutze" liegen müssen, wiederum ein verkürzter Mythos und eine Hindentung auf den folgenden, p. 80 D. ff., in welchem dies deutlicher dahin ausgesponnen wird, dass dieser , Schmutz' das Körperliche ist, von welchem sich die unphilosophischen Menschen nicht sollen rein ablösen können beim Tode.

III. Der Beweis aus dem Werden des Entgegengesetzten aus einander, p. 70 C. — 72 E.

Die Unsterblichkeit ist die Voransestuung des philosophisches Strebens — dies nugefähr ist der Kern der vorstehenden Erörterung. Allein ganz davon abgesehen, dass diese Voransestuung um so mehr eine nähere Begründung verlangt, so ist sie überdies in dem bisherigen Umfange nicht einmal richtig. Entweder nie oder erst im Jenseits gelangt die Seele zur reinen Erkenntniss. Wie, wenn nun das Erstere der Fall wäre, würde damit die Unsterblichkeit sehon ihre Bedeutung für das philosophische Streben

<sup>621)</sup> Die Gliederung dieses Beweises hat bereits Schmidt a. a. O. S. 4 f. 7 im Ganzen gut entwickelt.

verloren haben? Oder würde sie dieselbe nicht auch dann noch behalten, wenn auch das Jenseits zwar nicht die absolute, aber doch eine höhere und reinere Erkenntniss gewährt, während die erstere auch so nur ein Ideal und ein bloses Verlangen bleibt?

Gerade dies im Gegenthell ist Platons eigentliche Meinung. Es kam ihm zunkehst nur darauf an, hinter dem empirischen Flusse der mensehlichen Erkenntniss einen Zustand festen Seins für dieselbe zu f\u00e4rien und so nur überhaupt erst eine subjective, d. hichalistische oder sokratische Grundlage für die gann Betrachtungsweise zu gewinnen, die sich dann in den weiteren Stadien derselben selber mit fortentwickeln musste. Erst dies drückt dem Gange der zunkehst folgenden Untersechnig ihren ficht platonischen Charakter auf, nach welchem auch sie bereits vom Standpunkt der Hecknelber, d. h. aber der noch erst keinartigen im Sinne jones Wissens vor dem Wissen, geführt wird und doch eben hiernach die ansgebildete Ideenlehre vielmehr erst aus ihr sich ergiebt.

Alle Entwickelnng geschieht durch den Gegensatz, und eben deshalh mnss Kehes jetzt zunächst den schroff entgegengesetzten Standpunkt des Materialismus gegen die Unsterblichkeit einwerfen, als deren eigentliche Vertreterin dem Platon die Atomistik gilt, d. h. also das Zerstieben der Seele in ihre Atome er), p. 69 E .- 70 B. Diese Lehre selbst hat nnn aber ihren Hinterhalt in der Werdetheorie des Herakleitos. Es genügt daher, ihr gegenüher zu zeigen, dass die letztere selbst durch ihre richtige Erkenntniss des Gegenlaufs im Werden auf ein dahinter liegendes Sein, anf ein Etwas, welches wird, ein Substrat des Werdens, eine bleihende Substanz, von welcher die heiden entgegengesetzten Bestimmungen des Werdens nur die Attribute sind, zurückführt. Dies ist eben der uns bereits hinlänglich bekannte Grund der platonischen Ideenlehre selbst. Und wie dies von dem allgemeinen, so mnss es anch von dem besondern Werden der einzelnen Dinge gelten, von welchem gerade jener atomistische Einwarf ausging. Dass hiermit noch kein vollgültiger Unsterblichkeitsbeweis gelicfert war, wasste Platon so gut, wie seine unberufenen Kritiker in alter und neuer Zeit, die in der Hitze der Polemik seine eigene Andentnng übersahen, dass er einen solchen anch noch gar nicht

<sup>622)</sup> Hermann, Gesch. u. Syst. I. S. 153 u. 282. Anm. 52.

geben will. Denn warnm hätte er wohl sonst von Nenem an eine Mysteriensage angeknüpft, welche nur den vorhergehenden gegenüber das Gebiet der Unsterblichkeit zu einem unaufhörlichen Wechsel des Lebens auf Erden and im Hades erweitert? Er wusste recht wohl, dass hiermit zu viel und eben deshalb nicht genug bewiesen ist, dass man aus eben denselben Prämissen anch die Unsterblichkeit und die festbestimmte Zahl der einzelnen Körper als solcher eben so gut folgern kann - wenn doch nach denselben nicht blos das Wiederaufleben ans dem Sterben wird, sondern auch die Gebornen wieder eben dieselben sind, wie die Gestorbenen, and wenn doch Tod und Geburt Bestimmungen sind, die eben sowohl auf den Körper, als auf die Seele Bezng haben, sei es anch auf die letztere nur indirect - so lange nicht anf anderm Wege erhärtet ist, dass die Snbstantialität der Seele eine ganz andere ist, als die des Körpers. Dies soll aber eben erst im weitern Verlaufe geschehen ett).

Eben so ist auch die Schlussbemerkung, das Leben der Beseren im Hades sei ein besseres (p. 72 C. im Anf.), schon weil dies gar nicht ans dem Beweise folgt, vielnehr von Neuem der Ansatz zu einer Eschatologie, wie sie sich in den späteren Mythen in ihren genaueren Einzelheiten fortspinkt.

### IV. Der Beweis aus der avauvnoss, p. 72 E. - 77 A.

Dem obigen Ziele führt nun der folgende Beweis um einen bedeutenden Schritt näher. Er wird eben deshalb auch nicht blös durch einen neuen Zimwurf des Kebes von einem fremden Standpunkte aus, vielmehr durch eine Erimerung desselben an eine eigene platonische Lehre hervogerufen, sondern überdies spiter ausdricklich dergestalt mit dem vorhergehenden verbunden, dass eigleichsam zusammen nur einen Beweis blüden sollen, p. 77C. Nur aber dient jene ausdrückliche Rückdentung auf den Menon und den dort geführten Beweis für die ἀνάμνησες, der dech offenbar dem Platon nunmehr so ungenügend erseheint, dass er iln durch einen andern ersetzen muss, p. 73 B., dazu, wiederum au die mythische Grundlage zu erimnern, welche auch dieser Lehre fort und fort anklebt, und mithin zum Winke, auch hier noch nichts wissenschaftlich allevitig Genügendes zu erwarten.

<sup>623)</sup> Ein bestimmt ausgesprochenes richtiges Urtheil über diesen Punkt hat allein Deuschle a. a. O. S. 154 f.

Der Gang des Beweises hietet keine Schwierigkeiten mchr. seitdem neuerdings Denschlesst) in gewohnter eindringender Weise gezeigt hat, dass es sich bei dem gewählten Beispiele des Gleichen nicht nm die grössere oder geringere Gleichheit nater verschiedenen Individnen derselben Gattung handelt, sondern um die wesentliche Gleichheit aller, so fern sie derselben Gattung angehören, während sie doch dabei, als einzelne betrachtet, wiederum alle ehen so gut nater sich ungleich sind. Eben so leuchtet aber auch der Zusammenhang dieses Beweiscs mit dem vorhergehenden ein. Aus dem letztern ging nämlich die relative Substantialität der Dinge hervor, kraft deren sie das Werden entgegengesetzter Prädicate an ihnen vertragen, hier zeigt sich nun auch das gleichzeitige Sein derselben an ihnen, d. h. es wird damit ihre eigene Substantialität wieder heschränkt und sie weisen vielmehr weiter anf die dieser allgemeineren Prädicate znrück. Absichtlich sind dabei die Gleichheit und Ungleichheit als Beispiel gewählt, einmal weil in ihnen gerade die Kategorie des Gegensatzes und der Differenz am Unmittelbarsten eingeschlossen ist, sodann aber, weil an diesem Beispiele zugleich auch die Mittelstufe der Gattungsallgemeinheiten neben der höhern Stafe der Abstracta und Eigenschaften zum Ausdrucke kommt. Alle diese Allgemeinheiten treten nun aber chen deshalb in den körperlichen Dingen der Wahrnehmung nicht rein, sondern immer mit ihrem Gegensatze hehaftet, entgegen; sie liegen in der erstern

<sup>624)</sup> a. a. O. S. 155 f. Ich stimme ganz seiner Emendation n für n (p. 74 C, im Anf.) bei. Dagegen scheint mir die Streichung der Worte Ούχοῦν η όμοίου - Πάνυ μέν ούν in p. 74 C. D. durch Selimidt, Krit. Comm. 1. H. S. 60-66 vollständig begründet zn sein; wenigstens bewogen sich die Einwürfe Deuschle's a. a. O. S. 156 f. gegen dieselhe ganz anf dem eben erst von ihm selber so glücklich bestrittenen Boden. Es handelt sich ja ehen nicht nm die Steine, Hölzer u. s. w., sondern vielmehr nur um die Gleichheit in ihnen; folglich konnte das von Deuschle gesuchte Problem: , sind die Steine z. B. onoimum der Idee Stein oder der Idee Gleichheit?' für Platon gar nicht auftauchen, wohl aber für einen Abschreiher, der missverständlich das Erstere glanhte nnd der daher darch diese - wie mich dünkt - ungeschickt genug angelegte Interpolation dasselho bei Soite zu schieben suchte. Für Platon fragt es sich, wie auch das Folgende deutlich ergiebt, nur nach dem Verhältniss der Gleichheit in den Dingon zu der Idee der Gleichheit, und die erstere ist so gut ein ομοίωμα der letztern, wie die Ahhildung von ihrem Gegenstande. Man denke nur an den Vorwurf gegen die schönen Künsto, dass sie blos Abbilder von Abbildern liefern!

Gestalt dagegen im Subject, in der Seele eines Jeden, wenn anch hei den Meisten, ohne dass sie darüher Rechenschaft geben können, d. h. nur in der Form der Vorstellung. Schon dies erheht die Seele, wenn sie auch nach der einen Seite selber als Erscheinungsding sich dem Werden nicht entziehen kann und selher nicht blos betrachtendes Suhject, soudern auch Object ihrer eigenen Betrachtung ist, doch nach der andern - und zwar chen wegen dieser Reflexivität selbst - zu einer weit höhern Substantialität, als die Körper. Dies ist der eigentliche Kern des Beweises, welcher von dem ührigens richtigen Einwande 455), dass das Hören nud Sehen gleich nach der Geburt nicht viel besser, als Blindheit und Taubheit und daher sodann anch noch keine klare Vorstellung des Allgemeinen damit verbunden sei, dass vielmehr beide sich mit einander entwickeln, nicht wirklich getroffen wird, denn einen Cansalnexus zwischen beiden brauchte Platon deshalh nicht ausznschliessen. Er würde sich aber selhst diesen Einwand gegen seinen weitern Schluss aus der fernern Thatsache, dass doch hei Einigen ein wirkliches methodisches (wenn auch nur particulares) Wissen sich findet, welcher ihn folgerecht, da aus denselben Gründen dieses wiederum nicht a posteriori aus der Vorstellung herzuleiten steht, erst zn der Annahme der Präexistenz hinführt, gern gefallen lassen. Denn er hat selber bereits auf die obige Weise angedeutet, dass hier ein mythischer, d. i. für den menschlichen Verstaud unerklärlicher Rest zurückbleibt, zumal da auch die präexistentielle Erkenntniss keine absolute sein kann, so dass der vollständige Beweis erst in Verhindung mit den folgenden Untersuchungen als geführt, anzusehen ist, nach welchen dann allerdings die Präexistenz and arauvyou, wenn anch nicht die besonderen Erscheinungsformen derselhen, aus denen erst die verschiedene Stellung der Menschen zur Erkenntniss erklärlich würde, aus dem Mythos heranstreten. So nur erklärt es sich, dass noch der folgende Beweis, der doch auf einer höhern Stufe steht, nach Platons eigenen hestimmten Andeutungen auch nnr erst blose Wahrscheinlichkeit gieht.

In dem Vorliegenden ist nun der zweite Schritt zur Ideenlehre gethan und der Idealismus als die Consequenz des Realismus

<sup>625)</sup> Kunhardts a. a. O. S. 33, vgl. Schmidt, Plat. Phād. f. d. Schulzw, S. 12 f.

selber aufgedeckt. Innerhalb desselben können daher aber auch hier die Ideen nur erst in inadäquater Form auftreten, d. h. blos logisch, als Begriffe oder selbst nur als Vorstellungsallgemeinheiten, ja es können daher selbst noch die gleichen Dinge als zürär när izon, p. 74 B. z. Ende, bezeichnet werden wei, weil der Beisatz zufrä noch nicht strenge technisch gedacht ist.

V. Der Beweis aus der Verwandtschaft der Seele mit den Ideen. p. 78 B.—80 D.

Dass nun mit dem eben entwickelten Beweise noch nicht Alles gethan ist, deutet Platon nun überdies noch dadurch ausdrücklich an, dass er den obigen atomistischen Einwand von dem Zerstieben der Seele noch einmal gegen ihn wiederholen lässt, zwar nicht gegen die Präexistenz, wohl aber dagegen, dass hiermit auch schon die Postexistenz erhärtet sei. Andererseits darf indessen dieser Einwand der Vereinigung der beiden voraufgehenden Argumente gegenüber bereits als kindisch zurückgewiesen werden. nichts desto weniger knüpft sich jedoch eben an ihn der neue Beweis, d. h. es wird ihm immerhin so lange eine gewisse Berechtigung zugestanden, bis die in jenen liegenden Consequeuzen auch wirklich als solche entwickelt sind. Dies soll nun aber eben der folgende Beweis leisten, und auch er wird somit durch eben diese Einkleidung als ein nicht selbständig dastehender, sondern mit den voraufgehenden zu einem einzigen zu verknüpfender geltend gemacht. - p. 77 A. - 78 B.

Aus dem vorigen Beweise folgt so viel mit Bestimmtheit, da nach demselben die Begriffe nicht das von der Erkenatziss Geschaffene, sondern vielmehr kraft der Präexistens und ἐνάμνησίς das auch die Erkenatniss erst Schaffende sind, dass is allein als das absolut Substantiolle oder wahrhaft Seiende und eben darum stets sich selber Gleiche zu gelten haben — erst hier kann man die ganze Trageweite davon ermessen, warum dort gerade das Beispiel der Gleichheit gewählt ward. — Ihre Einfachheit und darum Unanflöslichkeit, wie sie hier geltend gemacht wird, ist nichts weiter, als ein anderer Ausdruck hierfür. Mit anderen Worten, die logischen oder subjectiven Begriffe sind kraft des vorigen Beweisse zu subjectiv-objectiven Ideen geworden. Aber auch,

<sup>626)</sup> Deuschle a. a. O. S. 156.

dass sie der Wahrnehmung narngänglich sind, konnte hier von dort aus als bewiesen voransgesetzt werden. Eben so aber auch das parallele Verhältniss der Seele, denn da die Ideen der Seele zuganglich sind, so müsste, wenn wiederum die Seele den Sinnen zugfanglich wire, auch von den ersteren dasselbe gelten. Gegenstand der letzteren ist daher nur der Körper und das Körperliche, und es hedarf nur noch dessen, die numittelbare Folge ausdrücklich anszusprechen, dass die Seele den Ideen verwandter ist und daher auch an ihrer Einfaehheit und daher Unaufföslichkeit min destens einen grössern Anthell haben nuss. -p. 78 B. -79 C.

Somit hat sich denn hier der schon zum vorigen Beweise von us angedeutete Charakter der Erhahenheit unserer Seele über die Körperdinge, dass die letzteren bloses Object der Betrachtung, während sie Subject und Object zugleich ist, auch wirklich entlullt. In der oben entwickelten Beweisform erschien sie als Object, daher muss eine zweite folgen, welche sie als Subject anffast, und an welcher die Voranssetzungen ehen sowohl bereits
im Vorigen liegen müssen. Die Ideen vertreten das Sein, die Körperdinge das Werden, das ganze Forschen der Seele strebt nun
aber von dem letztern zum erstern hin; die Sinne rufen ehen daher
nur die Unruhe des Zweifels wach, erst, wenn dieser selbst wieder
nur die Unruhe des Zweifels wach, erst, wenn dieser selbst wieder
negit und mithiu das Similiche an der Berachtung gänzlich abgestreift ist, gelangt sie zur Ruhe des erreichten Zieles. Wäre dies
möglich, wenn sie nicht ührer ganzen Natur nach dem ruhend unveränderlichen Sein nährer stände, als dem Verden? - p. 79 C. - E.

Mit dieser Phate des Beweises ist nun, wie ausdrücklich angemekt wird, p. 78 C., die Uleterschung is linen Ausgangspunkt zurückgekehrt, das subjective Strehen des Philosophen hat einen objectiven Uletrabau gefunden oder vielmehr sich sebler geschafen; das subjective Verlaugen nach Ulasterhlichkeit ist zur objectiven Wahrseheinlichkeit geworden; das Logische und Metaphysisehe hahen sich gegenseitig durchdrungen, nicht hlos die drie Mittelbeweise mit einander, sondern auch mit dem einleitenden Beweise hahen sieh zu einem einzigen zusammengezogen.

Allein anch die Einheit des Theoretischen nud Praktischen in jener einleitenden Erörterung mass jetat in diesem tieferen Zusammenhange als nothwendiges Glied sich erhärten, wenn dies Ziel vollständig erreicht werden soll. Noch eine dritte Phase des vorliegenden Beweisse muss folgen. Das Werden ist nach dem

Susemili, Plat. Phil. 1-

ersten der Mittelheweise nur aus dem Sein erklärlich, das Sein beherrscht das Werden, die Idee die Erscheinung, und eben dies muss die wahre Stellung der Seele dem Körper gegenüber sein, da sie nach dem Obigen nur durch die Negation des Sinnlichen zur Erkenntnies gelangen kann; denn wahrhaft negiren kann man nur das, dessen num miehtig geworden. — p. 72 E. — 80 B.

In dieser herrschenden Kraft der Seele liegt nun aber zugleich eine doppelte Seite, wir möchten sagen, nicht blos ihre moralische, sondern auch ihre physische Anfgabe, wenn auch letztere nur erst im Keime, beschlossen. In der Erkenntniss liegt die allmähliche Abkehr vom Sinnlichen, in der Moralität aber wenigstens dicjeuige Zukchr, welche dasselbe auch hinterher noch zum Mittel für seine Zwecke macht und es dadurch adelt. So knitpft sich an sie nothwendig das Verhältniss der Seele anch im Jenseits zu dem Körper, d. h. der folgende eschatologische Mythos, p. 80 D. ff., muss sich nothwendig gerade an den vorliegenden Beweis anschliessen. Aber soll die Analogie zwischen Seele und Idee vollständig sein. so muss die erstere in ihrer Herrschaft über den Leib denselben nicht blos znm Werkzeuge des Guten machen, sondern sie muss ihm anch selber das Sein erst einflössen, eben so gut wie die Idee der Erscheinung. D. h. sie muss - im abgeleiteten Siune - Lebensprincip sein. (S. Abschn. VII.). So liegt in dieser Bestimmung auch schon der Uebergang zum Schlussbeweise, und eben deshalb wird sie hier nur so kurz angedeutet, um demselben nicht vorzugreifen. Der Abschluss der bisherigen Untersuchung in sich selber bereitet naturgemäss die kommende höhere Phase vor.

Aber auch der Abschlass dieses Beweises selbst, p.78R.—1), chlent sich nur seheinbar auf die bloos Erfahrungsthatsache an, dass der Kürper sogar noch lange nach dem Tode dauert; der tiefere metaphysische Grand für dieserbe liegt gleichfalls sehon im ersten Mitcolleweise gegeben, näunlich darin, dass selbst das Werden der Körperdinge das Sein nicht absolut ansschliesst. Mit Recht aber wird hieraus weiter gefolgert, dass ehen darum der Seele wegen ihrer grössern Verwandtschaft mit dem absolut Seienden nach dem Tode auch noch eine weit lüngere Dauer bevorsteht. Das ist der eigentliche ueue Gewinn dieses Beweises, dass eine solche hiermit in das Gebiet des Gewissen erhoben wird, während allerdings die absolute Ewigkeit noch nicht aus dem des blos Wahrscheinlichen heraustritt.

Aber, was wiehtiger ist, wenn aneh nieht die Unsterblichkeitslehre, so hat dagegen die Ideenlehre selbst in der gesammten Kette der bisherigen indirecten Beweise ihre wirkliche dialektische Begründung gefunden, und der Schlussbeweis, welcher aus ihr geführt wird, sehwebt nun nicht mehr in der Luft. Wir haben somit ein Recht, diese Kette als den ersten Hanpttheil des Dialogs zu bezeichnen und zugleich nach diesem ersten Abschuitte hin denselben deu dialektischen Werken zuzureehnen. Dass uud warum auch diese Begründung der Ideeulehre, wie jede frühere, nur eine . indirecte sein kann, folgt einfach aus der negativen Stellung der Erscheinung als solcher zu den platonischen Ideen. Fragt man aber, warum diese Begründung, die eigeutlieh nur alle früheren kurz in Eins zusammenfasst, hier noch einmal recapitulirt werden musste, so liegt die Antwort auf der Hand, weil uur so sich zeigen kann, dass die Gewinnung der Unsterhliehkeitslehre auch anmittelbar schon mit der der Ideenlehre gegeben ist, so dass Beide im letzten Grunde Eins sind. Aber auch, wenn wir nur bei der letztern für sieh stehen bleiben, so hat doch diese Begründung das Eigenthümliche, dass in den früheren Dialogen aus deu fremden Standpunkten auf dem Wege platonischer Kritik der platonische gewonnen wird, hier dagegen der letztere gegen prüfende Einwände, die von den ersteren hergenommen sind, sieh selber zu behaupten hat; es wird hier die Gegenprobe geliefert. So erklärt es sich auch, dass im Symposion, wie im Phädon, der Darstellungsweise der früheren Gespräche analog, die dialektisch-aufsteigende Betrachtung auf mythiseher Grundlage sieh erhebt, aber beide sieh dadurch von ihnen nuterscheiden, dass an die erstere wiedernm eine neue mythische Darstellung sieh anknüpft, nm hinabführend die Endlichkeit mit der Idee zu vermitteln: der Phädon aber steht wiederum höher als das Symposion, weil er zweimal denselben Process durchmacht oder wenigstens die directe, so wie die indirecte Reihe mit einem Mythos abschliesst.

### VI. Der erste eschatologische Mythos. p. 80 D. -84 B.

Die voraufgehenden Beweise lassen es gänzlieh im Unklaren, ob wir die Unsterhliehkeit auf die ganze, aus den bekannten drei Theilen zusammengesetzte Seele oder nur auf den vernünftigen Seelentheil ausdehnen sollen; der so eben entwickelte, wieleher die Einfachbeit der Seele so stark betont, lässt - auch abgeseheu von alleu soustigen hierfür sprecheuden, aber nicht aus dem Dialog für sich, sondern aus seiner Stellung in der Reihe der Werke hergenommeueu Gründeu - das Letztere mindesteus als überwiegeud wahrscheiulich heraustreten. Eine persönliehe Uusterblichkeit bleibt dies gleichwohl, weil der vernünstige Theil oder der Geist bei Platon der ausschliessliche Träger des Bewusstseins ist. Der Tod ist also hiernach nicht mehr blos, wie verhin, die Treunung der Seele vom Körper, sondern sogar die des Geistes vom Körper und der Seele im engern Siune, welebe letztere zu dem Leibe in einer zu unmittelbaren Beziebung steht, um seine Auflösung zu überdauern. Auch werden wir es von vorue bereiu als Platon's wahre Meinung ansehen müsseu, dass dieser Vorgang als ein rein physischer Process bei allen Meuseheu, Philosopheu uud Nichtphilosophen, derselbe ist. Denn wenn er in dem zunächst folgenden Mythos vielmehr die phantastische Ansicht aufstellt, dass dem Geiste der Nichtphilosophen beim Tode Etwas von ihrem Körper ankleben bleibe, so hat er uns doeb genügend angeleitet, dieselbe blos symbolisch zu deuten, judem er deu Zustand ihrer Seelen nach dem Tode aus Vorstellungen zusammensetzt, welche seiner soustigen Eschatologie, wie sie auch im Schlussmythos hervortritt, eutschieden widersprechen, nämlich aus dem Gespensterglauben und der Seelonwanderung in Thierleiber, vou deneu, auch gauz von jeuem Widerspruche abgesohen, der erstere wohl sehon selbstverständlich uud die letztere aus den zum Phädros (s. o. S. 243 f.) entwickelten Grüuden keinen dogmatischen Werth für ihn hat. Der wirkliche Sinn ist daher nur der, dass die Abweudung von der Philosophie je nach ihrem grössern oder geringern Grade eine grössere oder geringere Zuwendung zum Körper und Abbangigkeit vou ibm, mitbin eine grössere oder geringere Annäherung au die Tbierbeit hervorruft, uud dass der Zustand der Secle im Erdenleben sieh in nothwendiger Folge auch in das Jeuseits fortsetzt. Um so weniger dürfen wir aber auch die als Gegensatz dazu aufgestellte vollständige Körperlosigkeit der philosophischen Seelen nach dem Tode für vollen Erust halten, sonderu über alle diese Punkte vielmehr in der weitern Entwicklung die nähere Aufklärung erwarten, in welcher sich denn auch die Schroffheit des Gegensatzes zwischen Philosophen nud Nichtphilosophen, zwischen Seele uud Körper, zwischen Idee nud Erscheinung, die hier

mit dem iudirect aufsteigenden Gange der bisherigen Beweisführung zusammenhängt, mildern und die scheinbare Abweichung vom Gastmahl anch in dieser Hinsicht wieder aufheben wird.

Durch den engen Anschluss, in welchem der Inhalt dieses Mythos zu dem des einleitenden Beweises steht, wird nun aber erst vollständig Anfang und Ende der ganzen bisherigen indirecten Reilte in Eins zusammengezogen und so dieselbe erst vollständig als ein Ganzes zum Abschlusse gebracht. Kehren sich daher die nun folgenden:

## VII. Einwürfe des Simmias und Kebes, p. 84 B. – 88 B.,

auch zunächst nur gegen den letzten Beweis derselben, so stellt sich doch dadurch zugleich das ganze bisherige indirecte Verfahren als ungentigend herans. Denn bei der indirecten Einkleidung kann sich die Beweisführung nur dadurch allmählich steigern, dass ein Gleiches auch von den Einwürfen gilt, und so ist denn in der That der nunmehrige Einwarf eines jeden von diesen beiden Männern nur eine verfeinerte und vertiefte Gestalt von den beiden schon vorher erhobenen er). Während nämlich von diesen letzteren der erste, noch rein atomistische Einwand die Seele noch ganz wie ein sichtbares Körperding fasste, so ist sie hier als Harmonie des Körpers wenigstens bereits etwas der Wahrnehmung Unzugängliches, aber doch bloses Erzeugniss der körperlichen Bestandttheile and von ihnen abhängig, mithin, wenn diese ja doch wirklich zerflattern und zerstieben, einem gleichen Schicksale ausgesetzt. Und während Kebes jenen frühern Einwand von fremden, rein materialistischen Voraussetzungen aus erhebt, so Simmias den gegenwärtigen von denen seiner eigenen Schule aus, wodurch Platon auszudrücken scheint, dass auch die Pythagorecr sich nicht wirklich und mit Bewusstein über den Materialismus erhoben haben. Sie nannten die Seele eine Harmonie, vielleicht anch die Harmonie des Körpers (95) und scheinen ge-



<sup>627)</sup> Steinhart a. a. O. IV. S. 424.

<sup>628)</sup> Mit einiger Sicherheit folgt nämlich das Letatere nur aus Arisot. de an. I. 4, aber es fragt sich, wie weit derselbe hier die aus drücklichen Aussprüche der Schule wiedergiebt. In den Worten des Philolaos bei Claud. Manere. de stat. anim. II, 7. liegt dies dagegen keineswegs unweidentig.

glaubt zu haben, dass daraus ibro Unsterblichkeit von selber folge, nnd es scheint dies Alles gewesen zu sein, was bei ihnen von Unsterbliebkeitsbeweis oder vielmehr von einer Annäherung an einen solchen vorhanden war. Platon dagegen hat richtig orkannt, dass ein System, welches alle Dinge, geistige wie körperliche, gleichmässig zu Zahlen und Harmonien macht, auch keinen wahrhaft wissenschaftlichen Unterschied zwischen beiden Classen festzustellon vermag, so dass, wonn Zahl und Harmonie unsterblich sind, der Körper dies eben so gut sein müsste, als die Scele. Er leitet daher aus der Bezeiebnung der letztern als Harmonie vielmehr umgokehrt einen Beweis gegen die Unsterblichkeit derselben her. Ob er einen solchen bei einigen Genossen der pythagoreischen Schule schon wirklich vorgofunden, ob vielleicht wirklich Simmias und Kebes selbst ähnlich lautende Bedenken geäussert hatten oder ob es eudlich wiederum Platon's eigener historisch-kritischer Scharfsinn war, welcher diese Consequenz entdeckte, lässt sich nicht entscheiden; aber wie richtig im letztern Falle dieso Entdeckung war, bewoist der Umstand, dass später ein Angriff gegen die Unsterblichkeit von ähnlieben Vorausotzungen aus durch die pytbagorisirenden Aristoteliker Aristoxenos und Dikäarchos wirklich unternommen warde, die indessen gewiss auch nicht durch pythagoreische, sondern einseitig aufgefasste aristotelische Eindrücke und Einflüsse hierzu hingetrieben wurden.

Achulich erneuert und vertieft auch beim Kehes sein gegenwärtiger Einwurf den vorher von ihm gemachten, dass mit der Präcxistenz noch nicht die Postexistenz bewiesen sei (s. p. 86 E. f.), indem er bestimatter die Seelenwanderungslehre mit demsetben zusammenbringt. Jedenfalls stimnt Platon mit der letztepn im Gauzen und Grossen und so weit sio nur nicht auf die Thiorichten ausgeodehnt wird, überein, ja, or findet in librer Aufnahme in das philosophische System durch die Pythagoreer, mögen dieselben sie im Ucbrigen aus fremder Quelle gesehöpft haben oder nicht, ein Itanptverdienst dieser Schule um die wissenschaftliche Auffassung der Unsterblichkeit. Denn der Schlussbeweis, welcher statt einer Widerlegung des Kebes dient, p. 95, findet doch in der berichtigten Auffassung der Seelenwanderungslehre zugleich seinen positiven Kern, denn soll die Seele Lebensprincip sein, so folgt daraus her nottwendige Verbindung mit einem jedesmaligen Körper, den sie helebt. Nach dem Massstabe dieses Beweises lässt sich sogar üherdies aus der Boweisführung des Kebes noch ein wiehtiger platonischer Gedanke zieheu, der nicht ausdrücklich in jonen wieder aufgenommen werden konnte, nämlich jene erst in neuerer Zeit wieder zu ihrem Rechto gekommene ächt idealistische Auffassung, dass die Seele selber den Körper , weht', d. h. dass sie ibm nicht blos das Leben, sondern anch bereits das Sein mittheilt, dass sic selber das körperbildende Princip oder dass der Körper nichts Anderos ist, als die unterste Stufe im Processe des Seelenlebens selhst. Kebes tritt hier mithin der nmgekehrten halb materialistischen Auffassung des Simmias, welche vielmehr die Seele erst als Erzeugniss des Körpers betrachtet, schnurstracks entgegen. Hieraus löst sich denn auch hereits vollständig das Räthsel, dass der Tod die Trennung des Geistes von Seele und Leib, und dass dennoch der Geist auch im Jenseits nicht körperlos ist; hieraus erklärt sich aber auch die Verschiedenheit des Zustandes der philosophischen und der naphilosophischen Geister nach dem Todo, denn der Körper bildet sieh hiernach der Scele immer je nach ihrer Beschaffenheit an, immer weniger auf der einen, immer mehr auf der andern Seite die reine Erkenntniss trübend und störend.

Aber es kommt ganz auf die nilbere Passung dieser Seelenunderungslohre an. Kebes hat ehen die Consequenz nech nicht
erkannt, nach welcher die Seele als körperbildendes Lebenspriaein ben in dieser nottwendigen Beziehung zum Körper doch augleich eine unsterhliche Selbständigkeit über denselben besitzt.
Er fasst zu einseitig die Wechselbeziehung zwischen beiden ohne
deren Sehrauke ins Auge und füllt so von seinem idealistischen
Ansatze aus doch wieder in den Materialismus zurück. Während
hem Sinnians seine ganzo Betrachtungsweise cher eine blose Ausartung des Pythagoreismus ist, so ist dagegen jener idealistische
Mangangspunk beim Kebes, selbst mit dem ihm ankelbenden
Mangal vielmehr eine Erhobung wenigstens über die altrybthagoreische Auffassung, welche sehr rol igden heliebigen Körper jeder beliebigen Seele entsprechond fand ""), und mit der
Seelenwanderung ganz wilersprechende Vorstellungen verhand "").

<sup>629)</sup> Aristot. de an. I. 3. κατά τοὺς Πυθαγορικοὺς μύθους τὴν τυχοῦοαν ψυχὴν εἰς τὸ τυχὸν ἐνδύεσθαι σῶμα.

<sup>630)</sup> Wie z. B. die rohe Vorstellung von den als Sonnenstäubehen in der Luft umherflatternden Seelen, Aristot. de cn. 1, 2. vgl. Diog. Laërt. VIII, 32.

Höchst fein und in dem Zusammenhange der ganzen Gedankenentwicklung im Phädon begründet ist dabei auch die Verbindung der Seelenwanderungslehre mit dem herakleitischen Ab- und Zuströmen des Körpers, also mit dem mehrmaligen Wechsel desselben schon während des Erdendaseins, was schwerlich bereits altpythagoreische Lehre gewesen isten), dagegen an sich nach dem eben Bemerkten auch Platon's eigenen Ansichten nicht widerspricht. Auch ist die Seele so nicht mehr, wie bei Simmias, an einen einzigen Körper gebunden. Allein dafür verändert sie sich mit ihren Leihern : dass diese immer gebreehlicher werden, weist auf die allmähliche Ahschwächung der Seele selber zurück, und der Tod muss als ihr völliges Erlöschen erscheinen, welchem dann erst die Auflösung des letzten Körpers nachfolgt. Die Präexistenz hindert diese Annahme nicht, vielmehr wird die letztere von Sokrates selber noch dahin verschärft, dass man eben aus der Präexistenz schliessen könnte, das Eintreten der Seele in einen menschlichen Leib dürfte gerade der Anfang ihres Unterganges gewesen sein, p. 95 D.; und auch wenn man so strenge nicht verfahren, wenn man ein mehrmaliges menschliches Dasein der Seele zugeben wolle, so könne doch ein allmähliches Erlöschen derselhen damit verbunden sein.

Man wird unter diesen Umständen von vorne herein vermuthen, dass auch der Einwurf und:

VIII. die Widerlegung des Simmias, p. 91 E.—95 A, einen bedeutenden positiven Beitrag für die Haupftrage des Geprische liefern, d. h. zwar keinen eigentlichen Unsterblichkeitsbeweis, wohl aber eine Vervollständigung der Lehre vom Wesen der Seele, aus welchem nunmehr direct ihre Unsterblichkeit bewiesen werden soll. Und in der That, es wird im Polgenden nur widerlegt, dass sie selber eine Harmonie sei. Dass sie dagegen eine

<sup>(631)</sup> Obschon dies Herman u. a. O. I. S. (681, Ann. 616 glaubt, Indessen kann unter den vos ihus angeführten Stellen die des Epicharmos bei Biog. Laeit. III. 11 nach den Erürterungen von L. V. Schmidt, Junistiones Epichormos. Bonn 1846, S. S. 41 f. nicht mehr als beweisend angesehen werden, und so bleibt nur noch die Combination von Piut. De Ei op. Bejab. c. 18 mit Deid. Met. AV., 214 f. übrg. welche dadurch blocht zusicher wird, weit Ovidius bereits in einer Zeit leibet, in welcher der Sin für die untersecheidenden Grundlehren der ülteren Philosophen längst nicht mehr lebendig went.

solche in sich trage, dies wird so wenig geläugnet, dass vielmehr dieser Gesichtspunkt gerade hierdnrch eingeleitet und vielmehr indirect dadurch anerkannt wird, weil hauptsächlich an dem Widerspruche gegen ihn die Bestimmung der Seele selber als Harmonie scheitert. S. u. Jener Gesichtspunkt, nach welchem die Tugend eine Harmonie, das Laster Disharmonie ist, floss nun bekanntlich gleichfalls aus pythagoreiseher Quelle und ist vom Platon bereits in früheren Dialogen, namentlich im Gorgias und, so fern das Gute and Schöne identisch sind, im Symposion genügend geltend gemacht worden. Die Seele hat eine Harmonie in sich, dieser Satz ist hiernach gleichbedeutend damit: sie ist die Trägerin der Idee des Gnten im eminenten Sinne. Das Gute als metaphysischer Begriff hat nun freilich auch eine physische Seite, und wenn dieselbe in diesem Zusammenhange im Phädon noch nicht ansdrücklich geltend gemacht wird, so erklärt sich dies einfach daraus, weil das Physische in diesem Dialog überall nnr erst in zweiter Linie herangezogen, and weil sich weiter anten zeigen wird, dass die genanere Schilderung der Idee des Guten in demselben nnr erst vorbereitet werden soll. So viel aber erhellt nnnmehr bereits, dass der Körper von der Seele nicht blos Sein und Lebeu, sondern eben damit auch diejenige Gitte, d. i. Vollkommenheit empfängt, deren er fähig ist, und dass der Phädon unmittelbar die Untersnehungen des Parmenides fortsetzt. Denn wenn es nach dem Letztern der Process der höchsten Ideen selber ist, durch welchen die niederen erzeugt und die Materie eben so gut gesetzt, als wieder anfgehoben wird, so liegt es damit zngleich gegeben, dass innerhalb dieses Processes anch die niederen, d. h. die körperliehen Erscheinungsdinge erst aus den höheren, d. h. aus den psychischen entstehen. In diesem Zusammenhang begreift sich anch die Nothwendigkeit der Weltseele für das platonische System. Nach demselben immaniren nicht die höheren Ideen in den niederen, sondern umgekehrt, also nicht etwa erst das Sein im Leben. sondern das Leben bereits im Sein, Alles, was ist, lebt auch, das Unorganische kann selbst nur als untergeordnetes Glied eines höhern Organismus begriffen werden, und das höhere Organische unterscheidet sich von ihm dadurch, dass es ein selbständiges Bewusstsein hat, während ienes blos Theil nimmt an dem Bewusstsein des Alls.

Erst hierdurch ist die Möglichkeit der Herrschaft der Seele über den Körper gegeben, welche in dem voraufgehenden Beweise aus der Ideenverwandtschaft der Seele zuerst angeregt wurde und in der Widerlegung des Simmias wiederkehrt. Se hängen nicht bles die vom Simmias und die vom Kebes geltend gemachten Gesichtspankte eng unter einander zusammen, sondern die Widerlegung des erstern ist zugleich auch ein nethwendiges Mittelde zwischen dem voranfgehenden und dem abschliessenden Beweise, oder, wie Ze Iler<sup>40</sup>) es kurz und gut ausdrücktet; jener ist der indirect-metaphysische, sie selber der negative und dieser der pasitive metaphysische Beweis. Zugleich aher linft auch zu dem Beweise aus der Präexistenz von ihr aus wieder ein verbindender Faden hinfthe

Sie zerfällt nämlich in drei Absätze, von denen der erste, p. 91 E. - 92 E., und dritte, p. 94 B. ff., nachweisen, dass die Seele uicht die Harmenie des Körpers, der mittlere aber, als der eigentliche Kern, dass sie auch selbst an sich keine Harmonie ist, und ven denen der erste darthut, dass sie nicht bloses Erzengniss des körperlichen Organismus sein kann, weil sie demselben vielmehr präexistirt 438), während der bierin bereits enthaltene Satz, dass die Theile der Harmonie immer derselben verausgehen und sie selber erst herverrufen und bestimmen, dass sie alse stets von ihnen abhängig und nie ihnen entgegengesetzt ist, als gemeinsamer Ausgangspunkt an die Spitze der zweiten und dritten Schlussreihe gestelltes) und endlich in der dritten die Herrschaft der Seele über den Körper ans dem voraufgehenden Beweise, aber in einem durch die zweite Schlussfelgerung in der eben bemerkten Weise vertieften Sinne wiederhelt wird. Nämlich, wenn die Harmonie auch nur als eine innere und an sich betrachtet wird, se schliesst dies doch eben se gut das eben bemerkte Verhältniss zu ihren Theilen ein, da ohnedies ven verschiedenen Graden oder ven einer grössern oder geringern Vollkemmenheit derselben nicht die Rede sein könnte 855).

<sup>632)</sup> Phil. d. Gr. H. S. 267 f. Anm.

<sup>633)</sup> Die ausführlichere Darlegung dieser Beweisführung s. b. Seh midt, Krit. Comm. 1. H. S. 126 f.

<sup>(33)</sup> Sehmidt, Krit. Comm. 2. Hälfte, Halle 1852. 8. S. 6, dem überhaupt das Verdienst gehöhrt, zunerst die Einheit dieser gannen Beweinführung seharf und umfassend beleuchtet und erhärtet zu haben, wenn auch Deuse hle a. a. O. S. 160 f. noch einige wesentliche Berichtigungen und Ergänzungen hünzurgefügt hat.

<sup>635)</sup> Deuschle a. a. O. S. 160, welcher aber irrt, wenn er glaubt,

Der Gang der zweiten Schlussreihe ist nun kurz folgender. Die Harmonio lässt Gradunterschiede zu und schliesst also die Disharmonio nicht ganz von sich aus, keine Seele ist dagegen mehr oder weniger Seele, als die andere. Soll also die Seele ihrem allgomeinen Wesen nach durch den Begriff der Harmonie bestimmt werden, so kann dies wenigstens nur mit der Bosehränkung gesehehen, dass die Harmonie eine vellkommene ist, Nun giebt es aber thatsächlich besondere Arten der Seele, welche sieh nach Tugend und Laster unterscheiden, und diese Unterschiede müssten nach der Voraussetzung doch wieder nothwendig als Harmonie und Disharmonie in der Harmonie bezeichnet werden. So geräth die Folge in Widerspruch mit der nothwendig gewordenen Besehränkung der Voraussetzung oder aber mau müsste alle moralischen Unterschiede der Seelen und alles Laster, d. h. mit anderen Worten die Willensfreiheit, und damit anch ieden Unterschied des Menschen vom Thiere hinweglängnen wollen. Damit hängt denn wieder der dritte Gegenbeweis eng zusammen. dass die Seelo den Körper beherrscht und nicht umgekehrt, und dass sie ihm thatsächlich oft widerstrebt, weshalb sie nach dem Obigen nicht die Harmonie seiner Theile sein kann. Es bleibt somit nur noch die Folgerung übrig, ,dass, wenn der Begriff der Harmonie auf die Seelo solle angewendet werden, dies nur auf die Arten der Seele, nicht auf ihr allgemeines Wesen geschehen könne. Denn dann könne er die Gradunterschiede, die der Harmonic allgemein zukemmen, wieder annohmen, indom als änsserste Endpunkte Tugend als vollkommeno Harmonie, Schlechtigkeit als Disharmonie sich bezeichnen lässt (and). Mit anderen Worten, die Gradnuterschiede in der Harmonie sind metaphysischer, die in der Seele allein meralischer Natur.

War durch die voraufgehendon Beweise die Unkörperliekheit der Seelo und ihre Erhabenheit über alles Körperliehe, deren eigentlieher Ausdruck litre Präezistenz ist, bereits erhärtet, se wird im ersten Gliede der vorliggenden Beweisführung die hierin selon euthaltene Consequenz nuch ausdriekheit, gezogen, dass die

dass Schmidt dies übersehen habe. Man sehe nur dessen krit, Comm. 2. H. S. 12.

<sup>636)</sup> Deuschle a. a. O. S. 161. So weit meine frühere Darstellung Prodr. S. 10 f. mit der vorliegenden, hauptsächlich nach ihm gegebenen nicht übereinstimmt, ist sie hiernach zu beriehtigen.

Seele auch nicht blos in der Art etwas Unkörperliches sein kann, dass sie dabei doch zugleich Erzeugniss des Körpers ist. In dem zweiten Gliede dagegen liegt der Fortschritt, dass sie auch mehr, als blose Harmonie, Zahl oder Form ist, welche allerdings gleichen dass anch diese ein bloser dienender Pactor von ihr ist. Nun steht aber die Begründung der Ideenlehre mit der ganzen bisherigen Betrachtung im engsten Zusammenhange. Bevor daher jetzt die directe Begründung der Unsterblichkeit aus ihr eintritt, muss dieser Zusammenhang auch ansdricklich als solcher ansgesprochen werden, zumad da überdies nur so hestimmter, als es im zweiten Gliede der Widerlegung des Simmias geschehen komnte, sich anf die Idee des Guten, als den Abschluss der Ideenwelt, hindeuten und so die tiefere Wichtigkeit jener Widerlegung selber ans Liebt setzen liess.

### IX. Der sokratisch-platonische Entwicklungsgang. p. 95 E. — 102 A.

Schon weil der zn diesem Zwecke eingeschohene Abschnitt dadurch wirklich zu einem Rückblick auf Platon's Entwicklung wird, wie er sie uns vornehmlich in den dialektischen Gesprächen dargelegt hat, rechtfertigt es sich, dass er sie nns auch wirklich in dieser Form giebt, wie sie nnter der Maske von seinem Gesprächleiter, dem Sokrates, um so besser dargestellt werden konnte, als die Entwicklung des letztern in der That manche Aehnlichkeiten dargeboten haben mag er). Dazu kommt aber noch, dass die eigentlich dialektische Gestalt der Darlegnng nach der Anlage des ganzen Werkes nothwendig den Unsterblichkeitsbeweisen allein verhleiben musste, und dass mithin hier nur die historische übrig blieh. Endlich konnte aber anch die Congruenz dieser Reihe mit der der voraufgehenden Unsterblichkeitsbeweise gar nicht passender ausgedrückt werden, als dadurch, dass dort die Ideenlehre den nothwendigen Abschluss in der Entwicklung der menschlichen Erkenntniss überhaupt bildet, während sie hier als letztes Erzeugniss in der Entwickelung der Erkenntniss des besondern zu uns redenden Subjectes erscheint 45%).

<sup>637)</sup> Vgl. m. Prodr. 8, 14.

<sup>638)</sup> Aehnlich, aber nicht bestimmt genug Deuschle, Die plat. Mythen S. 5. Daraus folgt aber noch nicht, dass man so weit gehen dürfte,

Auch hier ist natürlich die Frage nach dem Werden - Entstehen und Vergehen - der Dinge der Ausgangspunkt. Die ionische Natnrphilosophie hat diese Thatsache richtig erkannt, aber nicht erklärt. Platon selbst geht daher von der Erklärung aus, welche znnächst im Geiste dieser blos am Sinnlichen klebenden und sich nicht über sie zn den Begriffen erhebenden Auffassung, nnd mithin zugleich der des gewöhnlichsten Menscheuverstandes ist, wobei er aber sehr geschickt auch die Zahlentheorie der Pythagoreer mit ihr verschlingt nnd also von Neuem dieselbe als eine nnr andere Form des Realismns und Materialismus darstellt. welche eben so wenig das Werdeu wirklich zu erklären vermag. Das Entstehen ist Hinzukommen, das Vergehen Abnehmen; allein das Eins kann ehen so gut durch Verdoppelung, als dnrch Spaltung Zwei werden; auch ist dnrch die Hinzufügung weder diejenige Eins, zu welcher, noch die, welche zn ihr hinzugefügt wurde, Zwei geworden, sondern Beide sind trotz dieser Verbindung mit einander doch jede Eins geblieben; endlich kann auf diese blos mechanische Weise uicht erklärt werden, wie die Eins selber entsteht, und damit fehlt dieser Erklärung die Grundlage überhanpt. p. 95 E. - 97 B.

Sokrates gesteht daher, auch jetzt noch vermöge er das Enistehen und Vergehen nicht zu erklären, p. 96 E., soudern sehlage vielunchr einen ganz andern Weg dahei ein, p. 97 B. D. b. das Werden als solches ist auch gar nicht zu erklären, sondern dei mehr zu negiren<sup>289</sup>), da selbst die so eben entwickelte atomistischmechanische Erklärungsweise, welche es auf Miachung nut Extuischung zurückhihrt, vielmehr das Werden aufhebt und jede höhere, wie es sich im ersten Unsterblichkeitsheweise bereits von der das Herakleitos ergab, dasselbe vielmehr bereits auf das Scin

mit He ru an n a. a. O. I. S. 528 f. auch die Reihenfolge der Unstreiblich keitheweise angleich als eine so sterng historischen en fassen, dass Platon einen jeden derselben bereits lange vorher auf dem jedenmaligen verschiedenen Standpunkte seiner philosophischen Entwicking gefunden hitzt. Kann ieh anch den einen im Prodr. S. 27 f., sämlich den aus dem Phildrodagegen hergenommenen Punkt nammehr nach dem S. 281 Bemerkten nicht mehr festhalten, so widerlegt sich dies doch einfach daufreh, dass der Beweis aus der dyskyppag im Menon hier ausdricklich als ein anderer, denn der hier vorliegende bezeichent wird.

<sup>639)</sup> Deusehle a. a. O. S. 5-9, Jahn's Jahrb, LXX, S. 161 f.

zurükkführt. Nur so weit es im Sein immanirt, hat es Wahrheit. Dass die Consequenz dieser Betrachtungsweise die platonische Ideenlehre ist, hat sich bereits in dem bisherigen Entwicklungsgange des Dialogs gezeigt. Hören wir nun, wie Platou die Eutstehung derselben iu seinem Geiste hier ergänzend noch näher darlegt.

Das Vermittelnde ist nun dabei nicht etwa, wie man erwarten möchte, das eleatische Sein. Den Grund dafür muss man aus den früheren Dialogen ergänzen, dass nämlich dies den Knoten nicht löst, sondern nur zerhaut. Platon ist vielmehr methodisch znnächst auf dem Wege des Herakleitos vom Werden zum Scin, aber eben deshalh zu einem solchen Sein, welches den innern Gegensatz iu sich trägt, vorgesehritten. Das Vermittelude ist vielmehr der voug des Anaxagoras 440). Die Eleaten selbst hatten ihr einiges Sein zugleich als denkend beschrieben, Platon aber hatte selion im Sophisten, p. 248 E., gegen sie geltend gemacht, dass demselben die Vernunft nicht, wie sie wollten, ohne Bewegung, Leben und Seele, mithin nicht ohne innern Gegensatz zukommen könne. Dies heglaubigt er nun hier als anaxagorischen Einfinss. Nach Anaxagoras ist nmgekehrt, als wie bei den Eleaten, der (göttliche) Geist oder die Vernunft als solche zugleich das höchste Sein und die letzte Ursache alles Werdens. Allein der Mangel bei ihm ist der, dass er selber von jener mechanischen Erklärung des Werdens ausging und den Geist nur hinzuzog, weil diese an sieh nicht ausreichen wollte. Sonst hätte er, da die Vernunft immer nach Zwecken wirkt und der absolute Zweck mit dem Guten identisch ist, vielmehr als die wahrhafte Ursache für die Dinge, dass sie so sind, wie sie sind, chen nachweisen müssen, dass es ihnen jedes Mal so das Beste ist, während er vielmehr immer bei den blosen Bedingungen stehen bleibt. In diesen Worten liegt nun zugleich eine Consequenz, die Platon hier, wo er noch erst die Vorstufen seiner Ideenlehre heschreibt, noch nicht aussprechen kann. Die Zweckursache nämlich ist die einzig wahrhafte Ursache doch wohl nur dann, wenn sie zugleich wirkende Ursache ist, d. h. wenn die Idee des Gnten als die höchste Idee selber zugleich den voog in sieh schliest oder, da nach dem eben Bemerkten das Sein mit dem Denken gegeben steht, die Einheit des Denkens und Seins

<sup>640)</sup> Deuschle, Die plat, Mythen S. 5 f.

ist. Die Bedingung oder, wie sie in anderen Dialogen heisst, das opwaftune liegt also in der Matterie und in diese füllt alse das hincin, was das empirische Werden von dem hühern ins Sein aufgeholenen Gewordensein noch unterscheidet, die wahrhafte, nieht genetische, sondern — um so zu sagen — entische Ursache ist dagegen die höchste Idee oder damit die ihr immanirende Ideenwelt überhampt. Die Erörterungen im Staatsannen ergeben sich vorzugsweise als numittelbare Vorläufer dieser Betrachtungsweise. p. 97 B. — 99 C.

Solcherlei Entwicklungen gingen in Platen ver, nech ehe er auf den Standpunkt der sokratischen Begriffslehre gelangte, wenn er auch dieselben von seinem später erreichten Höhengrade aus sicherlieh klarer, als er sieh ihrer damals selber bewasst war, geschildert und mithin auch einigermassen idealisirt hat. Mit Recht sieht er aber die sokratische Philesephie als diejenige an, welche das in der anaxagoreischen Lehre vem Geist unentwickelt Enthaltene weiter ausgebildet hat, alse die letztere als die unmittelbarste Vorlänferin der erstern. Denn wenn die Dinge so sind, wie sie vom göttliehen Geiste gedacht werden, se muss auch der menschliche Geist sie nicht unmittelbar, wie es die ganze vorsokratische Philosophie, den Anaxagoras selber eingeschlessen, that und mit ihr anfangs Platon gethan hatte, sondern durch das Medium seiner selbst, seiner Gedanken und Begriffe (lovos) betrachten, und dies war die ,zweite' - vom idealistischen Gesiehtspunkte ans unternommene - , Fahrt ' des Platon, p. 99 C. D. Nichts desto weniger kann er hier, ohne noch seine Ideenlehre einznmischen, dies nur durch ein hinkendes Gleichniss ausdrücken, denn so lange die Begriffe nech nicht zu Ideen hypostasirt sind, mnss das in ihnen liegende Wesen (αλήθεια) der Dinge noch in den Dingen und nicht jenseits ihrer gesucht werden, und es bleibt so der unausgeglichene Widerspruch, dass dasselbe dennoch getreuer in den Gedanken des Subicets, als in den Obieeten sich abspiegeln selle, p. 99 D. - 100 B.

Man findet die Lösung desselben bereits in den Unsterblichkeitsbeweisen aus der ἀνώμνησες und der Verwandtschaft der Seele mit den Ideen. Hier dagegen kann der Uebergang aus der Begriffslehre in die Ideenlehre nur durch einen Sprung geschehen, weil die letztere natürlich in der anbjectiven innern Anselfauung Platon's schon vor ihrer vollständigen objectiven Begründung vorhanden war. So bleibt sie freilieh zunächst nur erst Hypothese 641).

In der Begriffslehre ist dagegen die leitende Methode als die logische oder dialektische, in den Gesetzen des Denkens enthaltene, bereits gegeben. Ist die Ideenlehre also zunächst nnr eine durch das Denken gesetzte Hypothese, so fragt es sieh nur, ob sie durchweg mit allen Gesetzen des Denkens übereinstimmt, d. h. ob sie in der Entwicklung aller ihrer Consequenzen auf keine Widersprüche führt, vielmehr alle Widersprüche löst. Platon selber spricht es mithin hier auf das Nachdrücklichste ans, dass die ganze Begründung seiner Ideenlehre eine indirecte oder hypothetische gewesen ist und warum sie es sein musste. Er hebt aber anch ansdrücklich genug hervor, dass dieselbe Methode, welche sie der Er seheinung gegenüber erhärtete, auch in dem Verhältniss der einzelnen Ideen zn einander stattfinden muss, ja dass Beides gar nicht von einander getrennt werden kann. Er hebt ferner die beiden Seiten dieser Methode hier so bestimmt, wie noch nie bisher hervor, dass man sieh nicht damit begnügen dürfe, blos die iedesmal zunächst liegende Hypothese durch die Darlegung ihrer unter sich übereinstimmenden Folgerungen beglanbigt zn haben, sondern immer wiederumauchaufihre Voranssetzungen zurück gehen und dieselben eben so prüfen müsse, wenn diese negative Begründung in eine wahrhaft positive umschlagen soll, bis man endlich zu etwas vollkommen Befriedigendem, d. h. znr obersten Idee gelangt sei. - p. 100 B. - 102 A.

owir haben selber ehemals angenommen \*\*\*), dass Platon anch dies Ziel noch seiner Entwicklungsgeschiehte zurechne nud es also als ein sehon orreiehtes betrachte. Allein in Wahrheit ist dies nur von der Einsicht darin der Fall, welches Ziel das zu erschiehend sei. Veilember seheint er von Neuem hiermit auf eine ähnliche noch erst anzustellende Untersuchung, wie sie der früher versprochene Philosophos enthalten haben würde, nämlich das auf dem Wege der durchgeführten hypothetischem Methode zu erreichende vollständige System der Ideen, wie es in der des Gatten einen Absebluss findet und damit die erschöpfende Erlätsterung dieser höchsten Ideo selber hinzuweisen. Hieraus wird es sich

<sup>64</sup>t) Deuschle a. a. O. S. 6 f.

<sup>642)</sup> Im Philologus 1850, S. 402 vgl. Prodr. S. 15.

anch erklären, dass die letztere nur angedeutet und nicht als solche genannt wird. Und diese Ansicht wird noch dadurch unterstützt, dass Platon noch nicht entscheiden will, ob das Verbältniss der Ideen und Dinge zu einander eine  $\pi x p o v v o v o v v o v v o v v o v v o v v o v v o v v o v v o v v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o$ 

Sieht man von diesem Mangel ab, so kommt en jetzt jedern unt des idealen, ins Sein anfgehobenen Werdens, d. h. die innern Gegensätze in der Begriffswelt und deren Aufhehung durch lire Mittelbegriffe an. Hierauf ward auch bezeits in dem ersten Unsterhleichkeitsbeweise ans dem Kreislaufe der Gegensätze das empirische Werden nach dem Vorgange bezeits des Herakleitos selber zurückgeführt, wie z. B. dort Einschläfen und Aufwachen die Mittelbegriffe zwischen Schlaf und Wachen sind <sup>410</sup>). Damit ist die Möglichkeit gegeben, aummehr auch diesen ersten Beweis mit dem folgenden Schlussleweise in Eins zu verbinden und damit nunerh die ganze Kette zu vollstänsigen Einheit abznachliessen.

So weit nämlich ist andererseits die Ideenlehre bereits wirklich begründet, um bei der vorliegenden Frage, bei welcher es sich nicht so sehr im die Zurückführung aller Gegensätze auf das Gute, als vielmehr nur auf das Sein handelt, von ihr aus nunmehr constructiv verfahren zu Können.

Endlich wiederholt sich hier zum Schlusse noch die schon einmal, p. 90 B. C., dagewesche Polemik gegen die Antilogiker, d. h. nicht blos gegen die Sophisten, sondern auch die Eristiker, welche namentlich durch die Nachwirkungen der eleatischen Schule erzeugi wurden, Zenon, Antistenes nud die Megariker, natürlich abgesehen von dem wirklichen positiven Kerne ihrer Lehren, den Platon ja nicht läugnet, kurz gegen Alle, welche das hypothetische Verfahren mit lim gemein haben, aber es hlos be-

Sunemikl, Plat Phil &

<sup>613)</sup> Deuschle a. s. O. S. 7 ff.

nutzen, um überall Widersprüche hervorzurufen und nicht sie zu lösen, und welche so Alles, höhere und niedere Begriffe, verwirrt durch einander mischen, d. h. es zu einer wiktlichen Gliederung der Drincipien nicht gebracht haben, welche also die richtige Methode unmethodisch anwenden. Es ist dies, gleichwie der Phidon überhaupt die dialektischen Gespräche unmittelbar fortsetzt, eine kurze Recapitulation jenes im Sophisten behandelten Gegensatze wärschen wahrer und falscher Dialektik. Platon sah ein, dass die letztere zum Skepticismas führt, er erkannte die Gefahren eines einseitig dialektischen Scharfatinues, welchen richt von einer bilentintion getragen wird und mehr an den Untersuchungen als solchen, als am deren festen Ergebnissen seine Freude findet; er hat uns — und dannt ist erst von hier aus die Bedeutung

# X. der Zwischenhandlung p. 88 E. - 91 C.

zu begreifen - im Simmias und theilweise auch im Kebes diese Gefahren leibhaftig vor Augen geführt, heim Letzteren indessen uur in so fern, als er als ein vorwiegend kritischer Kopf Gefahr länft, immer nur dicht an die volle Wahrheit hin au zureichen, aber sie nicht ganz zu erreichen. Seine Einwürfe und Bemerkungen sind immer bei Weitem die scharfsinnigeren, welche ganz neue Phasen der Untersuchung einleiten, während die des Simmias mehr nur dazu dienen, das bereits Bewiesene gegen sie von Neuem zu hewähren und die noch nicht entdeckten Consequenzen desselben ans Licht zu ziehen; sein Zweifel geht immer gründlich der Sache selber nach, und er ist daher anch wirklich befriedigt, so bald er im Schlassbeweise die letzte Antwort auf deuselben empfangen hat, während Simmias zwar angenblicklich Nichts mehr gegeu sie vorzubringen weiss, aber doch immer noch zweifelt, p. 107 A. B. Sokrates selbst lobt daher den ächten Forschergeist des Kehes, p. 63 A. Simmias dagegen ist entsehieden der oberflächlichere Denker, wie auch daraus hervorgeht, dass er die Unverträglichkeit seines letzten Einwurfes mit der von ihm selber bereits zugestandenen Präexisteuz nicht bemerkt hat. Es klingt sehr schön, wenn er sagt, der Mensch müsse nieht eher ablassen zu forschen, bis er die Grenze seines Wissens erreicht habe, und müsse selbst das Wahrscheinliche nicht verschmähen, wo das Gewisse über diese Grenzen hinausgeht, p.85 C.D., wenn ihm nur uicht nach dem eben Bemerkten der seharfe Sinn dafür fehlte, wo die blose

Wahrscheinlichkeit aufhört und die Gewissheit anfängt, und wenn nnr nicht auch das Gewisse hiernach für ihn noch immer dem Zweifel unterläge, weil er in keinem Punkte die Lust des Forschens zu Ende kommen lassen will44). Sokrates empfichlt ihm daher dort am Schlusse, die letzten Voraussetzuugen näher zu prüfeu, und auch er werde überzeugt werdeu. D. h. Platon benutzt hier diese seine Zweifelsucht, nm anzudeuten, dass allerdings diese lctzte Prüfung in seiner Darstellung noch fehle, um also von Neuem auf eine Darlegung, wie sie der Philosophos geben sollte, oder wenigstens eine erschöpfendere Behandlung der Idee des Guten hinzuweisen 60), denn dies ist nach dem Voraufgeheuden eben die letzte Voraussetzung 646). Andererseits liegt aber in diesen Worten aufs Bestimmteste ausgedrückt, dass ihm seine Unsterblichkeitslehre mit seiner Ideenlehre Eins ist und mit ihr steht und fällt. Es heisst also, seinen Standpunkt mit dem des Simmias verwechseln, wenn von vielen Seiten 647) die Behauptnug anfgestellt wird, seine Beweisführung für die Unsterblichkeit habe für ihn blose Wahrscheinlichkeit gehabt.

Platon hat uns aber auch, wie es scheint, in Phâdons Person den nicht geringeren Mangel jeuer blos intuitiven und empfinglichen Gemüther vor Augen gelegt, welche, durch den Scharfainn eristischer Gegner verwirt, nicht die Kraft haben, siegreich dereu Augriffe niederzukkunpfen, sondern zu, Untersuchungsfeindeut werden und sich bei einem blosen Dogmatismus und Mysticismus beruligen, welcher nur eine andere Form des Skepticismus ist,

<sup>641)</sup> Denselben Sinn hat es wohl auch, wenn er im Phädr. p. 242 B. als unersättlicher Redefreund geschildert wird. Man vgl. über dieseu Absatz, was Ich Jahn's Jahrb. LXX. S. 125 gegen Steinhart bemerkt habe.

<sup>645)</sup> Vgl. Steinbart a. a. O. IV. S. 389 u. 557. Anm. 43, der aber blos an die Behandlung des Guten in den drei folgenden Dialogen denkt, was ich nur nnter den S. 358 ff. gegebenen Beschränkungen zugestehen kann.

<sup>646)</sup> Man vergleiche die ähnliche Schlusswendung im Kratylos.

<sup>(647)</sup> Stallbaum a. a. O. S. 21. Schwegler, Gesch. d. Phil. S. 3. Stein hart a. a. O. IV. S. 414, 418 f. (vgl. meine Gegenhemerkungen Jahn's Jahrb. LXX. S. 126 f.) u. A. Man hat sich m diesem Zwecke and anf die angeblich blos hypothetisehe ineinszetzung der Unsterblichkeit und Uurergäuglichkeit im Schlussbereite p. 106 B. -E. berufen, und ich selber habe irrigerveite Jahn's Jahrb. LXVIII. S. 589 wenigstens einen Peidsbulss Photons in Berug und dieselbe surgegeben. Allein Schmidt, Krit.

denn wenn sich Sokrates mit der Warnnng hiervor gerade au ihn wendet, so dürfte dies ein Zeichen sein, dass er dieser Gefahr damals, als Platon diesen Dialog schrieb, bereits unterlegen war<sup>446</sup>).

So tritt deun des Sokrates ächt philosophischer Untersuchungsgeist hier nicht blos im Gegensatz gegen Eristik und Skepticismus, sondern auch gegen Alles, was in der Mitte liegt, bervor. So empfiehlt er viclmehr, wenn eine lange uns probehaltig erschienene Beweisführung sich doch hinterher nicht als probebaltig erweist, dies nicht der Sache, sondern nur dem eigenen Mangel an gehöriger Sachkenntniss, der eigenen noch ungenügenden Uebnng in der " dialektischen Methodik zuzuschreiben, eben so wie man es seinem eigenen Mangel an Menschenkenntniss und nicht der Schlechtigkeit der Menschen zuschreiben muss, wenn man von Denen, die man für treu gehalten, getäuscht wird 449). Auch diese Vergleichung ist übrigens keine willkürlich gewählte, sondern sie berichtigt durch die in ihr liegende Bemerkung, dass die meisten Menschen Mittelgut seien, bereits die Schroffheit des Gegensatzes zwischen Philosophen und Nichtphilosophen in dem unmittelbar voraufgehenden Mythos. Niebt das Streben, Andere blos zu überreden oder sich selbst in angenehmer Selbsttäuschung zu wicgeu, selbst dann nicht, wenn die damit verbundene Tänschung Anderer voraussichtlich nicht lange dauert, und selbst dann nicht, wenn sie ihm und seiner Umgebung seine letzten Augenblicke erleichtert, darf den ächten Forscher leiten, wie Sokrates scherzend fürchtet, dass es ihm bisher begegnet sei, sondern die reine Wahrheitsliebe.

Comm. 2. II. S. 74—SI hat nicht blos das Letstere hinlinglich besteligt, sondern anch mit Recht eriment, Jass bier eben der sorkratisiende Diston und nicht der kategorisch redende Aristoteles spreche, dass Schrates in dialektischer Wendung dem Mitanterendene zelbat die Entscheidung überlüsst, ob beide Begriffe sich nothwenlig einschliessen oder nicht, und sodann die aus dem Vorbergehende georgene bestümmte Antwort dessün, wenn das Unsterhliche und Ewige selbat nicht unvergünglich würe, so gabe og gar nichts Urvergüngliches, ausdrücklich bestätigt, so dass mitäh von einer blosen Hypothese und einem blosen Glanben dabei gar nicht die Rede sein kaun.

<sup>648)</sup> Steinhart a. a. O. IV. S. 397.

<sup>610)</sup> Das Hinkende in dieser Vergleichung, auf welches Sokrates selber aufmerksam macht, liegt nach Schmidt's richtiger Bemerkung, Krit, Comm. 1. H. S. 116 f., darin, dass es weuig sehr gute nud sehr schlechte Menschen, dagegen viel Beweistührungen von beiderlei Art giebt,

Die Freunde sollen auf jene seine angehlichen eigennützigen Absichten keine Rücksicht nehmen, sondern nur der letzteren nachgehen; er will ihnen keinen Stachel in der Seele zurücklassen.

Wie nöthig nun aber die Einschiebung der obigen Recapitulation des Verhältnisses von Sein und Werden aus den früheren Dialogen auch für den Schlussbeweis ist, ergiebt sieh einfach daraus, dass derselbe gleich vom Anfange her ansdrücklich auf dies Verhältniss sich begründet. Ausdrücklich wird zunächst an einem sehr ähnlichen, aber etwas anders gewandten Beispiele von dort her wiederholt, dass nie das Einzelne und Individuelle Ursache sein kann. Dort nämlich hiess es p. 96 D.f. 100 E.f., wenn Jemand um einen Kopf grösser ist, als ein Anderer, so ist doch nicht seine Kepfeslänge der Grund davon (denn sein Kepf ist dann jedenfalls nicht das einzige seiner Glieder, welches grösser ist, als bei dem Andern 607), hier dagegen wird ganz ähnlich gesagt, wenn Sekrates kleiner, als Simmias, aber grösser, als Phädon ist, so liegt die Ursache dieses Verhältnisses anch überhanpt nicht in der Individualität von allen Dreien 60), sondern in den Ideen der Kleinheit und der Grösse, an denen alle Drei in verschiedenem Masse Theil haben (oder mit anderen Worten in den verschiedenen Ideen der besonderen Zahlen und Längenmasse, welche in der allgemeinern Idee der Grösse inhäriren), p. 102 A .- D. Dies Beispiel ist nnn aber höchst geschickt so gewählt, dass sich an demselben zwei direct entgegengesetzte Ideen geltend machen und dass nunmehr ans jener voraufgehenden Erörterung die eigentliehe Grandlage des Beweises gefolgert werden kann, dass nämlich keine Idee (als Suhject) weder rein als solche ass), nech auch ihre παρουσία in den Din-

<sup>650)</sup> Man vgl. die lichtvelle Uebersicht desselhen hei Schmidt, Krit. Comm. 2. H. S. 81-83 sammt der Kritik S. 84-88, dazu jedoch die Berichtigungen von Deuschle, Jahn's Jahrh. LXX. 8. 163 f.

<sup>(51)</sup> Wer eine noeh genauere Erläuterung hierfür wünscht, findet sie bei Sehmidt, Krit. Cemm. 2. H. S. 29—33 nnd S. 38—40.

<sup>652)</sup> Denn se erklärt Zeller, Phil. d. Gr. H. S. 194. Anm. 4 richtig den Ausdruck τὸ Σιμμίαν κ. τ. λ. sīναs.

<sup>653)</sup> Nachher p. 103 B. wird dies αντο τὸ μέγιθος mit dem Namen τὸ (μέγιθος) ἐν τῷ φόσι (d. i. die in der Natur eder im Wessen der Dinge) genannt, s. Stallbaum z. d. St., welchen ich mit Urrecht in Schneidewin's Philol. 1850. S. 403 f. Ann. 62 bestritten hahe.

gen die ihr entgegengesetzte (als Prädicat) aufzunehmen und also in diese andore Idee überzugehen, noch sich überhaupt zu verändern vermag (είναι ετερον η όπερ ήν), sondern es ist in diesem Falle, wenn die letztere an sie herantritt, nur ein Zwiefaches denkhar: entweder sie geht derselhen aus dem Wege oder sie geht unter, wogegen allordings ein Subject aus dem Kreise der Erscheinungswelt zwei solche entgegengesetzte Prädicate an sich tragen und doch dasselhe Subject hleiben kann 654). - p. 102 D. - 103 A. An dies Sein zweier entgegengesetzter Prädicate schliesst sich dann naturgemäss die Erwähnung ihres Werdens an demselben, d. h. die Entstehung des Entgegengesetzten ans einander im ersten Beweise, und zwar in der Form eines Einwurfs, welcher aber damit abgewiesen wird, dass dort von den Dingen die Rede gewesen sei, hier dagegen von den Ideen 650), p. 103 A .- C. In Wahrheit goschieht also diese Erwähnung vielmehr, um auch ienen Punkt unter die hier gegebene allgomeine Regel unterzuordnen und ihn so auf die Ideenlehre zurückzuführen, denn jener Wechsel entgegengesctzter Prädicate an demselben Subject ist ja eben nichts Anderes, als die auf die nagovala der Idee hezügliche Seite dieser Regel. In jeuem Werden eines jeden Dinges aus seinem Gegensatz bezieht sich also der Gegensatz nur auf die Prädicate und das Werden nur auf das Suhject, und dies Werden geht dadurch von Statteu, dass jene entgegengesetzten Seinsverhältnisse sich zwar durch Vermittelung der zwischen ihnen liegenden berühren, aber doch nie in einauder übergehen, vielmehr sich gegenseitig ausweichen. Schwieriger ist es daher, ihr gleichfalls hier, so wie schon in dem Bewoise aus der Wiedererinnerung berührtes gleichzeitiges Sein an demselben empirischen Suhject zu erklären. Indessen legt nicht blos jener erste Boweis sie demselben blos comparativisch (es heisst dort nicht; ans dem Kleinen wird das Grosse, sondern: aus dem Kleineren das Grössero u. s. w.) \*\*\* ), sondern auch der eben genannte Beweis selbst immer in verschiedenen Bezic-

<sup>651)</sup> Uober diesen ganzon Absatz vgl. Deuschle a. a. O. S. 162 f.

<sup>(55)</sup> Das œvin to fiverior bedeutet hier nieht, wie sieh nach der sonstigen platonischen Terminologie erwaten lieses, dio idee des Gegensatzes, sondern die eutgegengesetzte ldee, eine Uebertragung, die in der Sache gaus gerechtfertigt ist, denn das Gegensatzevhältlniss innerhalb der Ideen kann chen um auf der Idee des Gegensatzes beruhen.

<sup>656)</sup> Wie auch Deuschle, Die plat. Mythen S. 8, sehr richtig bemerkt.

hungen, also nur relativ und verhältnissmässig bei, wie ja überhaupt der Antheil der Dinge an den Ideen kein anderer sein kann. Das Subject ist mithin unter diesen entgegengesetzten Beziehungen auch nur relativ dasselbe; darin liegt nnn aber wiederum, dass das Werden der Dinge, so weit es überhaupt wissenschaftlich begriffen werden kann, selbst nichts Anderes, als eine besondere Form und eine nothwendige Folge dieses ihres Verhältnissznstaudes ist, sie sind hierpach in einem steten Mittelzustande begriffen, der sonach aber zugleich ein steter Uebergangszustand zwischen den Gegensätzen ist. Durch die Weehselseitigkeit der Beziehungen zwischen den letzteren bilden nun aber die Uebergangsbegriffe, wie z. B. Einsehlafen und Anfwachen, wieder unter sich selber Gegensätze und wird wenigstens die relative Gleichheit icdes Dinges mit sich selbst erhalten, ohne welche ein absolutes Werden, d. h. der Umsturz des ganzen platonischen Systems unvermeidlich wäre. Bei den Körperdingen ist indessen auch diese bedingte Substantialität nur eine vorübergehende, sie sind selbst nur wechselnde Seinsverhältnisse ihres allgemeinen Substrats oder der Materie; in wie fern es mit der Seele, obwohl auch sie die letztere in sich trägt, anders ist, wird sich genaner, als bisher, aus dem Folgenden ergeben.

Noch bleibt indessen eine Schwierigkeit, and dies ist, wie es scheint, die, welche den Kebes stört (p. 103 C. καίτοι οὖτι λέγω, ώς ού πολλά με ταράττει), wodurch freiligh wohl wiederum nicht auf eine frühere, sondern eine folgende, aber unausgeführt gebliebene Lösung - im Philosophos - hingedeutet wird. Während es nämlich hier ansdrücklich heisst: keine Idee kann eine andere werden, als sie zuvor war, so wird ja im Parmenides p. 155 E. ff., ein solcher Uebergang umgekehrt behanptet. Allein er wird auch dort nur als ein ausserzeitlicher und als ein aufgehobener hingestellt, nicht als Werden, sondern als bloses Gewordensein, nnd dies heisst im Grunde doch auch wieder nichts Anderes, als das Werden in den Ideen auf ihr bloses gegenseitiges Verhältniss beschränken, und so brancht dieser Uebergang als ein blos aufgehobener hier nicht weiter in Betracht zu kommen. Das gegenseitige Verhältniss der niederen und höheren Ideen ist aber bekanntlich wieder ein ganz analoges, wie das der Ideen und der Dinge zn einander. So tritt hier an die Stelle des Werdens vielmehr die Bewegung nach ihren beiden möglichen Seiten innerhalb dieses gegenscitigen Vorhältnisses, das Hinantroten der einen und das Weggehen der andern Idee, und wir haben hier die einzige Acusserung Platon's, aus welcher wir mit Bestimmtboit entnohmen können, dass sie ein dem Worden üborgeordneter Begriff ist. So ist denn Platon weit entfernt, jene atomistisch-mechanische Beseitigung des Werdens zu einem blosen Hinzutreten und Auseinandergehen, wie es im vorigen Abschnitte scheinen konnte, schleebthin zu verwerfen, er bekämpft vielmehr nur das Materialistische diesor Auffassung, und so nähert er sich vielmehr der von ihm gerado auf's Schärfste bestrittenen Gestalt des Realismus innerhalb seines Idealismus am Meisten an, was uns nicht Wunder nehmen darf, da die platonischen Ideen Monaden sind und die Monaden innerhalb der idealistischen Anschauungsweise den Atomen innerhab der realistischen entsprechen (s. o. S. 202). Aber auch darüber, was Platon unter der Bewegung der Ideen verstebt, lässt sich nunmehr von hier aus vollständig Aufschluss geben. Schon im Sophisten p. 248 hindet er die Begriffe der Bewegung und der Erkenntniss und damit auch des Lebens und der Seele eng zusammen, und eben so erschoint im Phädros so wie hier die Seele als erkennend, bewegend und belehend; das Körperliche an sich hat gar keine Bowegung, und die Ideen sind nicht im Raume, ondlich ist in die höchste von ihnen, der alle anderen inhäriren, als die wichtigste von diesen anderen der voug im vorigen Abschnitte aufgenommen worden. Ihre Bewegung kann mithin gar keine andere, als die geistige oder denkende sein, sie bedeutet mithin nichts Anderes, als dass sich die Erkenntniss mit ihrem Gegenstando, d. h. in lotzter Beziehung mit dem Sein identificirt. Dor Fall des Untergehens innerhalb der Bewegung kann sieb nach Allem nicht auf die Idee als solcho, sondorn nur auf doren παρουσία in den Körpordingen beziehen, da nämlich, wo der Untergang dos Subjectes selbst, welches ibr Träger ist, eintritt, und dioser Fall mussto hier nur mitgesetzt werden, weil diese zagovola hier mit den Verhältnisson unter den Ideen selbst unter einen gemeinsamen Gesichtspunkt zusammengefasst wird.

Die numehr folgende nährere Grundlage des Beweises ist kraft des Inhärenzverhältnisses der niederen Ideen inden höhren und der Dinge in ihrer gleichnamigen Idee bereits implicite in dem voranstehenden allgemeinen Satze mit enthalten: niebt blos die Idee selbst, sondern auch alle ihr gleichnamigen Dinse und former alle ihr untergeordneten besonderen Ideen und deren gleichgenanute Erseheinungen nehmen nie das directe Gegentheil von ihmals Prädicat — auf, p. 163 C. — 165 B., weil sie nothwendig jene allegen, der Schnee die Kälte, das Fener die Wärme, das Fieberigen, der Schnee die Kälte, das Fener die Wärme, das Fieberigen, der Schnee der Drei die Ungeradheit, die Seele das Izben, p. 163 B. — D. ""). Jenes aussehliesende Verhältniss und drückt die Sprache durch Eigenschaftswörter aus, in denen mit der Untheilhaftigkeit auch die Unnöglichkeit der Theilnahme an jenem Gegentheile liegt""). Gegentheil des Lebens ist der Tod oder das Sterben und Gestorbensein, die Seele ist folglich unsterblich, p. 163 B. — 163 B. Der Fall des Untergehens ist nan dahei ausgeschlossen, denn Unsterblichkeit und Unvergänglichkeit fassen sich nicht von einander trennen, p. 163 E. — 107 A.

Dass die Seele dagegen auch nicht entstanden ist, folgt aus dem vorliegenden Beweise für sich betrachtet allerdings nicht, wohl aber wenn man nach seinem Massstabe auch die voraufgehenden Beweise und namentlich den ersten hinzuzieht, auf welchen er sebber zurückweist und der durch ihm auf sein richtiges Mass zurückgeführt ist. Werden nach ihm die Lebenden immer nothwendig ans den Gestorbenen, so setzt dies in seiner Anwendung auf die Seele den Zustand des Todtseins vielmehr zu einem jedesmäligen Zwischenzustande zwischen jedem zweimaligen Dasein einer jeden Seele in menschlicher Körprelichkeit um, und dieser

<sup>657)</sup> Sehr richtig hemerkt Strümpell a. a. O. I. S. 128, dass Platon hieden Satz des unmittelbaren und des mittelbaren Widerspruchs am Deutlichsten ansdrücke.

<sup>(68)</sup> Diese lettere Seite hat 8 chmidt, Krit. Comm. 2, H. S. 81—88 therethen, wie Den schle a. a. o. S. 183 f. richtig bemerkt. Doch vermag ich andererseits wiederum nicht, mit dem Lettern ein besonders Greicht daraf mi ulgen, dass en p. 10 E. nicht beisat, der Tod tritt an die Se ele, sondern nur an den Men schen heran, da ja im Vorigen das sutsprechned Verhäultas soggar als ein Heranteten entgegengesetzet Ideen an citandre bezeichnet wird, w'enn anch allerdings musgehen ist, dass numern an Schla nass e des Beweises für den vorliegenden Eufl der genanere Ansdrack gegenüber der ungenanern allgemeinern Bezeichnung im Verlaufe desselben gewäht wird. Anch ist es plachneise woll kann richtig geaugt, dass Leben umf Tod gleichsam das potenzirte Sein und Kichstein wiren, dem Letteres sind die böheren Begriffe, und da nach Platon dies ein den niedern, sondern nugekehrt immaniren, so liegt vielmehr anch auf ihrer Seite die böhere Peters.

ganze Kreislauf hat als solcher weder Anfang noch Ende. Idee, Seele nad Körper bildeu so eine absteigende Stuffeufolge, bei der erstern bleiben Substamz und Accidenzen, Subject und Prädicate stets disselben, bei der Seele weehseln die Accidenzen in regelmässiger Folge, bei den Körpern endlich ist das Subject als solches selber dem Entstehen und Vergehen unterworfen, wenn auch selbst hier eben durch den Kreislauf zwischen diesen beiden Gegensätzen noch eine Regelmässigkeit und ein Gesetz dieses Weehsels im Ganzen und Grossen nicht fehlt. Es bleibt jetzt nur noch übrig, im

#### XII. Schlussmythos p. 107 B. - 115 A.

die eben angedeuteten Zwischenzustände zu sehildern. So wie nun aber aus dem veraufgehenden Beweise, für sich genommen, nur die Fertdaner nach dem Tede felgt, se werden die Zwischenzustände jetzt auch nur nach dieser, d. h. nicht nach der intellectuellen Seite, welche vielmehr an die Präexistenz angeknüpft wird, sendern nach der ethischen aufgefasst und hierzu durch die Bemerkung übergeleitet, dass die Sterbliehkeit der Seele ein rechter Fund für die Bösen sein würde, um so mit dem Tede auch von ihrer Schlechtigkeit frei zu werden. Dieselbe hängt eug mit dem Kern der Widerlegung des Simmias zusammen, dass das der Scele eigenthümliche Uebel, das Laster, nicht metaphysischer, sendern nur moralischer Natur ist, folglich, wie es noch ausdrücklicher in der Republik heisst, ihr Sein und Wesen nieht anfhebt. Als Präexistenz dagegen begreift der Phädros ja mythisch nur diejenigen dieser Zwischenzustände, welche mit dem jedesmaligen Ablauf einer grossen Weltperiode eintreten. So greift der vorliegende Mythos, wie schon S. 243 bemerkt ward, ergänzend in den dortigen ein.

Er zerfüllt in drei Theile, zamächst das Todtengerieft, p. 107 B.—198C, sodaun die verschiedenen Wohnplätze der Seelen (bis p. 113 D.) und endlich, Beides zusammenfassend, die entgegengesetzten Daseinsformen der Guten und Bösen im Jenseits, wie sie sich hiernach gestalten. Durch den zweiter Theil wird nun auch die physische Seite der ganzen Lehre mit hineingezogen und so durch den Philadon die Darlegung von Platons erhischen und physischen Ansichten, welehe nach allem Bisherigen in der Psychologie ihren Knotespunkt finden, in der folgenden Dialogen eingeleitet. Hat nämlich die Seele eine wesentliche Bezielung zum Körper, so ist wiederum die Besehaffenheit des letztern von der allgemeinern Natur des grösseren Körpers abhängig, welcher seinen Wohnsitz und von welchem er gewissermassen nur ein besonderes Stück ansmacht.

Im ersten Theil gelangen die Seelen zunächst unter dem Geleit ihres Dämons zum Todtengerieht. Dämonen heissen in den Mythen des Phädros und Politikos die Seelen ohne den Körper betrachtet, also in ihrer reinen Gottverwandtschaft, und ähnlich wird auch hier der ideale Gehalt der Seele, d. h. objectiv ihr höheres Geschiek, die ihr zustehende Vollkommenheit, an der sie aber einen grössern, so wie einen geringern Antheil haben kann, und eben damit subjectiv die ihr einwohnende vernünftige und leitende Gotteskraft unter dieser Bezeichnung verbildlicht, diese Kraft, die selbst ihre niedereu Theile im Leben als der Zug zum Idealen und Göttliehen hin durchdringt, daher denn im Gastmahl dieser Trieb selber als der eigentliehe Dämon bezeichnet ward. Hier sind nun freilich zunächst diese niederen Theile mit dem Körper abgestreift, dafür aber erscheint die Vernnnft selber in ihren verschiedenen empirischen Entwickelnngsgraden, mythisch ausgedrückt, selber mehr oder weniger körperartig, weniger oder mehr dem Dämonischen in ihr gehorehend. Die nähere mythische Ausmalung hiervon wird durch eine Rückbeziehnng auf den Mythos im ersten Theil vervollständigt, trotzdem dass die äusseren Züge desselben auch dann kanm mit der hier geschilderten Eschatologie völlig in Einkluug treten, wenn man die letztere berichtigend zwischen die beiden Momente der dortigen, Gospensterleben und Wanderung in Thierkörper für die Bösen, der Zeit nach in die Mitte schiebt, denn dort werden die Nichtphilosophen alle zu den Bösen gerechnet, bier dagegen unter den Belohnungen der Guten die der Philosophen nur als Gipfelpunkt flüchtig am Schlusso angedeutet, dort ist es die eigene Begierde, hier das Weltgesetz, welches auch die lasterhaften Secleu wieder ins Erdendasein im engern Sinne zurückführt. Aber der eigentliehe dogmatische Kern ist in beiden Darstellungen derselbe, nur dass jetzt, wo auch das positive Verhältniss der Seele zum Körper entdeekt ist, auch die Schroffheit des Gegensatzes gegen die Nichtphilosophen gemildert wird. Dieser Korn ist nämlich kein anderer, als dass Strafe und Belohnung zunächst in der grössern oder geringern Unvollkommenheit und Vollkommenheit selber besteht, welche den versehiedenen sehon während des Erdendaseins erreichten Graden derselben als ihro nothwondige Consequenz auch ins Jenseits nachfolgt; niebts Anderes, als diese innere Consequenz ist das Todtengericht, und zwar besteht sie darin, dass eine Erhöhung der Vollkommenheit so gut wie der Unvollkommenheit eintritt, was dadnrcb ausgedrückt wird, dass bis zum Todtengerichte hin beiderlei Seolen von ihrem Dämon, von da ab aber die guten sogar von den Göttern, die bösen dagegen von der blosen avayen, der blind und nnbewasst wirkenden blos physischen Nothwendigkeit geleitet werden, denn gloich wie von ihrem Dämon werden sie jetzt anch von den guten Seelen getrennt und damit aneh noch des sittlich bildenden Einflusses der letzteren beraubt. Ihr unstetes Hin- und Herflattern, vor dem Gerichte im Widerstreben gegen ihren Dämon, nach demselben in Folge ihrer von ihm selber aufgebenen Leitung, bezeichnet die in ihnen herrschende Disharmonie mit sich selbst und den göttlichen Gesetzen. Die verschiedenen Wege zum Hades sind forner hiernach die verschiedenen Entwicklungsgrade der Seelen selber. Ein anderer Dämou führt sie snäter ins menschliche Dasein znrück, d. h. eine Veränderung ist iedenfalls stets in ihrem innern Zustande in einem solchen Zwischenleben vorgegangen.

Ein anch räumlich getrenntes Dasein von beiderlei Seelen ist nach dem Obigen wohl Platon's wirkliche Moinung. Gleichwie nun dabei im Phädros durch die räumliche Höhe die geistige und ideale versinnlicht wurde und beide theilweise auch wirklich zusammenfielen, also auch hier. Die Erdo, welebe hier weit bestimmter, als dort in die Mitte der Weltkngel versotzt wird, ist somit der unterste und zugleich wirklich der nuvollkommenste Weltkörper; natürlich gilt dies noch mehr von ihren inneren Theilen, als von ihror Oberfläche, und so passt die Volksvorstellung von unterirdischen Zuchtörtern wenigstens ebon so vortrefflich in den Zusammenhang, als die auf den Gegensatz gegen sie erbaute Erdichtung einer Hocherde als Sitz der Belohnungen, da die noch höher liegenden Gestirne vielmehr im Phädros bereits für den noch erhabenern Zustand der Präexistenz boreits vorweggenommen sind, und nur die philosophischen Seelen seheinen auch jetzt schon auf sie znrückzukehren, denn wenn auch nur unbestimmt ,von herrlicheren, aber schwer zu beschreibenden Wohnungen' für sie gesprochen wird, p. 114 C., so heisst das oben, dass dies bereits in die Einzelheiten der platonischen Astronomie eingreift, zu welcher hier ehen nur erst der Grund gelegt werden soll. Dies würde also der im Gegensatz gegen den unterirdischen so genannte wahre (ώς άλγθως) Hades des frühern Mythos, p. 80 D. vgl. 81 A., scin, und man begreift so auch, weshalb er unsiehthar und vernunftbegabt genannt wird, namlieh in Bezug auf die Seelen der Gestirne, und da diese wirklich die platonischen , Götter' sind, so stimmt damit ganz der dortige Ausdruck, p. 82 B., welcher die Philosophen nach dem Tode zu dem Geschlechte der letzteren gelaugen lässt. Die hier beigefligte vollständige Körperlosigkeit dagegen widerspricht nieht blos den letzten dialektischen Eutwieklungen, sondern auch dem niehts desto weuiger augenommenen räumlichen Wehnsitze selbst. sie ist daher bloses Ideal 400), gleichwie hereits dort das etymologische Wortspiel zwischen dem Hades und dem Unsichtbaren nach Platon's gewohnter Weise auf eine nicht buchstäbliche Fassung hindeutet, und die Wahrheit ist vielmehr, dass die auch dem philosophischen Geiste im Jenseits sich neu anhildenden niederen Theile, Seele und Körper, ihm vollständig gehorchen. Um aber auch für die ührigen besseren Seelen wenigstens eine Annäherung an den Präcxistenzzustand zu erzielen, dazu dient die weitere Erdichtung, dass auch die Hocherde bereits in den Aether hineinragt, von welchem die Gestirne nach Platon wirklich anstatt der atmosphärischen Luft umgeben sind, während wir im gegenwärtigen Dasein nach dieser Erdichtung selber bereits in einer Vertiefung der Erde wohnen, die aber wieder höher liegt, als der Hades. Dieser Wechsel von Erhöhuugen und Vertiefungen giebt nun dem Umkreis der Erde, von aussen her hetrachtet, das Ansehen versehiedenartiger Streifen, und dass derselben gerade zwölf sein sollen, ist eine weitere Folge jener Erdichtung, so fern die Grundgestalt des Aethers hei Platon nach pythagoreischem Vorgange das Dodekaedron ist (Tim. p. 55 C. ff.), von welchem sich so auch dem wenigstens in seinen höchsten Theilen von ihm nurgebenen Erdkörper eine einigermassen verwandte Ferm mittheilt 600).

<sup>(50)</sup> Ritter, Gesch. der Phil, II. S. 427 ff., dem ich entschiedener, als es Prodr. S. 19 Ann. 44 von mir geschehen ist, hätte folgen sollen; was daher in jener meiner frühern Darstellung hiermit nicht übereinstimut, ist hieranch zu berichtigen. Eben so urtheilt Stein hart a. a. O. IV, 8, 51. 82. 455. S. jedoch Jahn's Jahrb. LXX. S. 28 d.

<sup>660)</sup> Hermann, Gesch. n. Syst. I. S. 687 f. Anm. 634.

Nun genügt aber jener einfache Gegensatz zwischen dem Hinanfsteigen und dem Hinabsinken in der Vollkommenheit für beiderlei Seelen schon an sich nicht, weil der Unterschied zwisehen ihnen ein fliessender, durch viele verschiedene Grade hindurchgehender ist, und andererseits ist, auch davon abgesehen, Belohnning und Strafe offenbar nicht ohne Weiteres genügend durch ihn bestimmt, denn der Zweck der Strafe ist Besserung (s. hes. d. Gorg.), and diese scheint hier nicht eintreten zu können, da das Sittliche bei Platon immer auf das Intellectuelle zurückgeht, folglich die Unvollkommenheit gradweise ein Abnehmen des Bewnsstseins nm dieselbe einzuschliessen seheint. Sehon der Gorgias musste daher znm Zwecke ihrer Wirksamkeit Schmerz und Lust mit hineinziehen (s. o. S. 94), so fern der erstere zur Einsieht bringt, und so stellt sich anch hier das dringende Bedürfniss eines neuen Werkes - des Philebos - heraus, in welchem hewiesen wird, dass die reine Last nothwendig der grössern Vollkommenheit folgt, wo gegen mit der Unvollkommenheit zwar zunächst eine heftigere sinnliche Lust verbunden ist, wolche aber dafür auch immer einen weit überwiegenden Schmerz nach sich zieht. Hier dagegen genuet zunächst ein sinnliches Bild, welches Qual und Reinigung verbindet, nämlich das Leben im Wasser und im Feuer, welche noch dagn durch beigemischte Erdtheile zu Schlamm and Lava vergröbert sind und für die Unseligen die Stelle der atmosphärischen Luft bei uns und des Aethers bei den Seligen vertreten. Ferner muss aber trotz der Trennung der verschiedenartigen Seelen auch wieder eine Verbindung zwischen ihnon, ein geistiger Einfluss auf einander oder wenigstens ein Einfluss des allgemeinern geistigen Lebens (der Weltseele, der Sternseelen und der Erdseele) auf das individuelle möglich sein. Dies wird natürlich wieder physisch, nämlich eben durch den Lauf jener Wasser- und Feuerströme vermittelt mit Ausnahme des schönen, auf die nebenhergehende Seite, nämlich auf Sehmerz und Lust bezüglichen Gedankens, dass die Verzeihung derer, gegen die sie gefrevelt, den Schnldigen die grösste Linderung gewährt. Diese physische Vermittlang ist aber überaus wichtig, weil sie über die Thätigkeit der Erdseele, als deren Manifestation ja auch die Menschenseele erst hegriffen werden kann, Aufschlüsse gewährt, wodurch sich denn auch der scheinbare Widerspruch im Phädros (s. o. S. 235) aufhebt, dass die Erde (Hestia) dort unbewegt und doch trotzdem beseelt uud Gottheit ist. Die Erde ist ohne äussere Bewegung, nichts desto weniger aber fehlt ihr der Kreislauf des Körperlebens in ihrem Innern nicht 441), ihr Mittelpunkt ist der der Welt und folglich auch der unterste und zugleich unvollkommenste Punkt der letztern, der Schwerpunkt und Schneidepunkt jenes eigenen Kreislanfs der Erdtheile, eben damit aber auch der Nullpunkt, derjenige Punkt im All, wo die Materie am Wenigsten von der ldee gebändigt ist. Denn eben darum wird hierher der Tartaros, als Strafort der unheilbaren Verbrecher verlegt oct), nur dass diese Unheilbarkeit, als das entgegengesetzte Extrem gegen die Körperlosigkeit der Philosophen, selbstverständlich eben so wenig Wirklichkeit hat, als diese, denn dieser unterste Grad der Unvollkommenheit würde nothwendig vermöge der Immanenz der Idee des Seins in der des Guten zugleich das völlige Versinken ins Wesenlose und ins Nichtsein, mithin die Aufhebung der Unsterblichkeit bedeuten. Eben so selbstverständlich ist es dagegen dem Platon völliger Ernst mit dem Ab. und Zuströmen aller Theile aus dem Innern nach der Oberfläche der Erde und umgekehrt, so sehr auch die Beschränkung dieses Processes auf die Wasser- und Feuerströme dabei theils in dem obigen Zusammenhange, theils darin, weil sie das geeignetste Bild für den Fluss dieses Werdens abgeben, begrindet und in seinen Einzelheiten 643) blos poetisch und phantastisch ist.

Dass nun in dieser ganzen Schilderung, als einer mythischen, Ernst und Einkleidung, Wahrheit und Irrthum sich vermischen, und dass seibst das erast Gemeinte nur zu einer analogen Wahrscheinlichkeit führt, deutet Platon auch hier wiederholt an, p. 168 D. 114 D.

Ans dem nun folgenden Schlusse des Gesprächs, p. 115 A. ff., sind die wichtigeren Punkte von uns bereits vorwegegenumen, und nur die in den letzten Worten des sterbeuden Sokrates als solchen liegende Ueberzengungskraft dafür, dass er den Tod als die Heilung von den Übeeln des Lebens betrachtet, p. 118 A. ""), mag hier noch erwähnt werden.

<sup>661)</sup> Böckh, D. kosm. Syst. des Platon S. 75.

<sup>662)</sup> Steinhart a. a. O. IV. 453 f.

<sup>663)</sup> Man vergleiche über dieselben bes. Schmidt, Krit. Comm. 2. H. S. 90 — 115.

<sup>664)</sup> Stallbaum z. d. St.

Dass nun nach diesem Allem:

XIII. die Aufgabe des Dialogs

die Unsterblichkeitslehre sei, hat freilich Niemandem entgehen können 665), aber eben deshalb ist anch so lange noch nicht viel damit gewonnen, als nicht die eigentliche Bedentung derschen im platonischen Systeme mit erkannt und in die Fassung des Grundgedankens aufgenommen ist. Nichts desto weniger hat man sich meist bei dem Erstern bernhigt und diejenigen, welche das Letztere versuchten, dahin missverstanden, als ob sie damit das Erstere läugnen wollten, und höchstens hat man dann wohl dabei in der amgebenden Schilderung des sterbenden Sokrates ein neues Beweismittel gesucht 660), dabei aber vergessen, dass das Individuelle bei Platon nnr Anregung zur Untersnchung, wirkliches Beweismittel aber lediglich durch seine Uebereinstimmung mit dem Allgemeinen werden kann, wobei mithin doch die wahre Grundlage vielmehr wieder nur das Letztere ist. Oder man hat auch wohl die mit dieser Schilderung znnächst znsammenhängende subiective Seite, das Sterbenwollen des Philosophen zu einem besondern künstlerischen Nebenzweck erhoben 667) nnd so die wahre Einheit des Ganzen anfgelöst. Unter diesen Umständen muss es als ein durchans richtiger Gesichtspankt festgehalten werden, wenn Schleiermacher 600), von eben diesem Sterbenwollen ausgehend, die Einerleiheit der Unsterblichkeit mit der Erkenntnisslehre behauptete nnd so im Phädon das Wescn und die Vollendung des Philosophen nach der Seite seiner eigenen Erkenntniss, wie im Symposion nach der der bildenden Mittheilung entwickelt fand, nur dass sich beide Seiten nicht schroff von einander trennen lassen. Erst von hier aus lässt sich nnn auch wirklich die Bedentung der Gesprächspersonen begreifen, die ja bei Platon stets die Verkör-

<sup>665)</sup> Denn die Ansieht Soeher's a. a. O. S. 79 f., welche deu Dialog zu einem Mos historischen Werke, zu einer gefreuen Erzählung von den letzten Reden und Handlungen des Sokrates nuscht, verdient keine Berücksichtigung.

<sup>666)</sup> Stallbaum, Opp. L. 2. Prolegg. S. 23. (3. Ausg.)

<sup>667)</sup> Sehmidt, Zeitsehr. f. d. Gymnasialvesen 1852. S. 522 f. Der von ihm eben daselbst S. 513 ff. angenommene Zusammenhang der Beweise ist nus den von mir Jahu's Jahrb. LXVIII. S. 588 f. und Steinhart a. a. O. IV. S. 502 Anm. 61 entwickelten Gründen nahaltbar.

<sup>668)</sup> a. a. O. II. 3, im Anfang.

perungen des wissenschaftlichen Gesprächsgegenstandes sind, denn so stellt sich im Sokrets die Hölie der Erkenntnise, in den Uebrigen die verschiedenartigen Anlagen, Ansätze und Bildungsgrade dar, welche erst den Weg zu derselben bezeichnen. Erst so lässt es sich ferner begreifen, wie Sokrates auch seine — angeblich — eigene philosophische Entwicklung einfügen und sie so einfügen darf, dass der Höhenpunkt des Dialogs, der Schlussbeweis, auch den Höhenpunkt dieser Entwicklung selber hildet.

Allein das hat man bei alle dem nicht mit Unrecht Schleiermacher zum Vorwnrfe gemacht, dass seine Auffassung diesen tetzten Höhenpunkt selber nicht ausdrücklich genug in sich schliesst 660) nur hätte man darüher nicht übersehen sollen, dass es leicht ist, unmittelbar von ihr selher aus auch noch diesen letzten Schritt zu gehen. Erkenntniss und Bewegung oder Leben sind in ihrem idealen Grunde Eins, wenn sie auch in der Erscheinung als solcher aus einander fallen, die Seele zum Erkenntnissprincip machen, heisst daher sie auch als Lebensprincip setzen und umgekehrt; das Sterbenwollen des Philosophen verwandelt sich also im Verlauf aus der Sehnsucht nach einem körperlosen Zustand vielmehr in die nach der Umkleidung mit einem solchen Körper, welcher ihr uicht mehr, wie der gegenwärtige und zwar nicht hlos durch seine eigene Unvollkommenheit, die ja vielmehr erst von der des Geistes selber ausgeht, ungehorsam ist, wie dies auch der Schlussmythos versinnlicht. Hiernach ist denn die Unsterhlichkeit nichts Anderes, als der gemeinsame Ausdruck für die Gesammtaufgabe der Seele nach allen ihren verschiedenen Beziehungen, nnd diese richtige Grundanschauung spricht denn anch die Auffassung Steinhart's 670) aus, dass die zur Erkenntniss erhobene Ueberzeugung von dem ewigen Leben der Seele, der Trägerin der Idee des Lebens und der unaufhörlich wirksamen Vermittlerin zwischen der Welt der Ideen und Erscheinungen, aller Philosophie Grundhedingung und höchstes Ergebniss sei. Allein eine vollständig scharfe, allem Missverständniss wehrende Fassuug können wir anch hierin noch nicht finden. Denn einmal ist das höchste Ergehniss der Philosophie vielmehr die Ideenlehre, und sodann bedarf

<sup>669)</sup> Hermann a. a. O. I. S. 526 f. 528 f. Man vgl, übrigens das schon in meinem Prodr. S. 22 zur theilweisen Abwehr dieses Vorwurfs Bemerkte. 670) a. a. O. IV. S. 390.

einersnits wenigstens die Idee gar keiner Vermittlung mit den Erzebeinungen, da sie wilmehr das Wesen von ihnen scher ist, mod die Seèle andererseits ist selbst unr ein Ersebeinungsding, nad so wäre richtiger von ihrer Mittelstellung zwischen der Idee mod den kör petic chen Diuga die Rede gewesen, sodann aber musste diese anch so gefasst werden, das dahei nicht bles die plysische, sondern anschlie ethisches Cathe heraustritt, wo wie endlich dies, dass für die Seele auch nur kraft dieser ihrer Mittelstellung die dialektische Erkeuntsis der Ideen möglich wird. Die wahre Aufgabe des Gesprächs ist also die, die Unsterblichkeit oder die Ontologie der Seele alse McKontenpankt zwischen der Dialektik auf der einen und der Ethik und Physik auf der andern Seite darzustellen und so jene relativ absuschliessen, diese aber vormbereiten ").

### XIV. Fortsetzung. Stellung zu den früheren Gesprächen.

Daraus allein erklärt sich der Rückhlick Platon's auf seine ganze bisherige Entwicklung, welche den Phälon zum abschliessenden Gliede der dialektischen Reihe seiner Werke erhebt. Daraus erklärt es sich ferner, wenn nicht blos die Steigerung des Gesprächleiters auf die höchsten Höhen eigener menschlicher Erkenatniss so stark betont wird, sondern auch sein Wirken auf Andere vollendet erscheint; indem in keinem andern platonischen Werke die Schulter oder sonstigen Mitunterredner ihm mit solcher Schwälndigkeit an die Seite treten, wie hier Simmias und Kebes "m). Daraus erklärt es sich endlich anch, dass hier auf die innere Gliederung der Seele auch nicht einmal so viel Beng genommen wird, wie im Phälores und Symposion, einunal schon wegen jener vorbereitenden Stellung an sich, so fern dies in die physischen und ethischen Einzelheiten gehört, mithin nicht in die

<sup>671)</sup> Dass ich hiemit meine frühere Ansicht Prodr. S. 23 ff. nicht aufgegeben, sondern nur näher bestimmt habe, ist bereits Jahn's Jahrb. LXX. S. 122-124 von mir bemerkt worden.

<sup>672)</sup> Steinharta, a. O. IV. S. 399. S. die eigene anndrückliche Erkläring des Sokrates, p. 786. Hierber gebört es ferner, wenn die Zubörer nad Mitunterredner als seine wahren Richter bezeichnet werden, p. 63 E. 69 E., nnd dies bleitet wieder einen Vergleichungspankt mit dem Gastmahl, p. 210 C., dar, ow wie ande in beiten Gespricken gleichmässig der Inhalt der Anklage gegen ihm mit den früheren Beschuldigungen des Aristophanes smammengestell wird, p. 70 B. C. vgl. mit Symp. 221 Bi. (s. 0.8, Allen

einleitende, sondern in die ausgeführte Betrachtungsweise dieser Art, sodann aber, was wichtiger ist, weil kraft des ontologischen Gesichtspunktes alle hier geführten Untersuchungen sich sogar selbstverständlich nur auf das eigentlich Wesenhafte der Seele beziehen können, welches eben nur der vernünftige Theil von ihr ist, da die beiden anderen Theile nur als das Vermittelnde zwischen ihm und dem Körper überhaupt entstehen, freilich auch kraft der körperbildenden Thätigkeit des Geistes mit entstehen müssen, aber da nicht in Betracht kommen können, wo die Körperlosigkeit so entschieden hervorgehoben wird, wenn dieselbe anch immerhin nur für die wissenschaftliche Abstraction vorhanden ist. Erst so kann der Gesichtspunkt festgehalten werden, dass Ethik und Physik ihrem wahren Seinsgehalte nach bereits in die Dialektik anfgehen, falls nur dabei andererseits doch auch der vernünftige Menschengeist selber bereits als Erscheinungsding behaudelt und schon in ihm der Unterschied der Individualitäten festgehalten wird 673), zu welchem Zwecke die eschatologischen Mythen den dialektischen Erörterungen zur nothwendigen Ergänzung und, wie schon oben bemerkt, zu der erforderten Brücke aus der Dialektik zur Ethik und Physik hinüber dienen.

Völlig klar kann dies ganze Verhältniss nun freilich erst aus den nachfolgenden Werken werden. Aber schon hier ist es bereits im Verlaufe des Gesprächs hinlänglich deutlich geworden, dass und in wie fern sich der Phädon unmittelbar ergänzend an die eigentlich dialektischen Gespräche anschlieset. Nur ob und in wie fern trotzelem das Gastmahl sich noch erst in die Mitte zwischen hu und den Parmenides einschicht, komun nech in Frage. Ist in-

dessen die Unsterblichkeit das Wesen der Seele und zugleich Eins mit ihrer lebenspendenden Kraft, so mnss sie dieselhe auch bereits im Diesseits an sich tragen und gleichfalls das eigentlich Sterbliche, d. i. den Körper und die niederen Seelentheile derselben theilhaftig machen, ohne dies wäre also die Darstellung der Unsterhlichkeit unvollendet. Und gerade diese irdische Unsterblichkeit, diese Unsterhlichkeit des Sterhlichen durch die Liebe und Zeugnng ist ja der Inhalt des Gastmahls. Diese gestaltet sich nun aber der höhern Unsterhlichkeit gegenüber wie die Vorbereitung zur Vollendung - das Sterhen ist die Vollendung des Lehens, weil der Uehergang in ein höheres Dasein - und mnss daher der aufsteigenden Darstellung Platon's gemäss voraufgehen, eben deshalb aher anch in einer geordneten Reihenfolge aller ihrer Stnfen von unten his ohen hervortreten. Ihre höchste Stnfe nun ist die bildende philosophische Mittheilung, deren letztes Ergebniss aber die eigene Erkenntniss, nicht also die der Schüler - denn die Schülerschaft hezeichnet immer nur erst den niedern Grad des Wissens - sondern die des Meisters selber ist. An diesem Punkte hört das Symposion anf, und hier gerade fängt der Phädon an; hat ferner dort die irdische Unsterhlichkeit an dem herakleitischen Werden seine empirische Grandlage, so beginnt der erste eigentliche Unsterblichkeitsheweis hier damit, ehen dieselbe auch auf den Wechsel zwischen Leben and Tod, d. h. irdischem und überirdischem Dasein der Seele selher zu übertragen. Aber allerdings soll der philosophische Meister seine Schüler zur philosophischen Selhstthätigkeit heranziehen, auf dass sie so schliesslich, ganz auf eigenen Füssen stehend, allmählich selhst die Meisterschaft erringen, und auch diese Seite seines Wirkens sehen wir hier im Phädon theils hercits in der ohigen Weise vollendet, theils dadurch sich vollendend, dass der Mittel- und Knotcnpunkt alles Philosophirens, die Unsterhlichkeitslehre hier wenigstens soweit, als cs mit den bisher vom Platon gewonnenen Mitteln geschehen konnte, znm Abschlusse gehracht wird.

Hiernach hat man denn wohl nicht ohne allen Grund Phädre, Gastmahl und Phädon einander wie Präexistenz, Erdenleben und Postexistenz an die Seite gestellt<sup>en</sup>). Allein dies genügt nicht, denn dem Phädros mangeln die beiden letzteren eben so

<sup>674)</sup> Steinhart a. a. O. IV. S. 390.

wenig, als dem Phädon die beiden ersteren, ja selbst, dass Jenes die Hanptbeziehungen seien, auf die alles Andere zurückgeht, ist so schlechtlin schon zn viel gesagt. Allerdings behandelt der Hauptmythos des Phädros seine Aufgabe so, dass er das Erdenleben und die Zwischenzustände zuletzt wieder auf die Präexistenz zurückgehen lässt, also den Kreislauf mit der letztern nuschrelbt. Aber die Präexistenz ist dort selbst nur der Anknüpfungspunkt für die Wiedererinnerung, und die letztere schliesst vielmehr die endlichen Bedingungen der menschlichen Erkenntniss eben so gut in sich, und so weit auch im Gastmahl und Phädon das Absehen auf die Erkenntniss als solche gerichtet ist, bestimmt sich das Verhältniss vielmehr näher so, dass die beiden letzteren sich gleichsam in den Inhalt des Phädros theilen, so fern das Gastmahl die äusseren Bedingungen, der Phädon dagegen das innere Wesen der menschlichen Erkenntnlss vorzugsweise weiter verfolgt, ähnlich wie der Gorgias die praktische, der Theätetos aber die theoretische Seite des Menon. Allein diese Scheidung und Theilung begründet sofort einen tieferen Unterschied. Der Phädros fasst vorwiegend den Kampf und die Ueberwindung jener äusseren Bedingnogen ins Ange und noch mehr schliesst er alles Acusserliche, was nicht unmittelbar auf die Erkenntniss Bezug hat, grundsätzlich von sich ans, so namentlich die Kinderzengung, p. 250 E. f., und so vermag er alle anderen intellectuellen Richtungen neben der Philosophie nur sehr indirect und gleichsam beiläufig anzuerkennen. Das Gastmahl dagegen legt die Körperlichkeit und Sinnlichkeit in ihrer breitesten Ausdehnung und daher gerade zunächst die Kinderzengung zu Grande und zeigt, wie sich dieselben stufenweise auch positiv zur Erkenntniss hinaufläutern, and wenn hier allerdings zwischen der Kinderzeugung und der Tugendbildung noch eine Lücke bleibt, so wird diese durch die Erhebung der Seele zum Lebensprincip im Phädon ansgefüllt. Im Phädon aber wird im engsten Zusammenhange hiermit in der Outologie der Seele von der Erkenntniss zum Leben fortgegangen, im Phädros bildet ningekehrt in ihr die Bewegung unr den Ausgangspunkt für die Erkenntniss. Schon dem Gastmahl ist es daher bei der Liebe eben so sehr um das Leben, als um die Erkenntniss zu thun, and damit gewinnen die verschiedenen Arten und Formen der Liebe eine Bedeutung, welche im Phädros nur die philosophische hat. Eben deshalb stellt sich im Phädros die Unsterblichkeit

vorzngsweise nach der Seite der Präexistenz, d. h. nach der intellectuellen Seite dar, die auch im Phädon nicht mangelt, vielmehr nmgekehrt in strengerer wissenschaftlicher Form auftritt, während die mythische Ausmalung nur deshalb fehlt, weil sie schon von dort her vorausgesetzt werden darfte. Eben deshalb wird dort, äusserlich betrachtet, in der Liehe die enge Grenze eines persönlichen Verhältnisses und daher auch die nothwendige Bedingung körperlicher Schönheit des Geliebten nicht überschritten, vielmehr wie ein Keim, in dem schon die ganze folgende Entwickelung steckt, behandelt, um die ganze Breite der verschiedenartigen Beziehungen der Seele fern zu halten, im Symposion, wo die einzelnen Entwicklungsgrade aus einander treten, wird dies dagegen als jugendliche Unreife behandelt 625). Eben diese Erweiterung der Betrachtnng macht es fernerhin möglich, , dass, während im Phädros nur der Lehrer der Liebende ist, so im Symposion auch der Schüler, der, selbst noch unter der Leitung seines Lehrers, auch zugleich sehon Andere belehrt, p. 210 A. iav όοθῶς ἡγῆται ὁ ἡγούμενος. Eben deshalh ist es endlich im Phädon nicht mehr, wie dort, Zeus, sondern wieder, wie im Theätetos, Apollon, dem Sokrates dient, nur dass dieser Gott hier eine tiefere Bedentung erlangt hat, der von vorn herein fertigen Seite menschlicher Entwickelnng gegenüber die selhstthätige Vollendung derselben. Mit einem Worte, dort wird die Unsterbliehkeit als Knotenpunkt zwischen der Dialektik einerseits und der Ethik und Physik andererseits so behandelt, dass sie von den letzteren zu der erstern, hier umgekehrt so, dass sie von der erstern zu den letzteren hinüberleitet.

Von hier aus lässt es sich nun endlich auch vollständig überschen, wie sehr schon in den frühesten Werken Platons in den tieferen Keimen, welche sie enthalten, von vorn herein seine ganze folgende Entwickelung angelegt ist. Nach unserer eingehenden Darlegung aller verschiedenen Seiten in den Entwickelungen über die Liebe im Phildros und im Gastmahl einerseits und im Lysis andererseits dürfen wir es wohl unseren Lesern überlassen, sich davon zu überzeugen, wie sehr die ertstren blos eine

<sup>675)</sup> Schleiermacher a. a. O. II, 2, S. 381, obwohl ich darin nicht Prodr. S. 80 mit ihm die Bezeichnung des Phädros als eines Jugendwerkes hätte erblicken sollen.

ideale Erfüllung der letateren sind, zumal da anch Andere <sup>20</sup>) bereits die Vergleichungspankte genügend hervorgehoben haben. Eben so begegnet uns sehon im Charmides die Selbstbeziehung des Wissens und die eben daraus gefolgerte Einerfeibeit von dem Wissens mit dem Wissen des Guten, aber Beides gleichfalls nur noch erst in rein formaler Haltung.

670) Steinhartn. a. O. I. S. 288. Ann. 33. Zeller a. a. O. II. S. 170. Ann. (vgl. jedech unsere obige Ann. 38). Nur geht Schleichmacher a. a. O. II, 2. S. 377 denn doch darin etwas zu weit, in jeder von den Reden des Gastmahls gerarde ausschliesslich je einen von den verschiedenste mit Lysia aufgestellten Gesichtpunkten als Grundgedanken wiederzufinden.

# Erster Anhang.

Ueber die Zeit, in welcher die bisherigen Gespräche spielen.

Es wird nicht überflüssig sein, nachträglich einen Ueberblick über die Kunst anzustellen, mit welcher Platon bei der Wahl der Zeit verfährt, in welche er seine Dialoge versetzt, zumal da dies in einigen Punkten eine weitläufigere Erörterung erfordert, als sie unserem eigentlichen Zwecke angemessen war, welche dagegen hier mit Bequemlichkeit nachgeholt werden kann. In den frühesten Werken liegt eine ganz bestimmte Zeit noch überhaupt nicht zu Grunde, nur dass sie allerdings das kräftige Mannesalter des Sokrates vorauszusetzen scheinen, (S.39). Hinsichtlich des Protagoras ist ausser der von Hermann, Gesch. u. Syst. I. S. 619, Aum. 324 augeführten Litteratur neuerdings noch zu vergleichen Steinhart a. a. O. I. S. 425 ff., Frei, Quaestiones Protagoreac S. 68-72, und O. Weber, Quaestiones Protagoreae, Marburg 1850. 4. S. 16 f., welche alle drei darin übereinstimmen, dass die Zeit dieses Gespräches nicht nach 429 fallen kann, weil Perikles und seine Söhne noch leben (p. 314 E. 319 E. 329 A.). Schon Sehleiermaeher nahm daher das Jahr 431 an. Weber hebt indessen hervor, dass auch des Pheidias, welcher 432 starb, als eines noch Lebenden gedacht zu werden scheint (p. 311 B.). Wir möchten daher lieber 433 setzen. Dann bleiben aber noch zwei Zeitverstösse, welche namentlich Frei ohne Noth sich hinwegzuerklären bemüht: 1) dass Kallias bereits im Vollbesitze seines väterlichen Vermögens erseheint, während doch sein Vater Hipponikos, wenn auch wirklich nicht bei Delion +24 gefallen, so doeh jedenfalls erst kurz vor 423 gestorben sein kann (vgl. darüber Krüger, Histor,philol. Studien H. S. 288 ff., Herbst in seiner Ausg. von Xenoph. Symp. Praef. S. VI. u. Prolegg. S. XL f. and Frei), um so den Estern im ungehemmtesten Glanze seiner Verschwendung darstellen zu können (man vgl., was hierüber Weber gegen Freibemerkt), nad 2) die Er-wähnung der "Wilden" des Pherckag, die wenigsteus nach Athen. XL p. 366 E. erst #20 anfgeführt wurden, p. 327 D.; auch dies rechtfertigt sich durch das überaus Passende dieser lihrer Er-wähnung im Zusammenhange dieser Stelle. Nau könnte freilich seheinbar auch eben so gut einer der beiden letzten Punkte als Hauptbestimmung zu Grunde gelegt und darnach vielnigehr das Uebrige als Zeitverstoss betrachtet werden, allein keine Zeit passt so sehr für die Färbung des ganzen Gesprächs, als die der höchsten nud ungertübtsetten athenischen Bildungs- nud Lebensfülle zunächst vor dem pelopomneissiehen Kriege.

So erscheint denn Sokrates anch hier noch in der Vollkraft männlicher Jugend (p. 317 C.), und nunmehr erst folgt eine Kette von Gesprächen, in welchen er - mit alleiniger Ausnahme des Kratylos - als Greis oder doch in vorgerücktem Alter auftritt, was, abgesehen von der vielfach durch die Beziehung auf seinen Process eintretenden Nothwendigkeit hiervon, deutlich beurkundet, dass Platon erst von ictzt ab seines Hinansgehens über den sokratischen Standpunkt recht eigentlich inne wird. So setzen Men. p. 91 E. und allem Anscheine nach auch Enthyd. p. 286 C. (wie zuerst Winckelmann bemerkte) den Tod des Protagoras, welcher vermuthlich 311 erfolgte (s. Frci a. a. O. S. 75 ff.), bereits voraus, so wie-die Drohung, mit welcher Anytos vom Sokrates scheidet, sogar als unmittelbares Vorspiel seiner Anklage erscheinen kaun; überdies aber s. Men. p. 76 A. und die aus dem Euthyd. und Theät. S. 142 n. 182 angef. St. St. nnd den Anf. des Euthyphr.; von der Apol. nnd dem Krit. versteht sich ohnehin die Sache von selbst, Sophist und Staatsmann schliessen sich an den Theät. als Fortsetzungen an; für den Phädros endlich s. p. 227 C. z. E., so wie denn auch Lysias erst 411 nach Athen znrückkehrte und der 436 goborno Isokrates schon als jnnger hoffnungsvoller Mann am Schlusse auftritt, wenn auch andererseits nicht blos der von den Droissig getödtete Bruder des Lysias, Polemarchos (p. 257 B.), sondern auch Sophokles und Enripides noch leben (p. 268 D.) und die Zeit daher vor 405 fallen mnss.

Grössere Schwiorigkeiten bietot der Gorgias dar. Böckh, Jenaer Litteraturzeitung 1808. Bd. 3. S. 197, Sybrand, De Pla-

T SHOW CARRY

tonis Gorgia, Harlem 1829, S., Vögelin in den Actt. soc. Gr. Lips. T. I. S. 231 f. and Steinhart a. a. O. H. S. 393 f. nehmen das Jahr 427, Schleiermacher a. a. O. H. 1., Ast a. a. O. S. 237 ff., Stallbaum Opp. II, t. S. 40 ff. (2. Ausg.) und Hermann a. a. O. I. S. 63+ f. Anm. 390 dagegen 305 an. Für die erstere Annahme ist es nnn znnächst schon wenig günstig, dass sie im Gespräche selbst dnrchaus keinen ausdrücklichen Halt findet, denn dass hier gerade das erste Auftreten des Gorgias in Athen gemeint sein müsste, worauf sie allein sich stützt, wird an sich nirgends angedeutet. Ja, das Zngeständniss von Steinhart selber, dass man eben so gut auch an einen seiner nächstfolgenden, gewiss sehr zahlreichen Besuche denken könne, würde ihr im Grunde bereits allen festen Boden entziehen, wenn anders diese Voranssetzung seiner häufigeren Anwesenheit in Athen richtig wäre, denn dann könute er ja recht gut auch ±05 einmal wieder dort gewesen sein; allein sie ist nicht nur durch Nichts bewiesen, sondern es sprechen auch erhebliche, wenn auch nicht unwiderlegliche Gründe dagegen, vgl. das von Foss, De Gorgia Leontino, Halle 1828, 8, S, 24, 26 Bemerkte, obgleich Foss selber Steinhart's Ansicht theilt, und mit ziemlicher Sicherheit steht nnr so viel fest, dass Gorgias selbstverständlich unmittelbar nach der Ausrichtung seiner Gesandtschaft in seine Heimath zurückkehren musste, um über deren Erfolg Rechenschaft zu geben, dass er dagegen wohl bald darauf und zwar vermuthlich auf Einladung der Athener selbst zum zweiten Male wieder nach Athen kam, s. Foss a. a. O. S. 20-23, und an diesen zweiten Aufenthalt wird daher allem Vermuthen nach hier am Ersten zu denken sein. Die letztere Annahme stützt sich dagegen auf die ausdrückliche Angabe, p. 473 E., dass Sokrates im Jahre vorher einmal Vorsitzender des Rathes gewesen, denn dass hiermit - nnr in scherzender Form - auf dieselbe Thatsache, welche Apol. p. 32 B. erwähnt wird, nämlich auf sein Benehmen in dieser Stellung bei dem Processe der Arginnsensieger hingewiesen werde, hat Stallbanm mit triftigen Gründen erhärtet, so dass Steinhart seine Ernenerung der entgegengesetzten, auf blose Möglichkeit gegründeten Vermnthung Sybrand's und Vögelin's wenigstens auf deu Versneh hätte stützen sollen, dieselben zu widerlegen. Eine blose änsserliche Aufrechnung dessen nun, bei welcher von beiden Annahmen die meisten Zeitverstösse ju den sonstigen Angaben übrig bleiben, kann bei einem Platon

Nichts entscheiden, and ehen so möehten aus jeder von beiden die aus ihr erwachsenden Zeitverstösse sieh innerlich gleich gut erklären lassen; es fragt sieh also nur noch, anf welche von ihnen sieh die ganze Färhung des Gespräehes am Besten auftragen lässt. Steinhart nun findet als einen solchen Hiutergrund die Auflösung der Demokratie bald nach dem Tode des Perikles sehr passend, und zwar gewiss mit Recht; allein diese Auflösung war im Jahre 405 noch weiter fortgeschritten und daher dieser Zeitpunkt noch passender. Ganz unrichtig ist dagegen, so schlechthin ausgesprochen, Steinhart's Behauptung, Sokrates werde hior nicht als Greis bezeichnet, da doch schon Ast hemerkt hat, dass er sich p. 461 C. wenigstens zn den Aelteren rechnet, was er im Jahre 427, erst 41 Jahre alt, oder in der nächsten Zeit nicht von sich sagen kounte. Von dem Gesprächleiter ist nun aber eher die eigentliche Zeitbestimmung herzunehmen, als von einem der Mitunterreduer. Dazu passt dann nohenbei auch die Erwähnung der Thronbesteigung des Archelaos, p. 470 D. ff., welche nicht vor 414 gefallen sein kann, s. Hermann a. a. O. I. S. 586. Anm. 184. Wollte nnn Platon trotzdem auch so den Sokrates mit dem Gorgias in Verhindung bringen, so konnte dies nur durch die Vermischung der zu Grundo golegten Zeit mit mancherloi Umständen geschehen, welche nur in jeue frühere passten, in welcher Gorgias zuletzt in Athen gowesen war. Mancho dieser Züge scheiuen daher absichtlich im Helldunkel gehalten, aber doch so, dass sie hesser mit jener frühern Zeit, als mit dieser spätern stimmen. So der .jungst' verstorhene Perikles (p. 503 C.), so die Erwähnung des Nikias p. 472 A., der hekanntlich 413 endete, welche wenigstens weit uugezwungener auf den noch lebenden zu hezichen ist, Allein ohne andere, deutlicher sprechende Züge wäre jener boahsichtigte Zweck nicht erreicht worden; in der Wahl derselben zeigt sich aber wieder eine grosse Feinheit. Denn wenn Demos, der vielmehr schon in Aristophanes Wespen V. 98, also im Jahre 422, als schöner Jüngling gepriesen, auf den ersten Blick nur zum Zwecke eines Wortspiels als Geliebter des Kallikles eingeführt wird (p. 481 D. 513 B.), so knüpft sieh doch vielmehr hieran die Erwähnung des Alkibiades, wie er noch als Anhänger des Sokrates erscheint, und dies giebt denn Gelegenbeit, die von den Athenern an ihm gemachten Erfahrungen vielmehr in der lehendigeren und feierlieheren Form einer Prophezeiung dnrch den Sokrates

aussprechen zu lassen (p. 519 A.), die Platon bekanntlich überhaupt liebt (vgl. o. S. 116. 209). So ist dem allerdinge das Verhältniss hier ein etwas anderes, als beim Protagoras: während dort die einzelnen aus einer spätern Zeit hergenommenen Punkte den Charakter der eigentlichen Grundzeit nicht modifieiren, so ist hier allerdings die frühere Nebenzeit mit der spätern Hauptesti gleichsam in eine einzige gemeinssame Anschaung zusammengezogen.

Im Kratylos dagegen ist Sokrates allerdings noch nicht alt, da Kratylos, der noch vor ihm Platon's Lehrer war, hier noch als jung erscheint, p. 440 D. Eben der letztere Umstand erklärt aber auch diese Abweichung, denn die hier der herakleitischen Lehre ertheilte Zurechtweisung ist zngleich eine Verjüngung derselben, und nur bei einem noch nicht in ihr ergrauten Manne kann, wie hier, die Hoffnung ansgesprochen werden, dass dieselbe wenigstens bei reiferem Nachdenken von Erfolg bei ihm sein werde, endlich ist es aber auch eine Feinheit nud Pietät gegen den ehemaligen Lehrer, dass diese Zurechtweisung ihm als Jünglinge und nicht erst in späteren Jahren, wo sie kränkender gewesen wäre, zu Theil wird. Andererseits scheint aber p. 391 C. den Tod des Hipponikos bereits vorauszusetzen und zu besagen, dass Kallias allein in den Besitz des väterlichen Erbes gelangt, Hermogenes aber - vielleicht als nicht ebenbürtiger Sohn - von demselben ansgeschlossen worden sei, znmal da der Vater bei seinen Lebzeiten doch nicht den letzteren , einer an Dürftigkeit grenzenden Armuth wird Preis gegeben habeu' (Steinhart a. a. O. II. S. 576).

Aus in manchem Betracht ähnlichen, bereits oben S. 332 entwickelten Griinden, wie hier Kratylos, tritt Sokrates im Parmenides mit cinem Male als Jüugling auf, und dass endlich das Symposion ins Jahr 416 verlegt wird, so fern nach Athen. V. p. 217 A. in diese Zeit Agathons erstes Auftreten fällt, rechtfertigt sich gleichfalls aus dem ganzen Zwecke des Gespriches.

# Zweiter Anhang.

Vermuthungen über ein Bruchstück aus Platons Lebensgeschichte.

Es wird nicht zu külfn sein, im Anschluss an unsere Entwickelungen auf S. 126 noch die weitere Vermuthung zu wagen, dass in der sinulosen Angabe bei Diogenes von Laerte (s. Anm. 437. vgl. II, 62), Platon habe sich aus Furcht vor den dreissig Tyrannen nach Megara begeben, auch nicht einmal die Wahrheit liegt, dass dies aus der Besorgniss gescheheu sei, in das Schicksal des Sokrates verwickelt zn werden, denn dann hätte er Athen wohl schon unmittelbar uach dessen Tode verlassen. Derselbe Grund spricht auch gegen die weitere Vermnthung Hermann's a. a. O. I. S. 45, dass , der natürliche Abscheu vor der mit solchen Erinnerungen bezeichneten Stätte' ihn hierzu getrieben habe. Ich fürchte beinahe, dass Hermann bei dieser Gelegenheit, so wie bei der Muthmassung (a. a. O. S. 34), Platons Krankheit, welche ihn verhinderte, beim Tode des Sokrates gegenwärtig zu sein (Phaed. p. 59 B.), sei eine Folge der Gemüthserschütterung über dieses Ereigniss gewesen, eine Sentimentalität in den ächt antiken Charakter des Platou hineingetragen hat, welche demselben durchaus fremd ist, und der Tadel, welchen er selber offensichtlich ither die gewaltsame Erschütterung des Apollodoros iu Folge der gleichen Veranlassung ausspricht (s. o. S. 411), bestärkt mich hierin. Wie dem aber anch sein mag, mich dünkt es wahrscheinlicher, dass der Beweggrund auch schon zu der Reise nach Megara vornehmlich ein wisseuschaftlicher war. Platou ist im Euthyphrou endlich, zwar nicht ohne Einfluss fremder philosophischer Richtungen, aber doch hauptsächlich durch eine consequente Weiterbildung der sokratischen Begriffslehre in sich selbst zur Erhebung derselben in

die Ideenlehre vorgedrungen, und Enkleides war inswischen jedeufalls auf einem anderen Wege, nämlich durch die Verschmeizung mit der Eleafik zu demselben Ergebnisse gelangt (a. S. 297— 295). War konnte da dem Platon näher liegen, als die Absicht, sieh hierüber persöulich mit ihm zu verständigen und auf diese Weise die Unterschiede seiner eigenen Auffassung der Ideenlehre von der megarischen sich zum Bewusstein zu bringen, um somehr, da dies thatsächlich wenigstens wirklich der Gang seiner Entwickelung geween ist!

Andererseits zweifie ich freilich daran, ob es wirklich so ausgemacht ist, wie Hermann a. a. O. L. S. 46 annimmt, dass Eukleides der Erste war, welcher die Eleatik auf die Sokratik anwandte. Wir wissen ja nicht einmal sicher, ob er wirklich auch nur der erste von den Sokratikern war, welcher eine eigene Schnle - und zwar in Megara - gründete, denn die ganze Gewähr hierfür liegt darin, dass er sich in den letzten Jahren des Sokrates nicht in Athen, sondern in Megara aufhielt, s. Theaet. p. 143 A. Phaed, p. 59 B., und wenn es vom Antisthenes andererseits wegen Xen. Mem. III, 11, 17 wahrscheinlich ist, dass er seine Schnle erst nach dem Tode des Meisters begründet hat, so ist doch der Natur der Sache nach das System jedesmal älter, als die Schule, und sein System wird daher anch bereits vorher durch Schriften oder mündliche Aeusserungen gegen seine Mitschüler auch dem Platon bekannt geworden sein, wie es uns denn in ethischer Beziehung wenigstens schon in Xenophons Gastmahl, welches nach Kriiger, Histor, philol. Studien II. S. 227 ff. im Jahre 422 spielt, nach dem Eindrucke, den dort sein ganzes Auftreten macht, fertig entgegentritt. Eben so wird sich aber auch in dialektiecher Beziehung dasselbe ihm schon vor dem Tode des Sokrates gebildet haben, um so mehr, da er erst in vorgerückten Jahren dessen Schüler geworden zu sein scheint (s. S. 303) und es eben hiernach wahrscheinlich ist, dass er, vielleicht schon als früherer Schüler des Gorgias (Diog. Laërt. VI, 1), die eleatische Lehre bereits vorher kaunte oder sie doch wenigstens gleich dem Eukleides (s. S. 2) während seines Umganges mit dem Sokrates studirte. Damit stimmt es denn auch, wenn die ihm eigenthümliche Form ihrer Verschmelzung mit der sokratischen schon in den beiden anf den Enthyphron zunächst folgenden platonischen Dialogen, dem Euthydemos und Kratylos angegriffen wird (s. S. 136, 163 f.). Je mehr nun aber Platon dieselhe anch durch den persönlichen Verkehr mit ihn in Athen selber kennen leren konnte, desto erklärlicher wird es, wenn er sich getrieben fühlte, auf gleiche Art mit dem Eukleides selbst auch auf die abweichende Weise, wie dieser die Verknüpfung beider Lehren gestaltet hatte, einzugehen.

Nach allem Diesen möchte übrigens etwas ganz Achuliches, wie vom Enkleides und Antisthenes, endlich anch vom Aristippos gelten. Anch er tritt hereits mit seiner ethischen Anschauung dem Sokrates selber beim Xenophon Mem. II, 1 so ziemlich fertig gegenüber, und wenn sich im Philebos zeigen wird, dass er dieselbe auf eine sokratische Vertiefung der protagoreischen Erkenntnisslehre gründete, so vermuthen wir wiederum, dass er die letztere schon hei Lebzeiten des Sokrates studirt, ja vielleicht noch den Protagoras selber gehört hatte, wenn anders es richtig ist, dass durch das Auftreten seines Landsmannes Theodoros als eines wenigstens ehemaligen Anhängers des Letzteren bereits im Theätetos darauf hingewiesen wird, dass die dortige Polemik gegen die protagoreische Erkenntnisslehre auch gegen die seine mit gerichtet ist (S. 192). Freilich ist nun der Theätetos erst einige Jahre nach Sokrates Tode geschriehen. Allein es wird niehts Unwahrschein liches haben, auch schon die Berechnung des Angenehmen, als Wesen der Tugend, welche dem Protagoras im Dialog seines Namens als Consequenz gezogen wird (S. 53 f.), nicht als eine vom Platon erst erdachte, sondern als eine vom Aristippos wirklich hereits gezogene zu betrachten, gesetzt auch, dass die dortige platonische Anffassung derselben bereits eine tiefere, als die des Aristippos ist (Steinhart a. a. O. I. S. 418). Die Unterscheidung des Guten und des Angenehmen im Gorgias würde dann allerdings direct gegen ihn gerichtet sein, wodurch freilich noch nicht Schleiermacher's Behanptnng (a. a. O. II, 1. S. 183) herechtigt ist, nach welcher unter der Person des Kallikles dort eigentlich Aristippos gemeint wäre.

Fast möchte man sich nun versucht fühlen, zu glauben, dass Platon dem Theodoros im Theisteos die chemaige Anhängerakt am Protagoras nur von diesem seinen Landsmanne ber angedichtet habe. Allein es ist ein Umstand vorhanden, welcher auf ganz andere Vernuthungen führt. Sehon Schleierm acher a. a. O. II, 1. S. 185 bemerkt, dass die lebendige Schilderung des Treibens der dannligen Herakleiteer in Ephesos p. 179 E. ff. eine persön-

liche Anwesenheit des Platon in Ionien vermnthen lasse, und wenn Platon üherhaupt dem persönlichen Verkehr mit den noch lebenden Vertretern älterer philosophischer Richtungen nachging, so ist dies schon an sich trotz des Schweigens seiner Lebensbeschreiber sehr wahrscheinlich. Eben so mochte er dann nicht hlos einen Lehrer der Mathematik, sondern anch einen solchen Vertreter der Lehre des Protagoras in dem Theodoros zu finden hoffen, welcher dies bei seiner frühern Anwesenheit in Athen, p. 143 E. vgl. Xen, Mem. IV, 2. 10, bei welcher ihn Platon vielleicht selher kennen gelernt hatte (Hermann a. a. O. I. S. 52), noch wohl jedenfalls gewesen war. Möglich ist es freilich auch, dass er ihn his dahin nnr von Hörensagen kannte\*); anch soll nicht gelängnet werden, dass er ihn wohl zugleich im Interesse mathematischer Studien anfsnchte, bei welchen er schon eine Vorhildung auf den ohne Zweifel schon damals von ihm beabsichtigten Besuch auch hei den Pythagoreern im Ange hahen konnte.

S. Ist das Ohige richtig, so gewinnt in jenem Dialog das stete Benühen des Schartes, den Theodoros mit in das Gesprich über die protagoreische Lehre hineinzuziehen und die Art, wie Theodoros seinerseits dies stets möglichst zu umgehen sucht, neben der wissenschaftlichen (S. 189) auch noch eime persönliche Bedeutung. Platon hat dann wieder ein Stück seiner eigenen jüngsten Lebensgeschichte in dies Werk hineingearheitet, näulich Manches ans seinen eigenen Unterredungen mit dem Theodoros über diese Gegenstände, in welchen derselbe seine Hoffunng, ihm genauer darüber Rede zu stehen, getüsselt zu haben scheint.

Der Verkehr mit den Megarikern, mit den ephesischen Herakleiteren und endlich der mit dem Theodoros — diese drei Erlebnisse seiner jüngsten Vergangenheit hat Platon in dies Gespräch hineingewirkt. Es sollte uns daher nicht wundern, wenn auch die Verwundung des Theätetos in korinthischen Kriege ein ebeu solches unmittelbar persönliches Erlebniss, und wenn daher doch die Nachricht von der Theilnahme Platons an der Schlacht bei Korinth wirklich gegründet wäre. Wenigstens nötbigt uns die Sinn-

s) Gewasst mass er aber doeh auf jeden Fall sehon vorher von ihm haben, wonn anders bei seiner Reiso uach Kyrene doch kaum ein auderer Zweck gedacht werden kann, als der, den Theodoros aufussuchen, nad so spricht desseu frühere Anwesenheit in Athen eher für, als, wie Schleiermachera, a. O. II, I. S. 186 behanptet, gegen dieselbe.

losigkeit der damit verbundenen Angaben, dass er anch bei Tanar gra und Delion gefoelten (Aristozen. b. Dieg. Laërt. III, 8. Aelian. V. H. VII, 14), gewiss nieht, anch diese mit zu verwerfen, und bei seinem Acht athenischen Patriotismus, den er trotz seiner Abneigung gegen die athenischen Stansteinrichungen stets bewahrt hat — wordber im zweiten Theile näher zu reden sein wird — hat die Sache durchaus niehts Unwahrzscheinliches, und wir möchten daher dem Platon den Ruhm dieser Handlungsweise nicht entsogen sehen, welche einem das ganze Wesen beider M\u00e4nner bezeichnenden Gegensatz gegen die des Xenophon bildet, welcher gleich darauf bei Koronea — freillich als Verbannter — gegen seine eigene Vaterstudt k\u00e4mpfte.

War nun demnaeh Platon im Jahre 394 in Athen, so wird sich freilich nicht entscheiden lassen, ob er von Megara dahn zurückgekehrt war oder aber erst nach 394 überhaupt nach Megara gin und ob er dort, wie wir S. 211 angenommen haben, oder in Athen oder endlich gar erst in Kyrene oder Aegypten den Eathydemos und Kratylos schrieb. Im Uebrigen aber bleibt es immer am Naturgemässesten, ihn von Kyrene nach Aegypten reisen zu lasson und daher seinen etwaigen Aufenthalt in Ionien früher, als den an den bei die I letzteren Otten anzusetzen.

# Berichtigungen und Zusätze.

Zusatz zn S. 23 f. Eine böchst eigenthümliche Modification der Auffassung Schleiermacher's über deu Lysis giebt Georgii in seiner Ucbers, (Sammlung von Osiander und Schwab) 2, Bdcb., Stuttgart 1853, S. 189ff. Auch er betrachtet die propädentische Behandlungsweise als eine wobl beabsichtigte, dergestalt, dass Platon mit seinem eigenen Bewusstseln darüber stehe, giebt aber andererseits zu, dass der Begriff der Freundschaft, wie er hier auftritt, niedriger gebalten ist, als der der Liebe im Symposiou und Phädros; da nnu iudessen nach jener Grundvoraussetzung dennoch beide mit einander zusammenstimmen müssen, so kann er dies nur dadurch erzieleu, dass in der That die Freundschaft das für die Jugeud sein soll. was die Liebe für das reifere Alter. Der Zweck des Dialogs sei , die Entwickelung der Bedeutung, welche dem Eros anf dem Stadium und in der Hülle kindlichen Lebens und knabenbafter Neigung zukommt '. Allein zunächst fällt es schon an sieb auf, dass Platon nicht etwa blos unserer, sonderu anch der gesammten hellenischen Auffassung zuwider die Freundschaft blos mit der Kinderneigung für einerlei gesetzt hätte, sodann aber würde die Abweichung vom Symposion dadurch nicht geboben, sondern vielmehr verschärft werden, denn dort erscheint auch die Liebe in dem edleren platonischen Sinne allerdings ausdrücklich bereits als Sacbe auch der Jugend, and Georgii selbst stützt sich im Grunde nur darauf, dass Sokrates dies verfängliche Wort niebt im Kreise unreifer Kinder gebrauchen konnte, allein dann ware es ja doch nur eine Verschiedenheit des Ausdrucks und nicht der Sache. Dazu kommt nun aber noch, dass im Lysis selbst das Streben nach dem höchsten Gute bereits als Inhalt der Freundschaft gesetzt wird, so dass man gar nicht absiebt, welches böhere Ziel denn Platon auf diesem Staudpunkte noch der Llebe stecken könnte, es sei denn die Erkenntniss für den Zusammenbang dieses höchsteu Gutes mit der Idee des Gnten selber. Dann aber müsste doch diese letztere in dem Gespräche mit Hippothales, in welchem Georgii die höbere Liebe im Unterschied von der uachher behaudelten Freundschaft findet, wenigsteus angedeutet sein, aber gerade umgekehrt sind die Anklänge an die Ideenlehre (oder vielmehr die Vorklänge derselben) erst in das Gespräch mit den beiden

Kaaben eingewohen. Wenn also im Eingange von Liebe noch nechter na vermittelt nur von Freundschaft die Rede ist, so ist dies kein Zeichen, dass heide verschiedenen fiedanktensphären, sondern dass sie vielnacht gerade einer einzigen und unterennharen augebren, dass Piatons eigenes Bernnatsein also wirklich noch nicht böher sieht, als der im Bludge ausdrücklich niedergeitete Inhalt. Wie ondlich Ge or gri i behanpten kann, dass der Begriff des Angehörigen in der Preundschaft über den dieenkreis des Phädros hinübergebe, ist räthseihaft, and deder wird vielnehr wohl zugeben, dass dieser Hegriff obt dadurch, dass die Liebenden in der Präcisiens zum Zuge desselben Gettes gehörten, weit enger mit den eigentlichen Mittelpunkte des ganzen platonischen Systems verfiechten wird (s. 8. 500).

Zusatz z. d. W. S. 42 Z. 6 v. o. , die bebasvolle Gruppiring der Sophisten', 'Ueber die in derselben enthaltene Vergleichung der derig politient', 'Ueber die in derselben enthaltene Vergleichung der derig messen Sophisten mit den Schatten der Helden in der homerischen Nelyin a. die vertrefflichen Bemerkungen von Welcker, Richen Mus. 1833. 1.8, 4. o vgl. m. 8, 627—630. Das Hans des Kallias, augt er, wird so zum, allen zich vergebens abmilht', der auf alle Fragen antwortbereite Hippins (s. Hipperson, D. 363 C. D.) m., der hoher Karft des Hersklet, dessen Bogen insen, p. 363 C. D.) m., der hoher Karft des Hersklet, dessen Bogen insen, p. 363 C. D.) m., der hoher Karft des Hersklet, dessen Bogen inselheite, lichkeit; Weichlichkeit oder guw Wolhnst ist also nicht daruns zu erzehliesen, wenn ihm Platon als im Bettet liegend verführt. Man beachte Briigens denselben Vergleich auch der gewöhnlichen Staatsminner mit den Schatten des Hades im Menon, s. 8, 71.

Zusatz z. d. W. S. Di. Z. 27 fl. v. o.; Dacçen ist kein Grand — nicht crusthaft gemeint sein sollte; Die entgegengesctetz Ansicht von Frei, umertiones Protagorene S. 126 f. stittst sich im Grunde nur darauf, das anch diese Erklärung von nus allerdings nicht gehülfgt werden, dasan, worats aber noch nicht folgt, dass anch Platon sie nicht gehülfgt hand, worats aber noch nicht folgt, dass anch Platon sie nicht gehülfgt hahe, wie welcher Hinsbekt sehen Herram an, Gesch. n. Syst. 1. S. 623 f. Amn. 341 das Nöttlige bemerkt hat. Allem, was Frei sonst anführt, kann ich cinchel das im Text Bemerkte entgegenhalten. Seine übrigen, gewiss richtlgen Schillisse ans diesem Abschnitt auf die Unterrichtsmethode des Protagoras sind ann Gilfek hierven unshängig.

Zusatz z. d. W. S. 65 Z. 4 f. v. o., weniger, als irgend cinen andern deen platonischen musulähen. Diese Behanpung helbet anch dam in kein wonn die ansprechende Vermuthung von Frei a. a. O. S. 183 richtig ist, dass Platon diesen Mythos einem Sthnlichen, in dem Buche des Protaco über die ülteste Gesellschaftsverfassung wirklich enthaltenen nachgehildet habe.

Zusatr z. d. W. S. 67 Z. 18 f. v. o. "weil sie von gorgianisch-empedokleischen Voranssetzungen — ansging". Eine Besprechung der genanern Erörterung dieser Stelle darch Prei, Rhein. Mas. 1833, 8 270—273, mit welcher wir nur theilweise übereinstimmen können, behalten wir uns für eine andere Gelegenhelt von S. 85 Z. 5 v. o. statt: die lies: das

S. 94 Z. 1 v. u. st. Lebenslust L Lebenskunst

S. 115 Z. 8 v. u. ist das Komma hinter Menschenbildung und

S. 120 Z. 16 v. o. hinter Gesprächen zu tilgen,

S. 125 Z. 8 v. o. st. geradlinigen L geradlinigeren

S. 136 Z. 6 f. v. o. z. d. W. oder deutet auch nnr darauf hin - hergeleitet werden könne". Diese letztere Behauptung ist unrichtig, s. p. 286 C. Indessen hezicht sich diese Stelle auch nur auf einen einzigen Punkt, nämlich die augebliche Unmöglichkeit einer unrichtigen Aussage. Eine wirkliche persönliche Berührung des Euthydemos mit dem Protagoras, z. B. bei ihrem beiderseitigen Aufenthalte in Thurii (Weber, Quaestiones Protagorene S. 15) ist möglich, erklärt aber Nichts. Das Richtige sieht auch schon Grote, History of Greece VIII. 8, 535 f. Anm. Nur so viel ist nach der eben augeführten Stelle allerdings Steinhart einzuräumen, dass Platon nebenbei auch schon auf die ähnliche Ausartung der herakleltischen Lehre bei Protagoras hindeuten und so zugleich auch gegen diese bereits die in den folgenden Dialogen geübte Kritik vorbereiten will, daher die Zusammenstellung des Protagoras und Euthydemos im Kratyl. p. 386 D.

8, 138 Z. 25 v. o. tilge: erst

S. 142 Z. 16 v. o. hinter: erscheiut füge ein: im Gorgias und

S. 171 Z. 9 v. n. st. Auch ersetzt l. Auch er setzt. - Uebriceus hätte noch bemerkt werden können, dass das Verhältniss der greis und der Disig in der Sprache mit dem der beiden platonischen Principien, Idee und und Materie, Ursache und Bedingung zusammenhängt, so fern in der großes die erstere, modificirt durch die letztere, ju der diese aber die letztere, mos dificirt durch die erstere wirkt,

Zusate z. d. W. S. 177 Z. S f. v. o. , sonderu nach schriftlicher Aufzeichnung vergelesen wird'. Um so weniger vermögen wir es aber mit Welcker, Kleine Schriften I. S. 424 für eine sichere geschichtliche Thatsache zu halten, dass Eukleides wirklich die Gespräche des Sokrates sich zu Hause niedersehrieb.

Zusatz zu S. 182 ff. Eine eingehende Widerlegung der nach entgegeugesetzten Seiten von der unsrigen abweicheuden Darstellungen der protagoreischen Lehre bei Frei und bei Weber behalten wir einer andern Gelegenheit vor.

S. 193 Z. 5 v, n. st. Diege L Dinge.

S. 201 Anm, 341 Z. 1 v. o. ist auf Anm, 353 und 354 statt 351 zn verweisen und in:

Aum. 342 Z. I v. u. nicht sammt dem folgenden Komma zu tilgeu. S. 207 Z. 21 v. o. st. die 1. d. i.

S. 208 Z. 8 v. o. st. der l. den. - Uebrigens hätte hier beschränkend hinzugesetzt werden müssen, dass von einer wirklichen genetischen Eutwickelung im strengen Sinne auch hier nicht die Rede ist. Die blos menschliche Erkenntniss ist als solche selber ins Werden versenkt; das ganze Interesse ist nun das, unter deu dadurch entstehenden verschiedeuen Bewusstseinsstufen jedesmal immer in der niedrigeren die höhere, also mehr dem Sein sieh annähernde, als das eigentlich Wesentliche und Wahrbafte an ihr aufzuweisen his zur wirklichen Erkenntniss hinant; was darüber hinaus liegt, kommt durchaus nur nach der negativen Seite in Betracht, daber die gange enigende on da belhauptliche Rehanddungsweise

tracht, daher die ganze springende und halbmythische Behandlungsweise. S. 233 Z. 16 f. v. o. statt p. 248 E. und 248 A. lies: 247 E. und 249 A.

8. 246 Z. 2 v. n. st. auch l. auf. Zusatz z. d. W. S. 202 Z. 20 ff. v. o. , wio ihu schon - fixirt hatte '. Dem Tisias, der hior überdies wohl gerade als Lehrer des Lysias so vorzugsweise in Betracht gezogen wird, ging freilich schon Korax vorauf, und ich beziehe auf diesen mit Spengel, Artiun scriptures, Stuttgart 1828. 8. S. 33 die Stelle p. 273 C., finde aber in ihr den noch weiter greifenden Sinn, dass Tisias seine gauze Weisheit vom Korax hergeholt habe, was ich mir nur so denken kann, dass er die von dem Letzteren nur mündlich vorgetragenen Lehren schriftlich aufgezeichnet hat. Zwar spricht Aristot. Rhet. II, 24 sehon vou einer régyn des Korax, allein Spengel bemerkt selbst S. 32 Aum. 49 hierzu, da die Scholien zu dieser Stelle vom Tisias sprechen, dass in derselben vielmehr ή Κόρακος καὶ Τισίου τέχνη gestanden haben muss, and dann wird vielmehr gerade aus derselben wahrscheinlich, dass diese regun Beider ein und dieselbe war und dass Aristoteles das obigo Verhältniss dergestalt mit seiner gewöhnlichen Kürze ansgedrückt hat, weshalb dann auch die hekannte aus ihm genommene Stelle bei Cic. Brut. 12 nicht widersprieht.

Zusatz zu S. 267 f. Spongel a. a. O. S. 119 f. zweifelt freilich – und swar aus nietle ganz zu verachenden Gründen – dass unter dem Adrastos hier Antiphon verstanden werde und dezkt vielneler mit He'indorf an den alten Herre Adrastos zelbst. Darzuf indessen, dass Autiphon gewöhmlich vielneler Nestor genannt worden zein soll, ist nicht viel Gewicht zu legen, da diese Benamung p. 261 B. schen für den Gerglas vorsegge-mommen ist, und wenn die Einwickungen der sophistischen Rebreift kaft ihr ein unbedüngtes Hindernias seiner Höherstellung beim Platon gewesen wire, so hättig dassebbe auch bernach für den lockratze gelten unlissen.

S. 284 Z. 7 v. n. streiche: sich.

Zasatz z. d. W. S. 305 Z. 26 ff. v. o., Der Gegensatz ist vielmehr garde Einheltungspreinjen p. s. v. v. Diese Benntung des Gegensatzes ist die abgesehwächte Gestalt des herakleitischen Gegenlaufes im Werden, in welcher Platon hier deuselben nunächst nur allein gehrausben kann, in welcher ein anher auch wirklich als Correctiv des abstracten Gedürschen Seins dient. Es steht dies daher im Zusammenlauge mit der p. 242 D. E. über Herakleites ausgegerschenen Anseknaung (a. S. 2012).

S. 316 Z. 5 v. o. st. nngenägend l. ungenügende

Zusatz z. d. W. S. 335 Z. 24 ff. v. o. , Doch wird — veröffentlicht worden seit'. Iva Alles in der Einkleidung des Gesprächs nur symbolische Bedeutung hat, so wird übrigens auch dies sehwerlich eine historische Thatsashe sein, sondern nur wiedernm die Unreife des zenonischen Standpunktes verhildlichen.

S. 345 Z. 11 f. v. u. st. charaktetisch l, charakteristisch

S. 346 Z. 20 v. o. hinter: die Idee der Differenz fehlt: odor S. 358 Z. 12 v. o. st. die L. der

S. 365 Z. 7 v. n. st. dieselhe l. dasselhe

S. 373 Z. 6 v. u. st. der Gelichten I. des Gelichten

Zuast z. S. 370 f. Eine andere und vielleicht — gerade wegen ihrer Einfachbit — rechigiere Erklärung des ohigen heraldelischen Anasyruchs gicht Bernays, Rhein. Mas. 1850. S. 94 Anm. 1, nach welcher sich das Gleichniss hles anf die Enssere Form des Bogens und der Leier besicht. Bei dem skythischen und altgriechischen Bogen wie hei der Leier sind ja die heiden Enden (nigeren) ansgeschweift und haufen dann durch Krümmung nach innen in dem Mitcheiltic kausmanne. So gefanst, wird die Vergleichung mit dem Gang des Weltprocesses auschaußeh und die Zuammenstellung von Bogen nat Leier, welche in jüngeter Zeit so viele Erklärungsversuche hervorgenufen hat, vollkommen verstündlich. Sie ündet sich chenfalls mit bloser Blötschist and die Enssere Form in der von Aristoteles als gebrüuchlich hersichasten Metapher Rhet. F, 11 p. 1412b. 35 γ örzif opunis ferz qulatz / specs gut in flow po fernig z froge δor.

Zanatz z. d. W. S. 463 Z. 22 C. v. o., and in science Einzelheiten blooportisch und phantastisch siv. Eine Ausnahme unden Mel Berlüngs die Annahme, dass der Ocean den Erdtheil, auf welchem wir wohnen, d. h. E., undass jenzelts desselhen ein neues Ferthand liegt, wie sich im Timios akhen zeigen wird. Dass aber trustdem derselhe noch myhliche-homerisch al-Fluss dangestellt wird, dieser Umstand allein hätte sehon Martin, Enders sor t Timér. 18. 3.314. s. habitan selleu, die hier vorliegende Beschwandig der Erde buchstählich zu nehmen, zumal da dieselbe keinewege gaza mit der im Timios ühereinstimmt, wie wir zu seiner Zeit aberhand von



Bruck der Tenbner'schen Officin in Dresden

W. 620211-0

In demselben Verlage sind ferner erschienen und durch dieselbe Buchhandlung zu beziehen:

Additamenta ad civitatis Platonicae libros X, Lipsiae A. MDCCCXXX. XXXI. XXXIII. editos a C. E. Chr. Schneidero. gr. 8. 1854. geh. 15 Ngr.

Die Ausgabe des Platonischen Staats von Schneider, zu welcher diese Additamenta gehören, habe ich im Preise von 6 ¾ Thir. auf 2 Thir. herabgesetzt. Alciphronis Thetorie spisiolae cum adsotatione critica editae ab Auguste Meinekie.

gr. 8. 1853. geh, 1% Thir.

R. Merkel. Scholia votera e codice Laurentiano edidit Herricus Keil.

gr. 8. 1854. geh. 5 Thir.

Bernstein, 6. II., das heilige Evangelium des Jehonues. Syrisch in Borkienslscher Uehersetzung mit Voskelu und den Punkten Kuscho inn Rucconach einer Vaticanischen Handschrift nebat kritischen Ammerkanzeu.

Gedruckt mit neuen syrischen Typen. gr. 8. geh. 1853. 2% Thir, Bionis Smyrnael Epitaphius Adonidis. Edidit Henricus Ludolfus Ahrens. 1854.

geh. 15 Ngr.

Bredovino, F. J. C., quaestionum criticarum de dialecto Herodoteo libri quattuor. gr. 8. 1846. geh. 2 Thir. Catonianae poesis reliquiae. Ex recensione Alfredi Fieckelseni. gr. 8. 1834.

geh. 6 Ngr. Corassici Rhetoricorum ad C. Herennium libri IV. Recensuit et interpretotus est C. L. Karom. gr. 8. geh. 1854, 2 Thir. 20 Ngr.

Didymi Chalceuteri grammatici Alexandriui fragmenta quae supersnut. Collegit et disposnit Mauritius Schmidt. gr. 8. 1854. geh. 3 Thir.

Eunianoc poesis reliquiae. Recensuit Ioannes Vahlen. gr. 8. 1854. geh. 2 Thir. 2 Thir. Fleckelsen, Alfred, zur Krittk der altiateinischen Bichterfragmente bei Geiltus.

Sendechreiben an Dr. Maaris Harr in Berlin, gr. 8, 1854, geb. 9 Ngr. M. Barill Flact senseam lith das. Sermante redditt et teltate celleon recens collistorum grammaticorum veterum omniumque Mastorum odure a varis adalbitorum ope librorumque petiorum a primordiis artis typographicae nague ad hunc diem editorum lectionitus exenssis recensuir apparattu critico instruzii et commentario illustravit C. Kuccusus, P.ans I.

Satiras cum apparatu critico continens. gr. 8. 1854. 2 Thir.
Jahrbicher, neue, für Philologic und Pädagogik. Begründet von M. Johann Christian Jahn. Gegenwärtig herausgegeben von Ktovz, R. Diersch und
Alfrad Funckrissen. Erscheint seit 1826. Jährlich in 12 Heften, Preis
9 Thir.

Dazn als Supplement:

Archir für Philologie und Pädagogik. Herausgegeben von R. Mots und R. Diefach. In Bänden von 4 zwangleo erscheinbuden Heften. Bie jetzt 19 Bände, Preis eines Bandes 2 Thir. 20 Ngr.

Einige noch vorhandene vollständige Exemplare der Jahrhücher für Philologie mit den Snpplementbänden (von 1826 his December 1852) im Ladenpreise von circa 300 Thir, liefere ich für 60 Thir, baar pr. Exempl. Naeri, Ga., de bella Punica reliquiae. Ex recensione Ioanaia Vahieni. gr. 4. 1854, geb. 12 Ngr.

Rass, Ladw., eine alte iskrische Inschrift von Chaleian ader Geuntheia, mit den Bemerkungen von J. N. Ockonomides. gr. S. Mit I lithogr. Tafel. 15 Ngr. Rassbach, Aug., Meirik der griechischen Bramatiker und Lyfiker nebst des begleitenden musischen Künsten. Erster Theil: Griechische Rhythmik.

Auch unter dem Titel:

— Griechische Rhythmik. gr. 8. 1854. geh. 1½ Thir.
Sallusti, C., Crispi Catilica et Jugariba. Allarum subsque natis illustratit Repoures Direction. Vol. I. CATILINA. 1 Thir. Vol. II. JUGURTHA. 2 Thir. 15 Ner.

Sallasti, C., Erispi spera quae superaunt. Ad fidem codicum mans acriptarum recensuit, cum solectis Cortii notis suisque commentariis edidit, indicem accuratum adjecit Faidericus Kritzius, Professor Erfortensis. Vol. III. Historiarum fragmenta continens.

. . Auch unter dem Titel:

— Histariarum fragmenta. Piesiara, emendailara et sava ardiue disposita snisque commentariis illustrata edidit et indices accuratos adjecti Fainesnicus Kaitzius. Accedit codicis Vaticani et Palimpaesti Toletani exemplum lapidi inscriptum. 1853. gr. 8. geh. 3 Thir.

Strave, Caroll Ladavict, directoris quandum Gymmanii Urbici Regimentani, apascula selecta edidit Jacorus Treodorus Straves. 2 voll. gr. 8. 1854, geb. 5 Thir.

Sophociis tragaediae. Graece et Latine. Ex recensione Gail. Dindardil. 2 vall. 8. 1850. 2 Thir. 9 Ngr. Anch jedes Stück einzeln A 7½, Ngr. Tragtesrum Latinsrum reliesiae. Recensuit Otto Ribbeck. 1832. gr. 8. geb.

Unter der Presse befinden sich:

Bucolioi Graeci. Mit kritischem und szegetischem Commentar von H. L. Ahrens. 2 voll.

Comicorum Latinorum reliquiae. Resensuit Otto Ribbsck.

Grammatici Latini. Neue Sammlung der alten lateinischen Grammatiker, herausgegeben von Dr. H. Keil. Vol. II. Priscian ed. M. Hertz. gr. 8.

Des Q. Horatius Flaceus swei Bücher Satiren, kritisch hergestellt und metrisch fibersetzt von C. Kirchener. Zweiter Theil, den erklärenden Commentar enthaltend. gr. 8.

Rossbach, Aug., Grischische Matrik, gr. 8. Vergilii carmina. Recensuit, apparatum criticum et prolegomena adjecit

3 Thir.

Отто Ківвеск. gr. 8.

Das classische Alterthum in der Gegenwart. Eine geschichtliche Betrachtung von Dr. Wille, Herner, S. geh. 1852. Preis 1 Thir.

Zur Geschichte der auswärtigen Politik Sparta's im Zeitalter des peloponnesischen Kriegs. Von Dr. Wille, Herbert. I. 8. geh. 1853. 12 Ngr.

- VI (1 CAN)



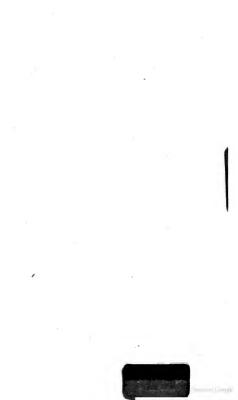

